

Hofe, 1815-1852

Marie de La Motte-Fouqué, Luise von der Marwitz



Vom Leben am preußischen Hofe 1815—1852



Garoline Louise Albertine on Rocks

# Vom Leben am preußischen Sofe

1815 - 1852

Aufzeichnungen von Caroline v. Rochow geb. v. d. Marwis und Marie de la Motte = Fouque bearbeitet von Luise v. d. Marwis

Mit gwei Bilbniffen in Rupferbrud

Berlin 1908

Ernft Siegfried Mittler und Sohn Rönigliche Sofbuchhandlung . Rochftr. 68-71

DD 416 .R68 A3 1908

> Alle Rechte aus dem Gesetse vom 19. Juni 1901 sowie das Übersehungsrecht sind vorbehalten.

= Geparattonto. =



## Vorwort.

dip

preußischen Volkes oft um ein Jahrhundert zurückversett, und die Vilder von 1806 und 1807 sind in mannigfacher Gestalt an unserem Auge vorübergezogen. Vieles aus geschichtlichen Urtunden wie aus Familien-Überlieferungen, was bisher noch nicht bekannt war, ist jest an die Öffentlichkeit gelangt und hat dazu beigetragen, die Ereignisse und Personen aus den Tagen des Niedergangs und der Erhebung klarer zu beleuchten.

Den Biographien aus dieser Zeit scheint ein gemeinsamer Zug eigen zu sein: das Persönliche tritt zurück in der Singabe an das Allgemeine, die kleinen Bestrebungen des "Ich" sind zum Schweigen gebracht, während die Not des Vaterlandes hohe Anforderungen an den einzelnen stellen muß. So sindet sich auch in den Frauen, die damals aufgewachsen sind, ein Absehen vom Unwesentlichen dem Wesentlichen gegenüber, wie es sich zu anderen Zeiten gewiß selten in der weiblichen Natur entwickelt. Sie empfinden die wechselnden Schicksale des Vaterlandes wie eigene Erlebnisse.

Die folgenden Erinnerungen, Briefe und Aufzeichnungen umfassen den Zeitraum vom Beginn bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts. Den Frauen, die sie ihren Familien hinterließen, war
es nicht darum zu tun, von sich zu sprechen, noch überhaupt hervorzutreten, sondern den von ihnen durchlebten, für ihr preußisches Baterland so wichtigen Zeitabschnitt zu schildern. Beiden blieb
der Ehrgeiz fremd, in Verhältnissen eine Rolle zu spielen, die
außerhalb der eigentlich weiblichen Sphäre liegen, oder gar Einsluß
darin auszusiben. Aber es standen ihnen in den Brüdern wie in
dem Gemahl Persönlichkeiten zur Seite, die in bezug auf Charakter



wie auf Geistesgaben als ungewöhnlich anzusehen sind und mit ihrem ganzen Sein und Tun in der Entwickelung ihres Vaterlandes wurzelten. Beide Frauen waren befähigt, in diesen Interessen mitzuleben, sie auch in den Vordergrund des eigenen Denkens und Fühlens zu stellen.

Der Verkehr mit vielen bedeutenden Männern ihrer Zeit bildete ihr Urteil und verschaffte ihnen Einblick in die Gestaltung der Dinge. Als sie dann späterhin aus dem Mittelpunkt des politischen Lebens in die Stille zurücktraten, ließen sie vor ihrem inneren Auge noch einmal alles Erlebte vorüberziehen.

Die Erinnerungen der Karoline v. Rochow, wie die Aufzeichnungen Marie v. Fouqués befinden sich im Archiv zu Jansfelde im Besitz des Gerrn v. Pfuel, auf den sie durch Erbschaft von seiner Großmutter Klara v. Pfuel, geborenen v. Rochow, übergegangen sind. Da sie an den Zeitpunkt der Befreiungskriege anknüpfen und die folgenden Friedensjahre die in die Regierung König Friedrich Wilhelms IV. schildern, mögen sie die Bilderreihe ergänzen, die uns durch den Rückblick in jene Tage gerade jest lebendig vor Augen steht.

Raroline v. Rochows "Erinnerungen" sind nicht zu Ende geführt. Zu ihrer Vervollständigung sollen daher die Tagebücher
und Auszeichnungen Marie v. Fouqués, der Schwägerin Raroline
v. Rochows, dienen. Sie stellen die letzten Regierungsjahre König
Friedrich Wilhelms III. dar, seinen Tod, wie er eine Periode
preußischer Geschichte abschließt, endlich den Beginn der neuen
Zeit, deren große Erwartungen sich an die Person des reichbegabten Serrschers knüpften. Es spiegeln sich im engeren Kreise
die immer zunehmenden Parteikämpse wieder, denen der einzelne zum
Opfer fällt und die erst späterhin 1848 ihren Gipfelpunkt erreichten.

Bei der Bearbeitung der "Erinnerungen" Raroline v. Rochows war es notwendig, Erzählungen und Urteile diskreter Natur auszuschalten. Es ließen sich auch, besonders in ihrer sehr flüchtig niedergeschriebenen zweiten Bälfte, Berichtigungen des Sathaues und irrtümlich angewendeter Ausdrücke nicht vermeiden. Die Tage-VI



bücher Marie v. Fouqués konnten wegen großer Längen und zahlreicher Wiederholungen vielfach nur im Auszug wiedergegeben
werden, während ihre Aufzeichnungen wie die des Ministers
v. Rochow, einige unwesentliche Kürzungen abgerechnet, unverändert
blieben. Die Eigenart und den Gedankengang der Verfasserinnen
auf das gewissenhafteste zu wahren, war dabei stets der leitende
Gesichtspunkt.

Es sinden sich aber auch jest noch Urteile in dem Ganzen, die einer Milderung, Darstellungen, die historischer Erläuterung bedurften. Sie konnten nicht fortgelassen werden, ohne dem ganzen Bilde etwas an Farbe und charakteristischem Strich zu rauben. Gewiß entsprach es nicht dem Sinne der Frauen, die vor einem halben Jahrhundert ihre Eindrücke niederschrieben, Ansichten, die die Zeit wandelt, als unumstößlich hinzustellen; ebenso lag es fern, durch die Serausgabe nach irgend einer Richtung verletzen zu wollen. So hat es auf meine Bitte Serr Dr. Friedrich Meusel, der mit der Veröffentlichung des Nachlasses des Generals F. A. L. v. d. Marwitz beschäftigt ist, freundlich übernommen, mit biographischen Nachweisen und Erläuterungen in Fußnoten ergänzend einzutreten.

Friebersborf, Frühling 1907.

Tuise von der Marwik.



## Inhalt.

| Erinnerungen der Karoline v. Rodjow, |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      |  |
| geborenen v. d. Marwik.              |  |

## Erstes Rapitel.

Kindheit. Erziehung. Jugendeindrücke. (1792-1814) . 13-58

Eltern und Geschwifter. — Die Nachbarn. — Erziehung. — Jugendeindrücke. — Geiftige Nahrung. — Erziehung und Unterricht. — Armenwesen in Land und Stadt. — Religiöser Unterricht. — Ancillon als Prediger. — Erwachendes politisches Interesse. — König und Königin vor 1806. — Königin Friederike. — Unglücksjahre 1805 und 1806. — Die Katastrophe von 1806/07. — Französische Invasion. — Napoleon in Berlin. — Richtungen im gefelligen Leben Berling. — In Weimar 1808—1809. — Der Sof in Weimar. — Bei Goethe. — Rückfehr nach Berlin. — Königin Luife. — Der Tugendbund. — Afthetisch-politischer Kreis in Berlin. — Die Brüder v. Röber. — Ludolph v. Beckeborff. — Clausewig. — Politische Richtungen. — Stimmung im Lanbe. — Schleiermachers Perfonlichkeit. — Palais Radziwill. — Fürst Radziwill. Neipperg. — Geselligteit im Palais Radziwill. — Fürst Wittgenftein. — Braf Golg. Sarbenberg. - 1812. 3m ruffifchen Dienft. - Napoleon in Rufland. — Abzug der Franzosen. — Einrücken der Ruffen. — General Wittgenstein. — Vorbereitungen zum Kriege. — Flucht aus Berlin. — Kongreß in Prag 1813. —



Seite

Friedensschluß 1814/15. — Begriff ber Legitimität. — Wünsche für freiere Verfassungen. — Einzug bes Königs in Berlin.

## 3weites Rapitel

Sofdame der Prinzessin Wilhelm. (1814—1818) . . . 59—107

Edutations-Tees. — Charafteriftit ber Pringes Wilhelm. — Prinzeß Wilhelm als Mutter. — Prinz Abalbert. — "Gefühlsbucher." - Deutsches Fühlen der Prinzes Wilhelm. - Einbringen von Parifer Moben. - Vorherrschendes Gefühlsleben. -Prinzeß Charlotte. -- Kronprinz Friedrich Wilhelm. — Fürstliche Erziehung. — Delbrück und Ancillon als Erzieher. — General v. Schad. Rarl v. Röber. - Erzieher ber Prinzen Wilhelm und Karl. — Pring Karl. — Frau und Fräulein v. Ramede. — Gräfin Julie Brandenburg. — Daffionen. — Seirat der Gräfin Brandenburg. — Graf Brandenburg. — Nanmer als Elegant. — General v. d. Anefebed. — Raifer Allerander. - Die Großfürften. - Sof des Prinzen Wilhelm. -Pring Wilhelm-Bruder. — Serzog Karl von Medlenburg. — Weltleben. - Entsteben ber Bureaufratie. - Soffeste. -Theater im Valais. — Der König in seiner Familie. — Seirat ber Prinzeß Charlotte. — Ruffisches Wesen in Berlin. — Ruffischer Einfluß in militärischen Dingen. — Des Rönigs firchlicher Einfluß. — Die Geiftlichen Verlins. — General Witleben. — Einführung ber Agende. — Umgeftaltung innerer Landesverhältniffe. — Die Verfassungs-Frage. — Braf Bernftorff Minister. — Demagogische Umtriebe. — Entstehung ber konservativen und liberalen Parteien. - Plane für Wiedervermählung bes Königs. — Gräfin Dillon, Fräulein v. Brandenftein. — Scheitern ber Beiratsplane. — Großfürstin Ratharina.

## Drittes Rapitel.

## 

Vermählung der Prinzeß Friederike. — Zeremonientafel. — Die Landjunker. — Leben in Nennhausen. — Der Dichter Fouqué. — Über Literatur. — v. Luck, v. Pfuel. — Ronservative Reaktion. — Ronservative Petition an den König. — Ständische Anforderungen. — Hand und Abolf v. Rochow. — Theodor v. Rochow. — Friedrich v. Pfuel. — Ernst v. Pfuel. — Provinzialskände. — Fürst Wittgenstein. — Karl v. Voß. — Der Kronprinz und die Stände.



Viertes Kapitel.

Seite

## 

Der Kronprinz in der Geselligkeit. — Palais Radziwill. — Wiß Anna Rose. — Elisa Radziwill. — Vermählung Prinzeß Alexandrines. — Rangstreitigkeiten. — Standeserhöhungen. — Prinz Wilhelm und Prinzeß Elisa. — Sindernisse einer Verbindung. — Polnische Sympathien der Radziwills. — Ebenbürtigkeit. — Trennung. — Seiratspläne. — Tod Elisa Radziwills. — Vriese, Ende der Jugendliebe. — "Serzensassäfären" am Sose. — Vermählung Prinz Wilhelms. — Prinz Wilhelm in Antonin. — Kaiserin Charlotte in Preußen.

## Fünftes Rapitel.

## Um Hofe des Kronprinzen. (Etwa 1820-1825) . . . 148-179

Der Kronpring und Pringeß Elifabeth von Bayern. — Unterhandlungen. — Frage bes Übertritts. — Der Sofftaat. — Gräfin Reede. — Louis v. Massow. — Gustav v. Rochow. — Karl v. Röber, Willisen. — Empfang ber Kronprinzessin. — Einzug in Berlin. — Kronprinzeffin Elifabeth. — Religiöfe Richtung der Kronprinzessin. — Che des Kronprinzen. — Kronprinzeffin und Rönigin Elisabeth. - Die Kronprinzeffin und ihre neue Seimat. — Die Sofdamen. — Pring Wilhelm. — Emilie v. Brochausen. — Abende am Sofe. — Der Teetisch der Kronprinzessin. — Der Kronprinz. — Karoline Fouqué über den Sof. — Raroline Fouqué über bas fronpringliche Paar. — Karoline Fouqué über Gräfin Reede. — Karoline Fouqué über Konversation. — Karoline Fouqué über Sofdamen. — Karoline Fouqué über Gefühlsspielerei. — Karoline Fouqué über Repräsentation. — Karoline Fouqué über die Oper. — Karoline Fouqué über Theater. — Queftattungsftude.

#### Gedftes Rapitel.

## 

Soupers bei Sofe. — Zweite Seirat des Königs. — Auftreten der Gräfin Sarrach. — Stellung der zweiten Gattin. — Fürstin Liegnits. — Religiöse Einslüsse. Graf Gröben. — Umsgebungen. — Gerlachs Begabung. — Gerlachs Uneigennütigsteit. — Gerlachs Erfolge. — Canit. — Canit und Metternich.



Geite

— Radowiß. — Radowiß' Jugend. — Radowiß' Auftreten. — Radowiß' Charafter. — Radowiß und Rochow. — Radowiß' Laufbahn. — Radowiß 1848. — Radowiß' Tod. — Keirat des Prinzen Karl. — Töchter des Prinzen Karl. — Keirat des Prinzen von Preußen. — Prinzessin von Preußen. — Wechsel der Popularität. — Ehe des Prinzen Albrecht. — Raiser und Raiserin von Rußland. — Raiserin Charlotte.

### Giebentes Rapitel.

## Tagebücher und Aufzeichnungen von Marie de la Motte-Fouqué (1836—1842).

| Einleitung der Serausgeberin | 241—243   |
|------------------------------|-----------|
| 1. Aus den Tagebüchern.      |           |
| Das Jahr 1836                | 244 — 248 |
| Das Jahr 1837                | 249—258   |



| Der Erzbischof von Köln.— Ultramontane Opposition. — Erzbischof und Regierung. — Berzog Karl von Mecklenburg stirbt. — Die Prinzen und die Armee. — Bunsen in Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Das Jahr 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259-264 |
| Nönig Friedrich Wilhelms III. glückliche Entscheidungen. — Die Kronprinzeß in Lebensgefahr. — Ball bei Graf Redern. — Der Kronprinz in der Rheinprovinz. — Meyendorff. — Der König. — König von Württemberg über Kom. — Beirat des russischen Thronsolgers. — Flucht des Posener Erzbischofs. — Haftbeschl. — Gefangennehmung. — Ruhe in Posen. — Der Erzbischof in Kolberg. — Geburtstag des Kronprinzen. — Brieswechsel zwischen König und Erzbischof. — Reformationsfest in Spandau. — Feier in Berlin. — Polnische Deputation. — Katholische Vermittlungsversuche. | 265—283 |
| Das Jahr 1840  Persönliche Strenge des Königs gegen Katholiken. — Isolierung des Königs. — Berzog von Nassau. — Bresson und Rochow. — Ausbildung des russischen Shronfolgers. — Allexander II. als Shronfolger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 284—289 |
| II. Aufzeichnungen über den Tod Friedrich Wilhelms III. und die Aufänge Friedrich Wilhelms IV. Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Die letzten Tage bes Königs  Die weiße Frau. — Erkrankung. — Besorgnisse der Kronprinzessin. — Kronprinz vom Fernliegenden hingenommen. — Mrs. Frep. — Meetings über Gefängnisresorm. — Der König im gelben Wagen. — Der König zum letztenmal in Potsbam. — Der König und Wittgenstein. — Pflichterfüllung im Leiden. — Das Vertrauen zum König. — Unentschlossenheit des Kronprinzen. — Letzte Parade. — Abschied von der Lebensarbeit. — Grüße an die Kaiserin. — König und Diener. — Vater und Sohn. — Anregung zum Denkmal Friedrichs II. — Macht                  | 290-318 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XIII    |

1,000



Geite

des Augenblicks über Friedrich Wilhelm IV. — Tag der Grundsteinlegung. — Anhänglichkeit der Berliner. — Rücksicht des Volkes. — Trauer der Umgebungen. — Bulletins. — Wittgensteins Rat. — Abschied von der Kaiserin. — Dr. Grimm. — Abend vor Pfingsten.

### 3weites Rapitel.

### Drittes Rapitel.

#### Viertes Rapitel.

Rönig Friedrich Wilhelm IV. und seine Ratgeber . . . 340—347 Art des Regierens. — Fürst Wittgenstein. — General v. Lindheim. — Beränderte Art des Vortrages. — Persönlicher Zauber Friedrich Wilhelms IV. — Nichtverantwortliche Ratgeber. — Stolberg als Ratgeber. — Idee der Reichsstände. — Plan der Ausschüffe.

#### Fünftes Rapitel

XIV



Geite

"Dem beutschen Kaiser gleich." — Fest ber Stadt Berlin. — Ständesest. — Vorstellung im Opernhaus. — Des Königs Schlagsertigkeit in der Rede. — Einigkeit der Deputierten. — Getäuschte Erwartungen.

### Gedftes Rapitel.

Die ersten Jahre Friedrich Wilhelms IV. (1840—1842) 370—411 Geburtstag der Königin. — Preußen als Beschützer Deutschlands. — Die Brüber Grimm. — Auswärtige Politik. — Kritik königlicher Sandlungen. — Karikaturen. — Über deutsche Einheit. — Der König und Schön.

Preußen. — Seirat des Königs von Solland. — Eröffnung der Landtage. — Die ostpreußischen Stände. — Die Brüder des Königs. — Der westfälische Landtag. — Der brandenburgische Landtag. — Alleinstehen Rochows. — Ein Sausgeses. — Rochow und Schön. — Der König als Schiedsrichter. — Satisfattion für Rochow. — Außerer Ausgleich. — Alvenslebens Abschiedsgesuch. — Sod der Königin von Bapern. — Königliche unpopuläre Reise. — Sonntagsheiligung in Berlin. — Ungleicher Gang der Regierung.

Berlobung der Prinzeß Marie. — Reise nach England. — Die Prinzenbahn. — Der König und die Ultramontanen. — Königliche Erfolge. — Savigny. — Ernst August von Sannover. — Thile. — Unerwünschter Widerspruch.

## Giebentes Rapitel.

Borfpielzu Rochows Entlassung.— Die Parteien gegen Rochow.— Mißtrauen der Konservativen. — Der König und Rochow. — Brief des Königs. — Friedrich Wilhelm IV. und Rochow. — Entlassungsgesuch. — Thile und Rochow. — Die Königin über Rochows Ubgang. — Der Prinz von Preußen. — Gespräch mit dem Könige. — Unerbieten für Rochow. — Bedingter Ubschied. — Käte im Ministerium. — Organisation der Ausschlisse. — Übergabe des Ministeriums. — Abreise.



Achtes Rapitel.

Geite

Verlettes Gefühl Rochows.—Rücktehr.—Scheidung des Prinzen Albrecht.— Peinliche Lage.— Erweiterte Rechte für die Ausschüffe. — Ministerrat. — Ausschließung Rochows. — Rochow dringt auf Entscheidung. — Provisorisches Dienstwerhältnis. — Rochow in Sanssouci. — Fürsorge der Königin. — Gespräch mit dem König. — Die rheinischen Liberalen. — Der Abschied ein Abschluß. — Restituierung als Freund. — Beseitigung als Staatsmann. — Gespräch mit dem Prinzen von Preußen. — Abreise. — Trennung aus Überzeugung. — Dankesverpslichtung. — Audienz. — Präsident des Staatsrates. — Extraordinäre Verwendung. — Abschweisen. — Formeller Abschied verweigert. — Rochow Staatsratspräsident. — Sit im Staatsministerium. — Gereiztes Gefühl. — Tätigkeit im Staatsrat. — Das Ende.

## Aus Briefen Karvline v. Rodivius (1847—1856).





Bom Leben am preußischen Sofe. (1)





## Einleitung.

"Fais ce que dois, Advienne que pourra."

ies Motto, einem der Briefe Karoline v. Rochows entnommen, kann man wohl über ihr ganzes Leben setzen, dessen kurze Schilderung zum Verständnis ihrer "Erinnerungen" willkommen sein wird. 1)

Raroline v. Rochow, geborene v. d. Marwis, entstammte väterlicherseits einem jener Geschlechter, deren Namen da auftauchen, wo die Mark Brandenburg anfängt, einen Plat in der Geschichte einzunehmen. Die Entwicklung des märkischen Abels hielt mit der seines Landes Schritt. Verhältnismäßig spät und nicht allzu gesügig ging er aus dem Zustande der Selbsthilse und Serrschaft in obrigkeitlich geregelte Ordnungen über. Erst der Lauf der Zeit wandelte seinen Gegensatzum Serrscher in die treue Gesinnung eines Mitkämpfers an dessen Seite. Diese Treue wurde zur selbstwerständlichen Tradition, aber es blieb eine innere Unabhängigkeit dabei bestehen, die sich auch den Söchsten gegenüber nicht verleug-

<sup>1)</sup> Karoline und Gustav v. Rochow sind hier geschildert, wie ihr Bild uns im Spiegel der Zeitgenossen wie ihrer eigenen Lebensäußerungen entgegentritt. Nur eine Verwandte ihres Namens konnte noch aus persönlicher, deuklicher Erinnerung von ihnen sprechen. — Für den Lebenslauf des Ministers benutte ich die "Nachrichten über die Familie v. Rochow" von Adolf v. Rochow, Verlin 1861, die Ausseichnungen seiner Schwester Marie v. Fouqué, einiges aus seinem Nachlaß, endlich das, was S. v. Treitschke in seiner "Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert", Vand III—V, über sein Wirken im Staatsbienst mitgeteilt hat. L. v. d. M.





nete. In der Geschichte der Vorfahren Karolines finden sich dafür charakteristische Beispiele.

Die Familie der Mutter stammte aus der Champagne. Ihr Vorsahr, Gédéon le Duchat de Dorville, war schon als Kind von seiner Mutter auf der Flucht aus Frankreich nach Vranden-burg-Preußen mitgenommen worden, nachdem die Aushebung des Edikts von Nantes die dortigen Protestanten gezwungen hatte, Vesits und Vaterland aufzugeben. Diese glaubenstreuen Sugenotten fanden bekanntlich in dem Großen Kurfürsten ihren Schirmherrn und schlossen sich besonders in Verlin in der französischen Kolonie zusammen.

Sier waren sie im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts bereits fest eingebürgert, wenn auch in ihren Eheschließungen unter sich geblieben, als im Jahre 1776 die Tochter des ihnen entstammenden preußischen Staatsministers Jean Louis de Dorville, Susanne, sich mit Vernd v. d. Marwis-Friedersdorf, dem späteren Sofmarschall König Friedrich Wilhelms II., vermählte.

Als jüngstes Kind aus dieser She wurde Karoline am 9. August 1792 geboren. Aus der Abstammung ihrer Mutter, wie aus der damals in ihren Kreisen vorherrschenden französischen Vildung erklärt sich ihre Vorliebe für diese Sprache, deren Ausdrucksweise sie unwillkürlich in das Deutsche überträgt.

In ihren "Erinnerungen" schildert sie Kindheit und Jugend. Es legte sich frühzeitig ein Schatten barauf. Ihr Vater starb schon 1793; zwei erwachsene Schwestern, darunter Wilhelmine, Sofdame der Königin Friederike, folgten ihm innerhalb weniger Jahre nach kurzer Krankheit; die Mutter wurde ihr plöslich während einer Vesuchsreise im September 1808 entrissen. So skand sie mit sechzehn Jahren verwaist da, mit ihr die zweieinhalb Jahre ältere Schwester Julie. Ihr ältester Bruder Ludwig, nach kurzer Ehe verwitwet,") mit französischer Einquartierung in Saus und Sof belastet, war

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn die Publikation Friedrich August Ludwig v. der Marwit, ein märkischer Edelmann im Zeitalter der Befreiungskriege, Bd. I, Lebensbeschreibung, Berlin 1907, S. 165 f., 477 ff.



nicht in der Lage, zwei jungen Mädchen Seimat und Schutz zu bieten. Er brachte sie in das Saus der Gräfin Senckel, Oberhofmeisterin in Weimar, wo sie während eines Jahres das dortige Leben kennen lernten. Als dann die ältere, Julie, zur Sostame der inzwischen nach Berlin zurückgekehrten Prinzessin Wilhelm von Preußen ih, geborenen Prinzessin von Sessen-Somburg, ernannt wurde, siedelte auch Raroline dorthin, in das Saus der Gräfin Brühl, über. Diese, eine geborene Engländerin, und ihre Tochter Marie (spätere Gemahlin des Generals v. Clausewis), waren ungewöhnlich gebildete, edle Frauen, im Verliner Weltleben bekannt durch strenge Lebensauffassung; sie hielten Fühlung mit jenen patriotischen Kreisen, die unablässig in dem Gedanken der Wiederaufrichtung des Vaterlandes lebten und bafür im stillen zu wirken suchten.



Ihre häusliche Erziehung hatte sie wie ihre Geschwister frühzeitig an Selbstbeherrschung und Pflichterfüllung gewöhnt; dann entwickelten die wechselnden, häusig fremden Umgebungen ihren Charakter bald zur Selbständigkeit. Ihre klaren Augen blieben nicht an der Außenseite der Menschen und Dinge haften, sondern suchten mit einer gewissen Rüchternheit ihr Wesen zu ergründen. Auffassungen und Urteile schöpfte sie, soweit sie nicht politischer Natur waren, aus sich selbst. Sie tragen fast immer den



<sup>1)</sup> Gemahlin des jüngeren Bruders Friedrich Wilhelms III., des Prinzen Wilhelm. Ugl. Stammtafel II am Schluß des Bandes.





Stempel der Billigkeit und Gerechtigkeitsliebe, wenn sie auch hie und da verraten, daß ihnen die nachfühlende Phantasie fehlt, die erforderlich ist, um andersgeartete Naturen zu würdigen.

Außerlich schloß sich Karoline selbst am Sofe nur an das an, was ihrer Sinnesart entsprach. Der Ton frivoler ober lediglich oberstächlicher Kreise besaß zwar teine Unziehungstraft für sie, aber auch der kirchlich-pietistischen Richtung, die in Prinzeß Wilhelm eine eifrige Beschützerin und am kronprinzlichen Sose sichtlichen Einsluß gewann, trat sie nicht näher. Das Gefühl einer persönlichen, sittlichen Verantwortung vor Gott war sehr lebendig in ihr; die Ergebung in seinen Willen, das unbedingte Vertrauen in seine Führung, blieben selbst in den schwersten Zeiten ihr Eigentum. So erntete auch die Vetätigung echt-christlichen Sinnes in den Trägern jener Richtung ihre volle Anerkennung. Doch ihr praktischer Blick erkannte deutlich die naheliegenden Gefahren einer Selbsttäuschung, wie sie sich in einzelnen Gliedern ausprägte, wenn sie ihr Denken und Fühlen auf höhere Inspiration zurücksührten und in diesem Sinne die Weltverhältnisse beurteilten, oder politische Entschlüsse faßten.

Damals lernte Karoline ihren späteren Gemahl kennen. Gustav Abolf v. Rochow war eine geistig ungemein lebendige, tätige Natur, stets mit seinem ganzen Gefühl an das hingegeben, was er betrieb, ausschließlich in der Gegenwart lebend und leicht von freundlichen Eindrücken des Augenblicks eingenommen. Er besaß eine seltene Liebenswürdigkeit und Begabung für den Umgang mit verschiedenartigen Menschen und bewährte sich als fürsorgender, anhänglicher Sohn und Bruder. Am tiefsten wurzelte sein Wesen in der persönlichen Juneigung und Treue für König Friedrich Wilhelm IV., dem er über zwanzig Jahre, oft im täglichen Verkehr, diente. Als er einsah, daß er ihm nicht mehr zu folgen vermochte, überwand er diesen Konssitt bis zu seinem Ende nie ganz.

Er war am 1. Oktober 1792 zu Nennhausen bei Rathenow geboren. Sein Vater starb schon sieben Jahre darauf und so wuchs er im Sause seines Großvaters, des Serrn v. Vriest auf Nennhausen auf, unter den Augen einer geistreichen Mutter und ihres zweiten 6



Bemahls, des Dichters Friedrich de la Motte-Fouqué. Seine Schulbildung erhielt er im Gymnasium zum Grauen Rloster in Verlin, die wissenschaftliche auf den Universitäten Seidelberg und Göttingen, wo er sich unter Jachariae, Sugo u. a. der historischen Rechtsschule zuwandte. Diese Studien wurden durch die Vefreiungskriege unterbrochen. Er machte in der Jäger-Estadron des brandenburgischen Rürassier-Regiments als Freiwilliger die ersten Kämpse, als Abjutant das Gesecht von Liebertwolkwiß mit. Sier erhielt er im Reiterkampse eine Stichwunde und einen Sied über den Selm, so daß er bessinnungslos vom Pferde stürzte. Dies hinderte ihn nicht, in der nun folgenden Schlacht bei Leipzig das Eiserne Kreuz zu verdienen. Während des ferneren Feldzuges in Frankreich beteiligte er sich an mehreren Schlachten und Gesechten, kam dis Paris, nahm auch an dem dritten Feldzug teil, verließ aber dann den Dienst und zog nach Reckahn im Savelland zur Vewirtschaftung seiner Güter.



Alls unter dem Kronprinzen und dem Minister v. Voß 1822 die Beratungen über Wiederherstellung und Erweiterung der Provinzialstände zum Abschluß kamen, trat ihnen Rochow als Deputierter der Kurmark bei und diente als Protokollführer. Der Kronprinz ernannte ihn bei seiner Vermählung 1823 zum Kammerherrn seiner Gemahlin. Rochow war außerdem dazu bestimmt, ihm über die Anträge der nun zusammentretenden Provinziallandtage Vortrag zu halten; zugleich erhielt er eine Stellung als Geheimer Regierungsrat und Mitglied der Staatsschuldentilgungskommission.







Im Jahre 1826 wurde er vortragender Rat für die ständischen Angelegenheiten im Ministerium des Innern, gab nun seine Stellung bei Sofe auf und folgte 1831 einem Ruse als Präsident der Regierung in Mersedurg. In dieser Stellung verlebte er drei glückliche Jahre. Zu seinen Obliegenheiten gehörten damals die Verhandlungen mit dem Serzog von Sachsen-Botha<sup>1</sup>), wegen dessen Entschädigung für das an Preußen abgetretene Ländchen St. Wendel. Dies bot ihm Gelegenheit zu mündlichen Vorträgen dem Könige, der ihn hierdurch näher kennen lernte und ihm 1834 das Ministerium des Innern übertrug, mit den Worten: "Ich tue dies in der Soffnung, meinem Sohne in Ihnen eine Sülse und treuen Ratgeber zu erzieben."

Rochows Tätigteit als Minister in streng tonservativem Sinne, ber man Vaterlandsliebe und Singebung gewiß nicht absprechen kann, ist heute so gut wie vergessen. Ihre Schilderung in den folgenden Blättern wird hauptsächlich beshalb von Interesse sein, weil sie die Persönlichkeit König Friedrich Wilhelms IV., den Beginn seiner an Parteikämpfen und Mißverständnissen so reichen Regierung, vor Augen führt. Mit dem Andenken Rochows selbst hat sich nur das Wort vom "beschränkten Untertanenverstand" verknüpft und ihm den Stempel reaktionärer Beschränktheit hinterlassen.

Man kann es tragisch nennen, daß ein Ausdruck, der sich keineswegs ganz mit dem Charakter seines Urhebers deckt, zur Unzeit gebraucht, so zünden und ihm in der öffentlichen Meinung ein bestimmtes Gepräge verleihen mußte, das kein späteres Tun je wieder zu verwischen vermochte.

Die Entstehung dieses gestügelten Wortes war folgende:<sup>2</sup>) Ernst August von Sannover hob 1837 die Verfassung seines Landes auf und verbannte die sieben Göttinger Professoren, unter ihnen den Juristen Albrecht aus Elbing. Als diese in ihrer be-

<sup>1)</sup> Ernst, Serzog von Sachsen-Roburg-Gotha, geb. 1784, regierte 1806 bis 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Treitschle, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert IV, S. 664, und Georg Büchmann "Gestügelte Worte", 22. Aufl. (1905), S. 626 f.



rühmten Adresse dagegen protestierten, sandte der Elbinger Jacob van Riesen eine Abschrift an Rochow, in der arglosen Voraussetzung, den Minister des Innern dadurch für eine Verufung Allbrechts an eine preußische Universität günstig zu stimmen.

Die Antwort, die er erhielt, läßt sich zwar auf einen Assessor im Ministerium, einen Silfsarbeiter des Geheimrats Seissarth, als den Verfasser zurückführen, — der die Einsendung wohl als Verhöhnung der Regierung auffaßte; sie mußte aber auf dem verantwortlichen Minister selbst haften bleiben. Der Wortlaut des wichtigsten Saßes war folgender: "Dem Untertan ziemt es nicht, die Sandlungen des Staatsoberhauptes an den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen und sich in dünkelhaftem Übermut ein öffentliches Urteil über die Rechtmäßigkeit derselben anzumaßen." Rochow mißbilligte das Verfahren des welsischen Soses und war sehr unglücklich, als er später für einige, dem Sohne der Königin Friederike erwiesene Gefälligkeiten den Guelphenorden erhielt. Für einen Vundesgenossen Ernst Augusts wollte er nicht gelten, aber die Einmischung Unberufener in die Politik hielt er für staatsgefährlich.

Während der Regierung König Friedrich Wilhelms III. bildete Rochow das jüngere Element unter seinen Rollegen. Politisch schloß er sich vorzugsweise an Wittgenstein und den Finanzminister Alvensleben an. In diese Zeit siel der beginnende Konslitt der Regierung mit der römischen Kirche, die Verhaftung der Erzbischöse von Köln und Posen. Sie zog Rochow die Feindschaft der Altramontanen, wie das Mißfallen der ihnen nahestehenden protestantisch-orthodogen (pietistischen) Partei zu. Er sympathisierte damals mit den französischen Legitimisten, die in Verlin durch den General Clouet und Graf Ingenheim vertreten waren und am kronprinzlichen Sose Anklang fanden, während er sich von dem Gesandten des Vürgerkönigs fern hielt.

Bei der Thronbesteigung König Friedrich Wilhelms IV. gehörte Rochow zu bessen vertrauten Ratgebern. Er bekämpfte mit



<sup>1)</sup> Bgl. Treitschte, a. a. D., IV, G. 664.





ben Alktonservativen die Wünsche auf Einberufung der 1815 versprochenen Reichsstände, die sich immer dringender kundgaben und bei der Suldigung in Königsberg einen Ausdruck fanden, der auch des Königs Unwillen erregte. König Friedrich Wilhelm IV. wollte keine moderne Konstitution gewähren, dachte aber doch daran, eine reichsständische Versammlung nach seinem Sinne einzuberufen. Eine Denkschrift, die Rochow darüber einreichte, stellte die damit verbundenen Gefahren vor und wies auf eine zweckmäßige Ausgestaltung der vorhandenen Landtage hin. Thiele, Eichhorn und Stolberg schlossen sich dieser Meinung an, so daß der König von seiner Idee Albstand nahm.

Rochow geriet dadurch bald in einen Kampf mit der in der Provinz Preußen vorzugsweise mächtigen liberalen Partei, und sein Gegensatzum Oberpräsidenten v. Schön gewann mehr und mehr einen persönlich-feindseligen Charakter, der sich in einem von beiden Seiten unterstüßten Zeitungskampf zu einem Grade steigerte, wie er zwischen zwei hohen Staatsbeamten auf die Dauer unmöglich bestehen konnte. Schön und seine Anhänger glaubten den König ihren Wünschen geneigt; die Auszeichnungen, die jenem besonders durch Verleihung des Schwarzen Ablerordens erwiesen wurden, bestärkten sie darin, so daß sie in Rochows reaktionärem Einsluß das Sindernis der Erfüllung ihrer Kossnungen erblickten.

Rochow zeigte sich im persönlichen Verkehr milde und zugänglich, auch Andersgesinnten gegenüber. Mit liebenswürdiger Gewandtheit verstand er es bei Gelegenheit, den Erzbischof Droste oder die polnischen Edelleute, bei der Suldigung in Verlin die Vertreter der Städte zu gewinnen. Königin Elisabeth sagte ihm einmal (im August 1840): "er sei der einzige, der dem Könige widersprechen könne, ohne ihn zu erbittern."

Seine konservativen Grundsätze mäßigten sich im Laufe der Zeit; es lebte doch in ihm das Bestreben, das unverkennbare Drängen der Nation auf Teilnahme an der Regierung allmählich in geordneter Weise zu entwickeln. So erregte er die Mißbilligung der konservativen Partei, als er ganz nach den Wünschen des Provinzial-



landtages 1841 die Landgemeindeordnung für Westfalen ordnete und auch seine Bemühungen auf Erweiterung der Tätigkeit und Rechte der Landtage richtete. Die einflußreichen Träger der pietistischen Richtung nahm er gegen sich ein, als er bei Gelegenheit der Einführung einer strengeren Sonntagsfeier, die in der Stadt Widerspruch erregte, dem Könige darlegte: "daß man im Lande der Partei, von der diese Maßregel ausging, mißtraue, in ihr eine Scheidewand zwischen ihm und dem Volke erblicke."



Die Gegenfätze, in die Rochow so zu den maßgebenden Parteien geraten war, schärften sich in kurzer Zeit immer mehr, während der König selbst mit allen verschiedenartigen Elementen Fühlung behielt. Zwar ward ihm in einer versönlichen Zusammenkunft mit Schön in Gegenwart bes Königs volle Genugtuung gegeben, und Schön reichte fein Abschiedsgesuch ein. Dies blieb aber zunächst geheim, und Rochow sah seinen Einfluß mehr und mehr schwinden. Der Gedanke, zurückzutreten, der fich ihm aufdrängen mußte, reifte endlich zum Entschluß, als der Rönig ihm in einem liebevollen aber bennoch tief verlegenden Briefe die politischen Gründe dafür nabelegte.1) Die Eingabe um seine Entlassung begleitete Rochow am 14. April 1842 mit ben Worten: "Die schwierige Stellung ift unter ben seit 1840 eingetretenen Verhältnissen nur bann auszufüllen, wenn den Minister der Besit des Einverständnisses, des offenen Vertrauens und bes Schupes seines Souverans dazu befähigt, einen bestimmt bezeichneten Weg konsequent und mit frischem Mut zu verfolgen."

Die Genehmigung des Gesuchs wurde am 13. Juni 1842 veröffentlicht. Rochow behielt danach Sitz und Stimme im Staatsministerium, nahm auch späterhin den Posten eines zweiten Präsidenten des Staatsrats an. Dessen erster Präsident, General
v. Müffling, ließ ihm volle Freiheit in der Leitung; somit fand
Rochow in dieser Zeit noch Gelegenheit zu persönlicher politischer
Betätigung. Im Winter 1846/47 wurde seine Gesundheit schwächer;

<sup>1)</sup> Bgl. Treitschte, a. a. D., V, S. 162f.



ein schweres Leiden warf ihn auf das Krankenlager, von dem ihn erst der Tod am 11. September 1847 erlöste.

Der ihm von der Spenerschen Zeitung im Oktober 1847 gewidmete Nachruf schließt mit den Worten: "Möge es uns nun noch vergönnt sein, seiner Leichtigkeit und Gewandtheit im Umgange mit Menschen, der edlen Offenheit seines ganzen Wesens und der Freundlichkeit zu gedenken, womit er im öffentlichen wie im Privatleben sich bald das Vertrauen aller, die in persönlichen Verkehr mit ihm traten, zu erwerben wußte. Sein frühes Dahinscheiden hat daher nicht bloß unter seinen näheren Freunden, sondern in weiteren Kreisen und selbst bei seinen politischen Gegnern die größte Teilnahme und wahres Vedauern erregt."





## Erstes Rapitel.

## Rindheit. Erziehung. Jugend-Eindrücke.

wegten Leben aufzuzeichnen, das sich teilweis in Beziehungen zu den höchsten Regionen bewegt hat, so kann ich nicht glauben, der Welt damit etwas Neues und Interessantes zu hinterlassen. Vielleicht aber vermag ich einen Beitrag zur Zeitgeschichte zu liefern, der wenigstens dem kleinen Teil meiner Familie, der ihn nach meinem Tode noch mit Interesse begleitet, einen Nuzen gewährt, da er aus einem Gemüt hervorgegangen ist, das, nicht phantastisch, stets danach strebte, die Dinge aus einem klaren Gesichtspunkte zu betrachten.

Geboren zur Zeit der Greuel der französischen Revolution (1792),1) verwaist von väterlicher Seite, wuchs ich in dem engeren Kreise des mütterlichen Sauses? auf, das wohl durch die Art, in der alle jene Stürme und ihre Folgen auch in die Verhältnisse unseres Vaterlandes eingriffen, immer mehr mit der Sorge des Lebens zu tämpfen hatte. Meine ersten Eindrücke sielen also in die Verweckten.

<sup>1)</sup> Raroline v. Rochow ist, wie in der Einleitung bemerkt, am 19. August 1792 geboren; ihr Bater, Bernd Friedrich August v. d. Marwis, starb schon im September 1793 in Friedersdorf (bei Seelow, im Kreise Lebus, füdwestlich von Küstrin). Bgl. die Stammtasel I am Schluß.

<sup>9</sup> In Berlin.





Meine väterliche Familie trug einen durchaus militärischen Charakter an sich; meine Mutter hatte stets in den Regionen des Stadt- und Sossebens gelebt. Aus diesen beiden Elementen bildete sich also wohl der aristokratische Charakter, in dem sich unser Ideenkreis bewegte, und die eigentümliche Natur meines ältesten Bruders, der niemals in den gewöhnlichen Typus des jungen Offiziers oder des Landjunkers versiel und doch mit der ganzen Tiese seiner Neigung diesen beiden Ständen angehörte.

Denke ich an meine Kindheit zurück, so kann ich wohl annehmen, daß die ersten Stürme der Revolutionskriege in Polen und Frankreich für unser Vaterland verklungen, einige Jahre der Ruhe und gewissermaßen der Sorglosigkeit darauf gefolgt waren.

Ich erinnere mich eines fehr harmlos heiteren Lebens in bem Rreise der erwachsenen Geschwister,2) namentlich in den Sommermonaten auf bem Lande, wo eine stete Bewegung von Kommen und Gehen herrschte. Aber mit welcher Einfachheit, wenn ich bagegen die jezigen³) äußeren Anforderungen an ein komfortables Leben und felbst die äußere Ausstattung zu dem, was eine Lustbarkeit werden foll, betrachte. Das alte Saus') stand in feiner alten Einrichtung da, mit wenig anderem versehen als alten bequemen Damast-Sofas und -Stühlen und bem, was die bloße Notwendigkeit bes Lebens fonst erheischt. Der Barten hatte seine alten, schönen Bäume, seine französischen Secken und Obstbäume aller Urt. Das wurde erhalten und wenig dazu getan. Gefäete Sommerblumen und blübende Sträucher gaben ben Schmuck; von Treibereien und Pflanzen, die die neuere Zeit bei uns einheimisch gemacht, keine Spur. Ich erinnere mich auch nicht, bergleichen in ben größeren und reicheren Etablissements in unserer Nachbarschaft gesehen zu

<sup>1)</sup> Generalleutnant Friedrich August Ludwig v. d. Marwiz auf Friedersdorf (1777—1837). Bgl. über ihn: "Fr. Aug. L. v. d. M., ein märkischer Edelmann im Zeitalter der Befreiungskriege". Zwei Bände, herausgegeben von Friedrich Meusel. E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1908.

<sup>2)</sup> Bgl. die Stammtafel I am Schluß.

<sup>3)</sup> Karoline v. Rochow hat ihre Erinnerungen 1854 niedergeschrieben.

<sup>4)</sup> In Friedersdorf; es wurde 1828 nach Schintels Planen umgebaut.



haben. Aber es bewegte sich alles in unbefangener Lustigkeit barin umber, und die Erwachsenen vergnügten sich ebenso wie die Rinder, in die Kirschbäume zu klettern, Landpartien zu Wagen und zu Pferde zu machen, um, wenn man nicht einen Nachbarn besuchte, an irgend einem unscheinbaren Ort, ber für hübsch erklärt wurde, einen mitgenommenen Tee auf den Schemeln einer Bauernftube zu trinken. Dann gab wohl irgend ein Geburtstag Unlaß zu einer besonderen Lustbarkeit, etwa einer selbstgeschriebenen Komödie, worin mein ältester Bruder besonders fruchtbar war, ohne andere Vorkebrungen, als die man etwa aus Laub und Rienzacken konstruieren konnte. Ein alter Mantel, ein Sut genügten, um jede Dame in einer Männerrolle erscheinen zu lassen. Eine Schautel, etwas Musik, die Pferde der Offiziere, die stets von Berlin') angeritten kamen, waren die einfachen Sebel jugendlicher Beluftigungen, bei benen ich noch den Grafen Schwerin,2) ber im Jahre 1815 bei Belle Alliance blieb, in mabre Lachträmpfe ausbrechen sebe.



<sup>1)</sup> Friedersborf ift von Berlin nicht gang 70 Kilometer entfernt.



<sup>9)</sup> Graf Wilhelm Otto v. Schwerin siel als Oberst und Brigade-Kommandeur. Vgl. über ihn das Buch "Sophie Schwerin. Ein Lebensbild, aus ihren eigenen hinterlassenen Papieren. Von A. v. R. somberg." Als Mstr. gedruckt, 1868.

<sup>5)</sup> Der stüngeren Brüder Friedrich Wilhelms III., vgl. Stammtafel II am Schluß.





diesen einfachen, selbstgemachten Mitteln in Szene und mit einer familiarité sans gene über ihn selbst, die man sich jetzt irgend einem hohen Saupt gegenüber schwerlich erlauben würde. Trotzem wird heute das König- und Fürstentum so vielfach angegriffen, und der wahre Respekt, der damals als selbstverständlich galt, existiert kaum noch.

Daß wir Kinder inmitten dieses heiteren Lebens auch unser gutes Teil Freiheit und Lust hatten, versteht sich von selbst. Die Erziehung kostete damals nicht viel Ropfzerbrechen. Da bei uns der Vater sehlte, kamen die Söhne früh aus dem Sause; für uns wurde eine Gouvernante angestellt, so gut sie sich schaffen ließ, und einige Lehrer, die in den Sommermonaten auf dem Lande aber fortsielen. Das Mitleben und die freie Vewegung im Familienkreise taten das Veste für die Charakterentwickelung. Vesonders in den Zeiten, wenn die Ferien die Vrüder in das Saus führten, pslegte nach den wenigen Veschäftigungsstunden für uns eine unbegrenzte Freiheit in Saus, Garten und Umgebung einzutreten.

Eine große alte Bibliothet<sup>1</sup>) mit einer bedeutenden Rupferstich-sammlung war den Kindern stets ebenso offen wie den Erwachsenen. Wenn auch für sie nicht gerade viel Faßliches darin sein mochte, so tam doch niemand in den Sinn, daß ihnen etwas Schädliches in die Sände fallen könnte, und ich glaube, mit Recht; dagegen gab die griechische Mythologie, die in Rupferstichen vor uns lag, der Phantasie Stoff zu Spielen und Unternehmungen, mit denen wir unsere Zeit erfüllten, in einer Weise, wie ich mich nicht erinnere wieder Kinder der Neuzeit beschäftigt gesehen zu haben. So will ich nur der Einfälle erwähnen, in verschiedenen Gebüschen des Gartens einen Tempel Salomonis mit Vorhalle, Beiligem und Allerheiligstem und einen Tempel der Musen zu arrangieren, oder die Anticamera des sterbenden Prinzen Eugen von Savoyen. Tein gotisches Schloß

<sup>1)</sup> Bgl. über sie Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, II, Oderland, S. 277 f.

<sup>2)</sup> Das mit Menschen gefüllte Vorzimmer (antichambre) des sterbenden Prinzen Eugen († 1736). (Nach einem Gemälde?)



durfte natürlich nicht fehlen, von kleinen Feldsteinen mit Moos erbaut, mit Graben und Zugbrücke, wo Angriff und Verteidigung gespielt wurde. Von Solz geschniste Degen, Vohnenstangen in Lanzen verwandelt, alte Stammbaumwappen in Schilder, schwarze Strohhüte zu Selmen hergerichtet, vertraten die Stelle der kunstreichen Wassen, die jest jeden Spielwaren-Laden erfüllen, und nahmen unsere Erfindungsgabe und Geschicklichkeit bei weitem mehr in Anspruch als all die reichen Gaben, die jest jeden Kinderhaushalt schmücken.



Von meinem achten Jahre an war die Zeit ber Spiele und ber Seiterkeit eigentlich vorüber. Der Geift mußte seine Nahrung in dem suchen, was die Erwachsenen bewegte, man mochte es verstehen ober nicht. So fing man faute de mieux an, die Zeitungen zu ftubieren, die von den ersten Jahren dieses Jahrhunderts an bei ben immer näher rudenben Stürmen ein Intereffe felbft in ben ungeschulteften Röpfen erregen mußten. Ob bies gerade in so frühen Jahren nötig gewesen ware, baran bachte man bamals nicht; überhaupt nicht, wie jest, etwas anderes für die Unterhaltung, selbst innere Ausbildung ber Kinder zu tun, als was sich durch bas tägliche Leben im Elternhause und durch den nötigsten Unterricht Viel Geschichte, befonders ältere, Geographie, von felbst eraab. etwas Naturgeschichte, beutsche Sprache, Zeichnen ober ein wenig Musit, je nachdem man Lust ober etwas Talent zeigte, war die Summa bes Lernens.







Für den übrigen Tag hatten die Gouvernanten zu forgen. Diese pflegten aber außer dem pflichtmäßigen Spazierengehen nur an sich zu denken, und ich kann mich nicht erinnern, daß, wenn ich mit meinen Stunden und den kleinen Arbeiten für sie fertig war, mir je eine ein Mittel der Unterhaltung oder Beschäftigung, sei es ein Buch, eine Arbeit, oder sonst etwas außer dem leidigen Strickzeug geschafft hätte. Und doch glaube ich nicht, mich gerade unter die Zahl der ignorantesten oder unentwickeltsten der Frauen rechnen zu müssen. Es blied mir also überlassen, dies in dem Kreise der Erwachsenen zu suchen, der durch die Schicksale des Lebens sich immer mehr verengte und nach und nach seine Richtung auf das lenkte, was die Welt bewegte und die Sorge für Gegenwart und Jutunst der aufwachsenden Familienglieder bedingen mußte. Um indessen Religionsunterrichts gedenken.

Das Ende des vorigen Jahrhunderts war wohl die Sauptperiode bes nicht einmal tief fundierten Rationalismus. Der Prediger, der eine gute Moral predigte, stand fehr hoch. Auf dem Lande herrschten in bezug auf die Geiftlichkeit die ungünstigsten Zu-In Friedersdorf wenigstens pflegte mein Bruder, wenn er bes Beispiels wegen in die Rirche ging, ein Predigtbuch mitzunehmen; er las barin, um nicht zu hören und sich boch erbauen zu können. Dazu waren die Schullehrer gewöhnlich alte Schneiber, also blieben Schul- und Religionsunterricht für den Landbewohner wahrlich von ber geringsten Bedeutung. Und doch lebte unter den Leuten von alters her eine Gottesfurcht und Sitte, die alle Beftrebungen ber Neuzeit, von den besten Lehrern und Geistlichen unterstützt, noch nicht wieder aus ihrem Verfall emporzubeben imstande sind. Go erinnere ich mich (ohne daß ich den Zusammenhang verstand) der unfäglichen Tränen, Schelten, Argerniffe bei bem einzigen Beisviel einer Trauung, wo die Braut ohne Kranz in die Kirche geben mußte, und wie selten wird er jest auf dem Lande noch mit Recht aufgesest.

Das ruhige Fortleben in alten, unangefochtenen Verhältnissen mochte sowohl die Beziehungen von den Serrschaften zu ihren 18



Dienern und "Untertanen", wie man bamals zu sagen pflegte, als auch jene Sitte und Gottesfurcht erhalten haben. Es wurde bei weitem weniger bafür getan als jest, wo man sich bemüht, wieder eine sittliche, treue, ordnungsliebende Dienerklaffe zu bilden, einen Gemeinbeverband zwischen ben Gutsbesitzern, ihren Leuten und ben nun unabhängig neben ihnen lebenden Bauern berzuftellen. Ebenfo war es mit dem Armenwesen. Es ist selbst beute auf dem Lande eigentlich nur da von Bedeutung, wo es sich um die Vagabunden aus den Städten bandelt. Damals aber trat es noch weniger berpor, benn alle Verhältniffe blieben stabiler und erblicher. Wenige brängten wie jest alle aus ihrem Stande hinaus, und so fanden bie Alten und Arbeitslosen ihre Eriftenz mit geringer Beibülfe bei ihren Rindern, während jest die Witwen und Silflosen zurückbleiben, weil jeder Tagelöhnersohn in die Stadt zu einem Sandwerk zieht. In großen Städten wie Berlin gab es natürlich Arme, und da hatte wohl jede Familie einige, die sich bei ihr eine monatliche Unterstützung holten. Dort herrschte am Neujahrstage die sonderbare Sitte, daß die Arbeitshäuser geöffnet wurden und man ihren Bewohnern den Tag zum Betteln durch die ganze Stadt frei gab. Dadurch bot fich oft ein abscheulicher Unblick, benn ba gewöhnlich große Rälte berrschte, jog bie Schar ebenso frierend als zerlumpt umber. Nichtsbestoweniger war es boch ein Festtag für uns Kinder. Meine Mutter gab jedesmal eine kleine Summe bazu her. Die verwechselten wir in möglichst viele Sechser und Dreier, sammelten alles übrige Brot und Gemmel ber letten Tage im Sause und standen, entsetzlich frierend, an einem offenen Fenster, die kleinen Gaben zu verteilen, bochst erfreut, wenn unsere Freigiebigkeit einen möglichft großen Rreis von Bittenben herbeilocte, ben wir kaum befriedigen konnten. Sierauf beschränkten sich alle Unforderungen, die in biefer Beziehung an einen gewöhnlichen Einwohner der Stadt gestellt wurden.

Meine Mutter 1) gehörte zur französischen Rolonie, und soviel



<sup>1)</sup> Suzanne le Duchat de Dorville (1756—1808), Tochter des preußischen Staats- und Justizministers Jean Louis le Duchat de Dorville († 1770).





ich sie ich schon im sechzehnten Jahre verlor, beurteilen kann, trug sie wohl viel von dem Typus ihrer, mit Treue an Glauben und Gewohnheiten hängenden race an sich. Die natürliche Gotteskurcht, die strenge Rechtlichkeit und Sitte in jedem moralischen Gebiet, lebte als ein unstudiertes Erbe ihrer Väter in ihr fort, und darin war auch wohl die Summa der religiösen Vedürsnisse begriffen, die der beste Unterricht ihren Kindern erhalten sollte. Sie ging so weit, die Teilnahme an Gottesdienst oder religiösen Vetrachtungen bei den Kindern ziemlich spät hinauszuschieben, weil sie es doch nicht verständen, während man jeht das andere Extrem sieht, den kleinsten Kindern bei jeder Tasse Milch und Semmel ein gewiß oft nicht mit gutem Willen gesprochenes Gebet abzuquälen.

Die Töchter folgten nach bamaliger Sitte ber Mutter in ber französisch-reformierten ober hugenottischen Konfession, und so wurde der beste französische Prediger für ihren Unterricht ausgesucht: der auf einer hohen Stuse rhetorisch-religiöser Beredsamkeit stehende Ancillon.<sup>1</sup>) Er galt in jeder Beziehung für ausgezeichnet: als Kanzelredner, als Lehrer der Religion, der Geschichte und anderer Wissenschaften an der scole-militaire von Berlin, wie als Schriftsteller im Fach politischer Geschichte. Sein Versuch, zum erstenmal leicht faßliche Vorlesungen auch für Damen zu halten, hatte ihm ein strebsames und elegantes Publikum verschafft. Seine Predigten waren die besuchtesten in Verlin, und man pslegte jedesmal mit einer Art enthusiastischer Erbauung aus ihnen zurückzutehren. Wieviel davon auf den Vortrag, die Sprache zu schieden war, möge man aus dem bekannten Umstande ent-

<sup>1)</sup> Johann Friedrich Ancillon (1767—1837), 1790 Prediger der französischen Gemeinde in Berlin, 1803 Mitglied der Atademie, 1810—14 Erzieher des Kronprinzen; auf diesen dauernd von großem Einfluß. 1814 Wirkl. Geh. Legationsrat im Ministerium des Auswärtigen, 1817 Mitglied des Staatsrates, seit 1832 Minister des Auswärtigen. Von der Romantit start beeinflußt, auch als Schriftsteller tätig. Vgl. Treitschle, Deutsche Geschichte im 19. Jahrh. II, 115, 189 f., IV., 193, 220, der ihn wohl etwas zu ungünstig beurteilt hat.



nehmen, daß die französischen Geistlichen damaliger Zeit, neben ihren religiösen Studien, die gewöhnlich in Genf geschahen, auch Unterricht in der Deklamation von einem Schauspieler nahmen. In vieler Beziehung kann ich nur mit vielem Dank des Unterrichts bei jenem geistreichen Mann gedenken. Mit großer Schärfe des Verstandes entwickelte er das Denkvermögen seiner Schüler in einem sehr ausgedehnten Rursus der Moral, indem er sich bestrebte, aus ihnen selbst die Vegriffe des Rechts und Unrechts dis in ihre seinssten Nuancen zu entwickeln. Die französische Rolonie hatte schon damals soviel von ihrem Ursprung verloren, daß die wenigsten Schüler imstande waren, diesen Lehrstunden vollständig in der französischen Sprache zu folgen, und so wurde gewöhnlich das Ganze im Deutschen wiederholt; man folgte einer Übersehung, und Sprache sowie Nachdenken hatten ihren Gewinn davon.



Das eine hieß "la religion naturello", bas andere "la religion révéléo". Des Erlösers wurde mit vielem Respekt als unseres Beilandes erwähnt, die Geschichte seines Lebens uns vorgetragen. Wie er es aber sei, blieb unter dem Schleier vieles Mysteriösen verborgen, was sich Gott vorbehalten habe und wir doch nicht begriffen. Es wurde zwar nichts mit einem entschiedenen Zweisel belegt, für nichts aber ein entschiedener Glaube verlangt außer sür Gottes Allmacht und seine Gebote, die er uns durch Christi Mund offenbart habe. Und doch wird in jener Zeit dieser Religionsunterricht noch zu dem besten gehört haben, den es gab, und ich gestehe, daß — wie verschieden auch die Anforderungen sind, die man jest mit Recht darin stellt — er dennoch



<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Marwin, a. a. O., I, S. 20. Über seinen religiösen Unterricht ebendort S. 47 f.





seine sehr guten Seiten hatte: in dem Bervorheben der strengen Moral, der Wahrheit und aller jener Grundlagen eines ernstsittlichen Charakters, die später in dem hohen Streben nach christlicherhabener Liebe und Glauben zu sehr als eine notwendige und deshalb weniger speziell zu betonende Folge desselben betrachtet wurden, — während sie doch der menschlichen Schwäche nie genug eingeprägt werden können, indem ihre Vereinigung allein den Charakter gewähren kann, den der Christ anzustreben hat.

In den Beginn dieses Unterrichts siel auch das Berannahen jener politischen Zerrüttungen, die vom Beginn dieses Jahrhunderts an dis jest unser Vaterland eigentlich in einem steten Wirbel bewegt haben. Mit der Auflösung der alten deutschen Verhältnisse, des alten, vielleicht nur noch nominellen Reiches, der Ausbreitung der Napoleonischen Macht, wurde es immer klarer, daß auch unsere Stunde einer tieferen Verwickelung mit jenen Weltbegebenheiten schlagen müsse. Mit Ungeduld erwartete man die Zeitungen, deren eifrig gelesener Inhalt den Gegenstand der Gespräche bildete.

Das Unglück, das indessen zwei erwachsene Schwestern<sup>1</sup>) und die junge Frau meines Bruders<sup>2</sup>) aus unserer Familie riß, hatte besonders letteren von jedem jugendlichen Leben und Verkehr abgeschnitten. In tiefster Einsamkeit lebte er nur seinem Landbau und dem Interesse, das innere und äußere Politik in ihm erregten, in der steten Erwartung, über kurz oder lang wieder mit dem Degen darin eingreisen zu müssen. Wenn meine Mutter mit uns zwei Schwestern, von denen die älteste<sup>3</sup>) eben erwachsen, dem Leben mit aller seiner Vewegung rastlos zustrebte, während ich mich erst mühsam aus den Kinderschuhen heraus entwickelte, monatelang seine Einsamkeit teilte, so wagte sie es nicht, seine abgeschlossene Gemüts-

<sup>1)</sup> Amélie (1779—1797) und Wilhelmine v. der Marwit, Sofdame der Königin Friederike (1778—1803). Bgl. Stammtafel I.

<sup>2)</sup> Fanny v. der Marwitz, geb. Gräfin Brühl (1783—1804). Bgl. über den Tod der Schwestern Marwitz a. a. D., I, S. 165 f., über den Tod seiner Fanny die ergreisende Schilderung ebenda S. 195 ff.

<sup>3)</sup> Julie, spätere Gräfin zu Münfter-Meinhövel (1789—1872).



stimmung durch ihren Verkehr noch mehr zu verstimmen. Es blieb uns nicht viel anderes übrig, als uns eben seiner Gedankenrichtung mit zuzuwenden und uns mit dem wenigen Umgang zu begnügen, den er noch unter Gleichgesinnten fand.

Wieviel Kritik hörte man damals über den später so hochgestellten König, seinen Mangel an Entschluß, seine Kurzsichtigkeit in Beziehung auf das, was uns drohte, und die Wege, es zu beschwören. Man klagte allgemein über seine Ubneigung, ausgezeichnete Leute in seine Umgebung oder selbst in seinen Dienst zu ziehen, die schwerfällige Nichtigkeit seines täglichen Lebens mit Umgebungen, die wohl nicht von großer Bedeutung waren, seine Abgeschlossenheit, die es schwer machte, etwas außer dem gewöhnlichen Gange des käglichen Lebens an ihn zu bringen.

Auch an die junge Königin, die man nach ihrem Tode in den schöneren Seiten ihres Inneren mehr kennen lernte, wagte sich die Rritit beran. Rönigin Luise war mit einem eigenen Glanz ber Schönheit übergoffen, ben ich ähnlich nie wieder gesehen, ohne baß die Einzelheiten ihrer Züge ibn gerechtfertigt batten. Ein gewisser Grab von Eitelkeit pflegt wohl überall ber unzertrennliche Begleiter menschlicher Schwäche und geschmeichelter Bröße zu sein. So wollte man auch bei ihr eine Neigung für Put, Luxus und Vergnügen finden und stellte ben äußerlich strengen Ernst ber jungen, eben verheirateten, febr iconen Pringeffin Wilhelm? bem gegenüber. Und doch! Worin bestand bas Dasein bieser Frau, die so jung zu ber Würde einer Königin und Mutter berufen mar? In einem äußerst abgeschlossenen häuslichen Leben, von einem nicht sehr geiftreichen Sofe umgeben, mit einem Bemahl, beffen Laune in seinen früheren Jahren nicht gerade als liebenswürdig bekannt, und ber besonders allen Zerftreuungen ber Welt, wie Theater (seine tägliche Unterhaltung in späteren Jahren) und bgl. abhold war. In wenigen Wintermonaten brängten sich einige Bälle, Overn und



<sup>1)</sup> Bgl. auch hierzu Marwit, a. a. D., I, G. 167 ff.

<sup>2)</sup> Maria Unna, gen. Marianne, Gemahlin des Bruders König Friedrich Wilhelms III., geb. Prinzessin von Sessen-Somburg (1785—1846).





Maskeraden zusammen, benen sie wohl mit der Lust einer schönen jungen Frau und dem natürlichen Wohlgefallen an erregter Bewunderung nachgehen mochte. Ihr Luxus mußte mit einem Jahrgehalt von 1000 Talern befriedigt werden. Was wäre dies jest für die Anforderungen einer regierenden Königin oder Fürstin? Und betrachtete man nach ihrem Tode die Zimmer, die mit den damaligen Ansprüchen an sogenannten Luxus ausgestattet waren, wie beschämt sieht man diese Einfachheit im Vergleich zu der gehäuften Pracht, die sich in den fürstlichen Palästen neuerer Zeit findet.

Auch über ihre Toilette wurde viel gesprochen. Am Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts befand sich die Mode der griechischen Trachten auf ihrem Söhepunkt in allen ihren Erzessen. Wenn solide Mütter, wie die meinige, sich für ihre Töchter soviel als möglich dagegen sträubten, so mochte im allgemeinen die elegante Welt ihr wohl mehr als nötig huldigen und das Beispiel des Soses darin tonangebend sein. Man wollte bei der Rönigin auch nicht dieselbe Konversationsgabe sinden, wie bei ihrer Schwiegermutter, der alten Königin Friederike.1)

Zu dieser war ich in meinen Kinderjahren bisweilen gekommen, da meine älteste Schwester bei ihr Sosbamendienst tat, ohne dabei das elterliche Saus zu verlassen. Ihrer sonderbaren Erscheinung erinnere ich mich noch deutlich. Von Gicht gebeugt, hing ihr Kopf auf die Brust herab, und sie sprach äußerst undeutlich, gewissermaßen in sich hinein; aber man gab ihr das Zeugnis der liebenswürdigsten, selbst geistwollsten Konversation. Ihr Leben verdrachte sie meist mit sous ordres?, kehrte Tag und Nacht um, hatte Visionen und sah Gespenster (wie alle Darmstädtischen Fürsten früherer Zeit), dis auf den wunderlichen Einfall, den Kaiser Galba auf einem weißen Pferde in ihr Zimmer hineinreiten zu sehen. Dann gab sie plöhlich Feste, aber meist in Kälte und Zug, wobei

3) Untergebenen.

<sup>1)</sup> Königin Friederike Luise, geb. Prinzessin von Sessen-Darmstadt (1751—1805). Bgl. über sie Marwis, a. a. D., I, S. 112 f.



benn meine Schwester wohl den Keim zu ihrer Todeskrankheit legte, baute horrible Lusthäuser, wo sie nur wußte und konnte, und hatte ihr Sauptvergnügen an kleinen Theater- und Musik-Vorstellungen, zu denen ihr alles genügte. Ja, sie verschmähte es nicht, selbst eine Rolle dabei zu übernehmen, obgleich sie, gebückt und undeweglich, dies nur sisend tun konnte. Und so gering waren ihre Anforderungen dabei, daß jede Sosdame mit einem Damentuch-Überrock (man trug damals dergleichen) ihr zur Ausführung einer Wänner-Rolle genügte. Ich sehe noch meine Schwester in einem solchen, über ihre gewöhnliche Kleidung gezogen, einen runden Männer-hut auf ihre frisierten Saare gesett, abgehen, indigniert auf diese Weise doch eine Männer-Rolle ausssühren zu müssen, da, gegen alle ihre Reklamationen, die Königin geantwortet hatte: "sie habe auf diese Weise parsaitement l'air d'un garçon" und genüge vollkommen.



<sup>1)</sup> Christian Seinrich Karl Graf v. Saugwit (1752—1832) trug durch bie Verträge vom 15. Dezember 1805 und 15. Februar 1806 viel zum Unglück Preußens bei, dessen auswärtige Politik er 1792—1804 und 1805—06 leitete.



<sup>2)</sup> Karl Friedrich Graf v. Beyme (1765—1838), einflußreicher Geh. Kabinettsrat, vor 1806 der eigentliche preußische Minister des Innern, 1808—1810 und 1817—1819 Justizminister.

<sup>3)</sup> Joh. Wilhelm Lombard (1767—1812), 1800—1806 gleichfalls Geh. Rabinettsrat, Gesinnungsgenosse von Saugwiß.





in ernster gerichteten Kreisen, das mein Ohr bisweilen traf. 1) Dies gibt vielleicht einen Beleg mehr dafür, wie wenig tief basiert überhaupt die allgemeinen Urteile sind, welche man sich über die Lenker der politischen Schicksale erlaubt.

Je schmerzlicher ber aufgegebene Versuch, burch Teilnahme an bem Rriege von 1805 eine würdige politische Stellung zu gewinnen, bie Gemüter berührte, je erregter war man 1806, als seine Unvermeidlichkeit heranrückte. Wie viel man auch über die Erbärmlichkeit jener Zeiten gesprochen hat, die sich leider in dem Benehmen einiger alter Generale und Staatsmänner tund gab, so tann ich nicht glauben, daß sie tief in unserm Vaterlande wurzelte.2) Alles, was nur einigermaßen zur Jugend gehörte, war voll Eifer und Enthusiasmus, wie g. B. die Gensdarmes-Offigiere, die ihre Gabel vor der Tür des französischen Gefandten wetten, der überhaupt törichterweise manchen Beleidigungen ausgesetzt war. Aber auch eine überhebende Sicherheit begleitete diesen Eifer. Die Möglichkeit eines solchen Sturzes, wie wir ibn nachber erlebten, lag jedem Bebanken fern, und als elende Rleinmütigkeit wurde an vielen Orten die ausgesprochene Möglichkeit betrachtet, die Monarchie Friedrichs bes Großen könne einen unglücklichen Rrieg führen.

Lähmend fiel also die Ratastrophe von 1806 in alle Gemüter. Anfangs konnte man sich gar nicht darin sinden, wie man mit einem Feinde im Lande leben sollte. Viele dachten an Flucht; auch meine Mutter wurde zu einer kurzen Entsernung nach Strelis bewogen. Doch sah man bald, daß, wo nicht gerade der Schauplat des Krieges ist, das Leben unter allen Verhältnissen seinen Weg geht. Auch waren, von dem großen Aussaugungs- und Verdrückungssystem abgesehen, das Napoleon im allgemeinen im Lande ausübte, die Franzosen wohl keine schlimmen Feinde. Erzesse kamen

<sup>1)</sup> So urteilt auch — etwas zu scharf, aber keineswegs unrichtig — Marwig, a. a. D., I, S. 201 ff.

<sup>2)</sup> In der Armee nicht, aber in weiten Kreisen der Bevölkerung. Bgl. Marwig, a. a. D., I, S. 300 f., 320 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Marwis, a. a. D., I, S. 304 f., 329 f.



boch nur vereinzelt vor: mit ben Einquartierungen ging es meift gang leidlich; namentlich fand sich viel Gutmutigkeit bei ben gemeinen Golbaten. Aber allerdings gab es eine äußerst gebruckte Existenz in jeder kleinen Saushaltung, wo man einen Offizier in einer Stube dicht neben sich, die Gemeinen in Gemeinschaft mit ben eigenen Domestiken haben mußte, und welchen Einfluß ber Kontakt jenes leichten und damals jedenfalls schon sittenlosen Volkes auf das unfrige ausgeübt haben mag, möchte wohl einige Beachtung verdienen. Sichtbar erschien in unseren Rreisen nur der Saß gegen Navoleon und der Abscheu gegen die Franzosen: man war geneigt, in jedem einen Bösewicht zu seben. Alles zog sich in die enasten Verhältnisse zusammen; man lebte nur in ben Nachrichten von den Armeen. Die Hoffnung, daß noch in Preußen eine beffere Wendung bes Rrieges eintreten könne, verlieh den abenteuerlichsten Berüchten Glauben, bestärkt burch die Renntnis ber Lügenhaftigkeit französischer Berichte. —



Vorzüglich lebten wir in Verkehr mit Gräfin Brühl, 1) meines Bruders Schwiegermutter, einer Engländerin von Geburt, streng von Grundsätzen und einseitig; durch den Tod von Mann und Tochter in Einsamkeit zurückgezogen, aber belebt von all dem Haßgegen Napoleon, der den Engländern damaliger Zeit anhaftete. Sie



<sup>1)</sup> Gräfin v. Brühl, geb. Gomm, Witwe des Reichsgrafen Karl Abolph v. Brühl (1741—1802), Gouverneurs des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (III.).





und ihre Tochter, Marie Brühl'), nachher Frau v. Clausewit, bekannt durch ihre ausgezeichnete Vildung in künstlerischer und ästhetischer Beziehung, lebten nur im Eifer der Politik und des Franzosenhasses. Und so wurden wir oft mit einem Anathema belegt, wenn uns irgend etwas aus dem engsten Kreise herauszog. So namentlich, als wir den Schritt nicht unterlassen konnten, Napoleon, selbst zur Parade gehend, von einem Schloßfenster aus zu betrachten. Ich sehe ihn noch heute lebhast vor meinem Auge, geradeaus sehend, wie alle Vilder, die man von ihm hat: wie er seine großen, etwas fragenden Augen auf uns richtete, durchaus unimponierend, ja, etwas Gemeines in seiner Persönlichteit zeigend. Man empfing nicht den Eindruck einer Größe, der man sich mit Schauer beugt, sondern einer Gewalt, vor der man mit Widerwillen zurückschreckt.

Die turzen Monate des Krieges verliefen unter wechselnder Angst und Sorge, an der die Brüder ihren großen Anteil hatten, bekannt durch dasjenige, was aus dem Leben meines ältesten Bruders? der Welt bereits gegeben ist. Der Friede besserte aber nicht viel, nur die Sorge um Leben und Sod siel nun fort. Die Franzosen blieben im Lande, mit ihnen Einquartierung, Ausgaben, Verluste. So beschränkten sich die Mittel, die sonst auf die Erziehung verwendet wurden, sie mußten anderen Anforderungen weichen, und ich namentlich wurde früh auf mich selbst zu meiner eigenen, inneren Fortbildung angewiesen.

Indessen wollte das jugendliche Leben doch auch sein Recht haben. Besonders meiner Schwester Jauliebe ließ sich meine

<sup>1) 1779—1836,</sup> seit 1810 Gemahlin des späteren berühmten Militärschriftstellers Carl v. Clausewiß. Bgl. über sie Karl Schwarß, Leben des Generals Carl v. Clausewiß und der Frau Marie v. Clausewiß. 2 Bde. 1878.

<sup>2)</sup> Die erste Ausgabe von Marwig' Denkwürdigkeiten und Schriften (anonym herausgegeben von M. Niebuhr) erschien 1852 unter dem Sitel: Aus dem Nachlasse Fr. Aug. Ludwigs v. der Marwig auf Friedersdorf, Kgl. preuß. Generalleutnants a. D., Berlin, E. S. Mittler & Sohn; vielsach künstlich zurechtgestunt, ein knapper Auszug; jest veraltet durch die oben erwähnte Neuausgabe (1907).

<sup>3)</sup> Julie, späteren Gräfin zu Münfter-Meinhövel.



Mutter bisweilen in jene etwas leichteren Lebenstreise bineinzieben: da kamen wir wohl in flüchtige Berührung mit einigen Franzosen, von denen ich nur sagen kann, daß sie sich in schicklichen und artigen äußeren Formen bewegten, weit mehr als jene, die später aus diplomatischen Kreisen in unserer großen Welt erschienen. Im allgemeinen blieb man sehr abgeschlossen, und von ftrengen Freunden wurden ein paar Gelegenheiten, wo man tanzte, lebhaft getadelt. Es war, als sei man verpflichtet, nur in Sact und Alfche zu leben, solange die Serrscher verbannt, die Bedrücker im Lande blieben. Man bachte an jene als nur von Kummer und Sorgen gebeugt und war später febr verwundert, als nach der Rückfehr aus Preußen ber Rücklick auf jene Unglücksjahre boch auch mit angenehmen Reminiszenzen verbunden war. Vielleicht zum erstenmal hatte sich ber Sof bort etwas freier von ben alten Formen seines hiesigen Lebens gefühlt. Gemeinsame Schicksale und Not, welche die Menschen verbinden, hatten auch dort neue persönliche Beziehungen an die unglücklichen Fürsten herantreten laffen und so den Grund gelegt zu einer Vorliebe ber königlichen Familie für alles, was aus Preußen kam und in Preußen war.

In Berlin indessen singen die Gesinnungsrichtungen an, sich zu scheiden. Wohlgesinnt wurde alles genannt, was in exklusivem Saß gegen Napoleon sein Lebenselement fand, und schlechtgesinnt, wer aus Furcht, es möge noch schlimmer werden, sich der Notwendigkeit beugte. So waren die Jahre 1807 bis 1813 erfüllt von den streitendsten Meinungen und nur in dem Einen traf man zusammen, in dem Wunsch, der Unterdrücker entledigt zu werden. Dies führte endlich 1813 zu der schönen Einmütigkeit der Gessinnungen, welche die großartige Erhebung und Opferfähigkeit aller zur Folge hatte.

Meine Mutter erlebte biese Freude nicht mehr. Sie starb während der Ottupation,1) und wir beiden Schwestern von neunzehn und sechzehn Jahren blieben in ziemlich verlassener Lage zu-



<sup>1)</sup> Um 2. September 1808. Bgl. Marwin, a. a. D., I, S. 477 ff.





rück. Dies brachte uns durch eine eigene Verkettung der Verhältnisse auf ein Jahr nach Weimar, ') nominell zu einer alten Freundin ') meiner Mutter, die aber durch ihr Verhältnis am Sofe und ihre Eigentümlichkeit wenig geeignet war, sich junger Mädchen anzunehmen. So wurden wir früh zu einem selbständigen Leben geführt und auf uns allein angewiesen.

Dies siel in Weimar in keiner Weise auf, da junge Mädchen dort eine Freiheit genossen wie sie uns noch nicht vorgekommen war. Man ging allein ins Theater, wo man allerdings bestimmte Pläte zwischen Bekannten hatte, wurde allein ausgebeten, hatte seine eigenen Freunde und Bekannten, mit denen man auf der Promenade und sonst zusammenkam. Dies mag vielleicht für manche Charaktere bedenkliche Folgen gehabt haben, wie denn Weimar auch damals der Schauplatz eigenkümlicher Gerzens- und Geistesverirrungen war. Man lebte eigenklich noch auf den Ruf von Schiller und Goethe, stellte sich in der Geistesenkwickelung deshalb sehr hoch und bewegte sich auf dem Voden der elegischen Freundschaft und Liebe, ohne daß, glaube ich, sehr viel wahrer Geist oder Gerzenstiese vorhanden waren. Wo diese eristierten, arteten sie gewöhnlich in Überschwenglichkeit aus.

Merkwürdig war dazwischen die Persönlichkeit der mit großem Recht verehrten Gerzogin Luise. Es gab nichts Steiseres im Äußeren wie sie, aber von so viel Verstand und Eingänglichkeit begleitet, daß sie nie abschreckte, wenn sie auch imponierte. Man fühlte ihr an, daß sie jenes steise Wesen wohl nur angenommen habe, um der ungezügelten Urt ihres Gemahls, Karl August, und der erzentrischen Richtung seines Dichterwesens entgegenzutreten. Dieses hatte vielleicht nicht den Voden gefunden, auf dem es sich in richtiger Harmonie entwickeln konnte.

Sehr wenig fühlte ich mich durch die Persönlichkeit des als ausgezeichnet bekannten Berzogs angesprochen. Sein äußeres Auf-

<sup>1) 1808—1809.</sup> 

<sup>2)</sup> Generalin Gräfin Sendel. Bgl. Marwis, a. a. O., I, G. 479f.

P) Luise Auguste, geborene Prinzessin von Sessen-Darmstadt, Gemahlin Karl Augusts (1757—1830), seit 1828 Witwe.



Neuem zu schaffen, und da er auf einem eigenscherzhaften Fuß mit unserer alten Beschützerin (Gräfin Senckel, Oberhosmeisterin seiner Schwiegertochter!) stand, warfen sie sich stets die größten horreurs und Wahrheiten ins Gesicht. So sehe ich uns noch gemeinsam mit ihr, ihn durch den Schnee watend begleiten, in der Suche nach irgend einem verlorenen Sasen oder im Mondenschein von ihm in seiner Sommerwohnung, dem Römischen Sause im Park von Weimar, aufgefangen, um noch eine scherzhafte Stunde zu verleben. Alles zu unserer großen Indignation, da wir nicht Geschmack genug an ihm fanden, um etwas zu überwinden, was nach unseren anerzogenen Begriffen eine Unschießlichkeit war.



Die junge Erbgroßherzogin?), oder die "Soheit", wie sie par excellence hieß, stand damals noch als etwas sehr Ungleiches zwischen Familie, Stadt und Land, da sie ganz den Thpus einer aus großen Verhältnissen kommenden Ausländerin trug. Sehr liebenswürdig in ihrer Art, strebte sie danach, sich durch Tugenden Liebe und Vewunderung zu erwerben, in der Vildung sich den dortigen Verhältnissen anzupassen. Man fühlte aber das Vestreben, welches nicht auf die innere Natur und Gewohnheit paßte, es klappte nicht, und das Fremde blieb hervorstechend. Wenn sie später sich durch wirkliche Vortresslichteit und eine Engelsgeduld mit dem Gemahl (Karl Friedrich) große Anerkennung verschaffte, so kann man doch wohl annehmen, daß eben jenes Gesuchte seinen Nachklang in der Erziehung und Vildung ihrer Töchter gefunden hat, die in unsere Serrschersamilie einzutreten berusen waren.

Von den literarischen Geistern war nur noch Goethe zu sehen und selten, da er mit dem Sofe damals etwas brouilliert war.

<sup>1)</sup> Maria Pawlowna (1786—1859), Tochter Kaiser Pauls I. von Rußland, vermählt mit dem Erbprinzen, späteren Großherzog Karl Friedrich (regierte 1828—1853).

<sup>2)</sup> Maria Pawlowna. Sie ift die spätere hochherzige Förderin Wagners und Liszts, Freundin der Königin Luise.

<sup>3)</sup> Kaiserin Augusta und Prinzessin Karl von Preußen.





Doch suchte die Großfürstin ihn soviel wie möglich herbeizuziehen. Dort und bei seiner alten Freundin Frau v. Stein bin ich ihm wohl begegnet. Da er auch nicht unempfänglich für Jugendfrische war, so erinnere ich mich seiner eines Tages als äußerst heiter und scherzhaft, weil wir ihm Karten legten! Man konnte auch Sonntag Vormittag zu ihm kommen, wo Musik gemacht wurde. Doch vermied man es gern seine Frau zu treffen, eine dicke hochrote Person mit kurzgeschnittenen, krausen Saaren. Sie tanzte auf allen öffentlichen Bällen herum und mochte wohl viel zu seiner zurückgezogenen Lebensweise beitragen. )

En somme war Weimar damals ein Klatschnest, wie jede kleine Residenz, wo Tages- und Sosbegebenheiten mit möglichstem Eiser herumgetragen und exploitiert wurden, von jenen oben erwähnten Ansprüchen auf Geist und Bildung begleitet. Wir fühlten uns auch nicht glücklich in einer Existenz, die gar keinen Zusammenhang mit unserem früheren Leben hatte und waren erfreut, als nach einem Jahre meine Schwester (Julie) als Sosbame zu der inzwischen nach Berlin zurückgekehrten Prinzessin Wilhelm²) kam, und ich eine passende Zusluchtsstätte in dem Sause der alten Gräsin Brühl, der Schwiegermutter meines Bruders fand.

Ein Jahr hatte große Veränderungen in unserer Vaterstadt hervorgebracht. Die Befreiung von der feindlichen Besatung, die Rücktehr des Soses, die Freude über beides brachte einen neuen Anslug von Sos- und Weltleben hervor, dem sich die Jugend gern hingab. Das erneuerte Militär war viel jugendlicher aus Preußen zurückgekehrt, hatte noch manches dort erlebt, wurde als die Sossnung der Zukunft betrachtet und spielte also in allen Kreisen die erste Rolle. Damals wurde ich der schönen Königin vorgestellt, und ich sehe sie noch an ihrem sich glaube zweiundbreißigsten) Geburtstage das auf einem großen Sosball eine Ecossaise

<sup>1)</sup> Goethe hatte bekanntlich im Ottober 1806 Chriftiane Bulpius geheiratet.

<sup>2)</sup> Vgl. o. S. 23, Anm. 2.

<sup>3) 10.</sup> März 1810, also an ihrem vierundbreißigsten Geburtstag (geb. 1776).



mit ihrem Sohn, dem vierzehnjährigen Kronprinzen, tanzen. Dies erschien nach damaligen Begriffen auffallend, während vierzig Jahre später keine Frau von vierzig Jahren zu dem Gefühl zu kommen scheint, daß sie nicht mehr jung sein könnte.

Die Königin und Drinzessin Wilhelm waren, in verschiedener Art, wohl die imposantesten Schönheiten, die man feben tonnte. Groß, sebr start geworden, aber wundervoll gebaut, blond, glänzend und bell, sab die Königin wie das beitere Leben, wie die angeborene Größe aus, mährend die Prinzessin dunkel, steif und ernst einen tiefen Eindruck von Nachdenken über die ses Leben hinaus, So mochte es wohl auch sein, indessen war boch nun machte. allgemein die Anerkennung für ben Charakter ber Königin burchgedrungen. Briefe, aus ihrer Feber gefloffen, bezeigten eine Tiefe bes Gemüts und ber Seele, Die sich früher nicht so offenbart hatte; bie Charafterfestigkeit, Die sie im Tragen ihres herben Geschicks bewiesen hatte, ihr Bestreben, auf ben Ronig zu einem fraftigeren Sandeln einzuwirten, sowie ihr fester Wille, in der Erziehung ihrer Kinder, namentlich des Kronprinzen, die beste Richtung einzuschlagen: dies alles ebnete den Voden zu der tiefen Trauer, welche ihr frühzeitiger Cod im ganzen Lande verbreitete und zu ber Apotheose, die ihr als einem Opfer des Unglücks zuteil Man tann fagen, baß es eine mahre Landestrauer gab, benn in den untersten Ständen, bei den ärmsten Leuten sab man ein Stücken Schwarz herausgekehrt.

Neben dem sich nur in kleinerem Maßstabe wieder belebenden Welttreiben hatte sich auch ein ästhetisch-politisches Leben herausgebildet, dem ich durch meine Umgebung näher gebracht wurde. Der zwar nicht glückliche, aber doch glorreiche Krieg von 1809, der uns den jüngsten, sehr liebenswürdigen Bruder!) kostete, hatte wieder den Mut belebt, sich gegen den Druck der Napoleonischen Serrschaft auslehnen zu können, und so bildete sich eine Partei,



<sup>1)</sup> Eberhard v. d. Marwit (1790—1809)] wurde in österreichischen Diensten bei Aspern schwer verwundet und starb am 10. Ottober 1809 nach furchtbaren Leiden in Nitolsburg.





welche in den Bestrebungen zusammenhielt, durch geistige und moralische Anspannung einen Aufschwung in der Nation hervorzurusen, der im Notfall die Regierung zur Ausslehnung gegen den fremden Einsluß und Druck hinreißen sollte. Man hat viel von dem "Tugendbund" gesprochen. Existiert hat ein solcher gewiß, aber ich glaube kaum, daß der Kreis, der in jener Zeit mit seinem Namen besonders belegt wurde, wirklich einem solchen Bunde angehörte.<sup>1</sup>)

Misverstandener Eifer hatte schon in der verunglückten Unternehmung Schills seine Früchte getragen, der hauptsächlich durch übertriedene Bewunderung und den unverständigsten Eifer einiger Frauen, wie der Prinzessinnen von Sessen? und Oranien?, der Frau v. Verg? usw. zu einer Tat getrieden worden war, zu deren Durchsührung ihm wohl die materielle und geistige Kraft sehlte. Zu der obengenannten Partei gehörten zuerst die bekannten Namen Schön, Gneisenau, Scharnhorst, der Familie Dohna in Preußen, und nach Verlin kommend, schlossen sich ihr viele andere an, wie Clausewis, die Röders!, Sedemann!), schon damals mit den Sumboldts affiliiert, Veckedorfs und allerlei andere, welche

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu auch Marwin, a. a. D., Bd. I, S. 525 ff. Über Schill ebenda, S. 430 f.

<sup>2)</sup> Auguste (1780—1841), 1797 mit dem späteren Kurfürsten von Sessen vermählt und Wilhelmine (1774—1837), 1791 mit dem Prinzen Wilhelm von Oranien, späteren König der Niederlande vermählt. Beide waren jüngere Schwestern Friedrich Wilhelms III. Vgl. Stammtafel II am Schluß.

<sup>5)</sup> Geb. Gräfin Sacfeler, Freundin ber Rönigin Luife.

<sup>4)</sup> Eugen, Sermann, Friedrich und Karl v. Röder, der letztere ein Jugendfreund und Adjutant Friedrich Wilhelms IV. Am bedeutendsten war General der Kavallerie Friedrich Erhardt v. Röder. Bgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr., Bd. 29, S. 15 ff.

<sup>5)</sup> August Friedrich Magnus v. Sedemann, gest. 1859, zulest General der Kavallerie. Seine Gemahlin war Abelheid v. Humboldt, Tochter Wilhelm v. Humboldts.

<sup>6)</sup> B. Ph. Ludolph v. Beckedorff (1778—1858), Arzt, Staatsmann und publizistischer Schriftsteller, Mitglied des Oberzensurkollegiums, zuletzt erster Präsident des neuerrichteten Landesökonomiekollegiums.



sich namentlich bei der Gräfin Voß') in einem geselligen Kreise vereinten, wo nicht allein Politit, sondern ästhetisch-künstlerische Bildung in der Unterhaltung Raum fand.

3ch kann mich aus späterer Zeit keines geselligen Lebens erinnern, wo man wie bier, ohne viel Personalitäten bineinzumischen, fo lebendig über alles, was auf das Reich des Geistes und Gefühls Bezug nahm, bisputiert hätte. Auch Paradoren fehlten nicht, und ich will nur die Ansicht erwähnen, die man einmal aufstellte, obne daß sie siegreich bekämpft worden wäre: eine jede Seirat sei gerechtfertigt, wenn man nur unglücklich babei sei, b. b. man solle sich das Reich der eigenen Gedanken und Gefühle, wenn sie in biefem Bunde nicht zu ihrem Recht tämen, gewiffermaßen für ben Privatgebrauch reservieren und für sich und mit anderen nebenbei im Reich bes Ibealen leben, unbeschabet, wie man glaubte, einer guten, hausbackenen Pflichterfüllung, die für ben unidealen Gegenstand der Che vollkommen ausreichend bliebe. Um diese Zeit waren gerade Die "Wahlverwandtschaften" erschienen, und dies Werk batte die Berliner Röpfe so vollständig eingenommen, daß ein folider Militär und fpater ausgezeichneter General, Barbeleben ), einen Trattat über ihre Vortrefflichkeit schrieb, ber in jenem Kreis mit Applaus gelesen und kommentiert wurde. Daraus ergab sich, daß er eine brave und kluge, wenn auch nicht anmutige Frau, mit der er bisber febr gut gelebt hatte, absette, um eine unbedeutende Demoiselle zu beiraten, von der er behauptete, nicht laffen zu können.

Die liebenswürdigste Personlichkeit in diesem Kreise war wohl ber älteste Röber, (geblieben bei Culm 1813), von dem ich nur



<sup>1)</sup> Luife, geb. Freiin v. Berg, Gemahlin bes 1832 verstorbenen Grafen August Ernst v. Boß auf Groß-Giewit und Schönau in Medlenburg, der im preußischen Staatsdienst stand.

<sup>2)</sup> Vielleicht ber spätere General v. Bardeleben, Inspekteur ber Artillerie am Rhein.

<sup>\*)</sup> Wilhelm v. Röber (geb. 1781), gest. am 30. August 1813. Röber siel als Major und Abjutant des Generals v. Kleist an der Spise eines Bataillons des 7. Infanterie-Regiments. Er war übrigens der britte von zwölf Brüdern.





die angenehmsten Erinnerungen habe, da er alles in den Bereich seiner Lebendigkeit zu ziehen wußte. Er behauptete unter anderem einmal: sein Serz sei so reich, daß er zwanzig Frauen zugleich, jede auf eine andere Art lieben könne und keine würde dabei zu furz tommen. Seine Frau schien später diese Theorie nicht febr zu goutieren und wußte ihn aus biefer Gesellschaft herauszuziehen. Wie weit Festigkeit und Solidität des Charakters dabei bestehen tonnten, muß ich dahingestellt sein lassen, aber im enthusiastischen Unregen jener Zeit bat er gewiß seine Aufgabe gelöst. Um nächsten stand ihm an Liebenswürdigkeit sein Bruder Eugen,1) aber er besaß nicht seine Originalität, suchte ihm vielmehr nachzuahmen; sein Enthusiasmus und seine Exaltation schienen nicht wie bei jenem aus bem Inneren zu entspringen, und sein Charatter nicht bieselbe Festigkeit zu besitzen, man rechnete ihn wenigstens später zu benjenigen, beren Unsichten von bem Winde der oberen Luftschichten abhängig blieben. Nicht gang fo liebenswürdig, aber tüchtig und äußerft brav und reell waren fämtliche Blieber jener im ganzen ausgezeichneten Familie, die mehr ober weniger einen Namen in bem Lauf ber Regierung zweier Könige gewannen.2) Drei Brüber ließen ihr Leben in diesen Rriegen, zwei kehrten verstümmelt zurück, von denen der eine, Rarl,") später beim Kronprinzen eine nicht einflußlose Stellung gewann und brav, redlich, aber einseitig, ein Sauptbeförderer der pietistisch-religiösen Richtung wurde.

<sup>1)</sup> Eugen v. Röder (1782—1844) war Generalmajor und Kommandeur der 6. Division, Kommandant von Torgau, zulest Generalleutnant und Kommandeur der Garde-Infanterie; er war seit 1804 vermählt mit Charlotte Gräfin v. Pinto.

<sup>2)</sup> Bekannt geworden sind noch: Seinrich v. Röder (1777—1807), Bataillons-Rommandeur in Rolberg; Friedrich Sermann, geb. 1797, gest. 1857 als Generalmajor und Rommandant von Breslau; Ferdinand (1793—1813), tödlich verwundet bei Dresden, und Julius, geb. 1808, Brigade-Rommandeur.

<sup>3)</sup> Genauere Mitteilungen über Karl v. Röber, (1787—1856), der bei Groß-Görschen durch einen Schuß ins rechte Auge schwer verwundet wurde und später lange Jahre Adjutant und Freund des Kronprinzen war, macht Gräfin Elise v. Vernstorff, a. a. O., I, S. 230 ff., 327 ff., 335 ff. u. ö.



Eine ausgezeichnete Erscheinung war bamals in seinem Außeren ber nachber burch seine politischen Bestrebungen und seinen endlichen Übertritt zum Ratholizismus bekannt gewordene Bededorff'). Seiner sechsunddreißjährigen Lebenseriftenz nach tonnte man ibn einen geiftreichen Bagabunden nennen. Universitätsfreundschaft hatte ihn mit ähnlich gesinnten vornehmen Leuten wie Graf Voß?) u. a. verbunden, und so brachte er sein Leben als liebenswürdiger, anregender Freund bei ihnen zu, ohne einen Beruf zu finden, ber in jener Zeit für ihn im Fach ber Fürstenerziehung gesucht und gefunden wurde (mit traurigen Resultaten). Später tam er in ben Staatsbienst; ben Schluß seines Lebens bildete eine versuchte Wirtsamkeit in ber Landwirtschaft, überall in einzelnen Momenten anregend, einzelne Ibeen ober Auffätze von Bedeutung bervorbringend, aber in flackernder Weise, ohne nachhaltige allgemeine Wirtung. Es gab nichts Intereffanteres als fein Vorlesen bedeutender Dichterwerte, mit ber sonorsten Stimme von ber Welt, bem lebendigsten Ausbruck, sprechenden Augen begleitet. Man hatte bas Außerordentlichste von ihm erwarten können, um wenig davon erfüllt zu seben. Auch auf dem Gebiete der Schriftstellerei und Poefie versuchte er sich nicht ohne Talent, ohne es je weiter als zu einem unvollendeten Trauerspiel "Rarl I. von England" zu bringen. Schon damals katholisierte er politisch und mystisch mit Voß und anderen. In dieser Zeit nahm die romantische Schule der Tieck und Schlegel ihren Aufschwung, die fich berfelben Tendenz anschloß, und wer nach Bildung ftrebte, machte fich ihre Dichtungen zu eigen.



<sup>1)</sup> Beckedorff (s. o. S. 34, Anm. 6), war 1810 Erzieher des Aurprinzen von Heffen, 1811—1818 des Erbprinzen von Anhalt-Bernburg. 1819 trat er in den preußischen Staatsdienst, wurde 1827 nach seinem Übertritt zum Katholizismus entlassen, 1840 in den Staatsdienst zurückerufen. Seine "Gesammelten landwirtschaftl. Schriften" erschienen 1849 ff.

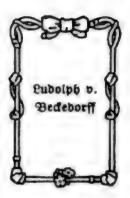

<sup>2)</sup> Graf August Ernst v. Boß (1779—1832), Besiger von Groß-Giewig in Medlenburg, ber Schwiegervater von Radowig.

<sup>3)</sup> General Karl v. Clausewin (1780—1831), der berühmte Stratege, trat 1792 als Junker in die Armee, besuchte seit 1801 die Kriegsschule als Schüler Scharnhorsts, kam 1806 gefangen nach Frankreich; 1809 wurde





gezeichneter, kenntniskeicher Militär bamals zuerst genannt wurde. Er besaß eine burchaus unvorteilhafte Persönlichkeit und hatte äußerlich etwas kalt Absprechendes, was oft bis zum Denigranten ihm Menschen und Gegenstände nicht gut genug dazu. Und dabei lebte in seinem Inneren eine poetische Leidenschaftlichkeit, eine Sentimentalität, die sich in der idealsten Liebe zu dem vortrefflichsten, liebevollsten, gedildetsten, strebendsten, aber nicht gerade idealsten Wesen von der Welt, seiner Frau, in Versen und einzelnen Ausbrüchen der Rede kundgaben. Dabei war er von einem brennenden Ehrgeiz erfüllt und strebte mehr nach der antiken Selbstentäußerung als nach der modernen Art anregenden Genießens. Er hatte wenige, aber tiese und feste Freunde, die mehr von ihm hofften und erwarteten, als, seien es Schicksal oder Verhältnisse, oder seine abweisende Persönlichkeit ihm zu leisten verstatteten.

Er gehörte berjenigen Partei an, welche die Regierung zwingen wollte, in entschiedenen Schritten die innere Ungeduld des Volkes gegen die französische Serrschaft zu stacheln und zu benuten, um bei der ersten Gelegenheit gegen diese loszubrechen. Da es im Österreichischen Kriege 1809 nicht gelungen war, so richteten sich jett die Vlicke nach Rußland, von dem man doch über kurz oder lang einen Bruch mit Napoleon voraussah.

Da es auch 1812 nicht gelang, den König zum Lossschlagen gegen die damals enorme Übermacht zu bewegen, so gehörte Clausewiß auch zu benen, die nach Rußland gingen, um dort Dienste zu nehmen.

er Bureauchef im Kriegsministerium, 1810 Lehrer an der Allg. Kriegsschule, zugleich Lehrer des Kronprinzen. 1812 trat er in russische Dienste, nahm an dem Feldzuge von 1813/14 noch in russischen Diensten teil und trat 1814 in preußische zurück. 1818 als Generalmajor Direktor der Allg. Kriegsschule in Berlin, 1830 Inspekteur der 2. Artillerieinspektion in Breslau, Dez. 1830 Generalstadschef Gneisenaus in Posen, gest. 16. Nov. 1831 an der Cholera. Seine Werke erschienen nach seinem Sode in 10 Bänden; er ist der Begründer der modernen Strategie in Preußen. Bgl. v. Caemmerer, Clausewit (1906) in der Sammlung: Erzieher des preußischen Seeres, Bd. VII.

<sup>1)</sup> b. h. bis zur Unschwärzung, Berachtung.



Es gab eine andere Partei, welche biese Bestrebungen und Schritte als eine ungebörige Auflehnung gegen bes Königs Willen und Ansichten verdammte und ben Gehorsam gegen diesen und alles, was von feiner Regierung ausging, als einzige Richtschnur des Sandelns betrachtet wissen wollte. Natürlich wurden diese von jenen als Philister qualifiziert, mabrend sie wieder, als übergreifende, erzentrische Geister, mit Mißtrauen betrachtet wurden. Noch andere Politiker gab es bamals in den Unhängern des Sauses Dranien,1) die vom Saß gegen Napoleon lebend, von England aus die Restauration ber Weltverbältnisse erwarteten, und durch die wohl auch ein Zusammenhang mit diesem erhalten wurde. Sie reisten gebeimnisvoll bin und ber und batten beimliche Nachrichten. Ihnen schloß sich Gneisenau an, ber bekanntlich längere Zeit in England war. Mit ben Ausläufern dieser Politiker kam ich bei ber Bräfin Brühl2) zusammen, bei ber sich eine kleine Roterie vereinigte, die ausschließlich vom Saß gegen Napoleon, Soffnung auf England und von den kleinen Mitteilungen lebte, die in horriblen Geschichten über den einen und großartigen Aussichten vom anderen ihre Nahrung suchten.

Noch anders war die Stellung der Partei der Gutsbesitzer. Sie ließen jene äußeren Bestrebungen als mehr der Zukunft angehörend dahingestellt sein, gerieten aber durch die von Stein angeregte, von Sardenberg und seinen Anhängern übel durchgeführte neue Gesetzebung, die sie in ihrem Besitz und in ihren Rechten aufst tiefste angriff, in eine natürliche Opposition zur Regierung und namentlich zur Bureaukratie, deren Reich damals zuerst begann.

Mein Bruder ) stand an der Spige des schroffsten Teils dieser Partei, wie man aus seinen bekannt gewordenen Memoiren ersehen



<sup>1)</sup> Wilhelm (I.), der spätere König der Niederlande, war mit einer Schwester Friedrich Wilhelms III. vermählt. (Vgl. o. S. 34, Anm. 2.) Die vertriebenen Oranier hielten sich in Berlin auf.

<sup>2)</sup> Der Witwe des oben genannten Grafen v. Brühl, geborenen Gomm.

<sup>7)</sup> Friedrich August Ludwig. Agl. die schon mehrfach genannte Neu-Ausgabe seiner Memoiren v. Meusel (1907), Bd. I, S. 528 ff.





kann. Diese zeigen auch, wie sich innerhalb berfelben Nuancen ber Vermittelnben, ber Veugenden 1), im Gegensatz zu den schroff Opponierenden, ihre alten Rechte Verteidigenden, bildeten.

Iene anregende Partei, die mehr aus Angestellten und Besitslosen bestand, war ihrerseits mit den inneren Veränderungen als ihrem Sinne gemäß eher einverstanden. Ihre Opposition ging mehr auf die äußeren Verhältnisse. Die in ihrem Vesits angegriffene Partei teilte dagegen weniger die Ansicht, durch ideelles Aufschrauben eine so ungeheure materielle Macht wie die Napoleonische angreisen zu können, und seste ihre Soffnung mehr auf deren Übermut und in den Lauf der Vegebenheiten in der Zukunft.

Getadelt wurde auf jeder Seite der König, seine treue, aber etwas philiströse Umgebung. Der Staatstanzler?) und seine Gehülfen waren besonders den heftigsten Angrissen ausgesest, und so standen sich jene verschiedenen Parteien nicht freundlich gegenüber. Vielleicht nicht viel anders wie jest, nur daß der äußere Druck einen Zusammenhang bildete, und man nicht soviel Terrain besaß, öffentlich gegeneinander auszutreten. In jener Zeit tauchten auch zuerst die öffentlichen Vorlesungen auf. Fichte mit seinen philosophisch-anregenden Reden an die Deutschen? mußte in allen Sänden sein und alles ging darauf hinaus, uns als ein entartetes Geschlecht darzustellen, das nur durch eine Vluttause und tiese Regeneration zu der alten Kraft seiner Väter zurücktehren könne.

Und doch lebte man damals in genügsamer Einfachheit! Als nach langer Liebe mit wenigen Mitteln Marie Brühl Clausewiß heiratete, ') war man entzückt über eine kleine, teilweise zusammengeschenkte Einrichtung, wo ein Sofa und sechs Stühle, mit Kattun bezogen, und ein paar andere Möbel den ganzen Saushalt bildeten; und sie selbst fühlte sich beglückt, wenn sie ein paar Verwandte

\$ -000h

<sup>1) 3.</sup> B. Knesebeck, ber spätere General-Feldmarschall, und die meisten Vertreter der "Ritterschaft."

<sup>2)</sup> Sardenberg, Staatstanzler seit dem 4. Juni 1810.

<sup>3)</sup> Reden an die deutsche Nation, Winter 1807/08. Gedruckt 1808.

<sup>4)</sup> Dezember 1810. Gie waren fcon feit 1805 verlobt.



oder gute Freunde mit einer Sammelkeule traktieren konnte. Jeht regeneriert man auch oder soll und will es wenigstens, aber man tut es auf Plüschsofas und Fauteuils, bequem hingestreckt, von Goldrahmen und Marmortischen umgeben, und rennt in Kirchen und Vereine. Ob mit Erfolg, kann nur die Zukunft lehren.

Damals trat auch zuerst Schleiermacher auf, und wer auf Beift, Bilbung und Streben Unspruch machte, mußte feine Rangelreben besuchen und ben Umschwung machen von Ancillon, ber inzwischen Lehrer bes Kronprinzen geworden war und sein geistliches Umt niedergelegt hatte, zu der Schleiermacherschen Söhe driftlicher Philosophie, deren Gedanken wohl nicht viele Geister begleiten, ja Die meisten erst später im lesenden Studium erfassen konnten.1) In Schleiermacher prägte sich vielleicht erft nach und nach bas mabre, die Philosophie überstrahlende Chriftentum aus. Seine Persönlichkeit hatte etwas Eigentümliches und man möchte annehmen, daß ein Zwiespalt zwischen seinem Charakter und ber Natur seines Geiftes bestehen mochte, der sich vielleicht erft in späteren Jahren zugunsten des ersteren ausglich. Denn er war bekannt durch seine liebevolle Milbe und Nachsicht als Familienvater, als Freund und für alles, was in den Bereich seines perfonlichen Berkehrs geriet, aber sein Verstand äußerte sich in durchaus scharfer, beißender, fleptischer Weise.

Einem guten, scharfen Wit konnte er im geselligen Leben nie widerstehen, und alles, was in politischer Beziehung je aus seiner Feder floß, trug bekanntlich einen fast giftig-galligen Charakter, der für einen Beistlichen etwas verletzend Unpassendes an sich hatte und gewiß viel dazu beitrug, daß selbst das Christentum in ihm mehr verkannt wurde, als das Ende seines Lebens und die Vollendung seiner Werke rechtsertigten. Sein nahes Verhältnis zu meinem Bruder Allerander? führte mich später zuweilen in gesellige Ve-



<sup>1)</sup> Schleiermachers Reden über Religion erschienen 1798 und 1806, die Monologen 1800, die erste Sammlung seiner Predigten 1801, die "Weihnachtsseier" 1806.

<sup>2)</sup> Alexander v. d. Marwin (1787—1814), Ludwigs jüngerer, hochbegabter Bruder, gefallen bei Montmirail, Freund der Rahel und der Romantifer. Bgl. über ihn Fontane, Wanderungen, II, Oderland, S. 253—277





ziehungen zu seiner Familie. Man begegnete dort Niebuhr, Arndt und anderen. Diese besaßen aber durchaus nicht die Gabe, im geselligen Leben sich und ihren inneren Reichtum geltend zu machen. Es war stets, als ob ein jeder darauf wartete, angeregt oder aufgerufen zu werden. Der Anregenden gab es aber wenige, und so schwiegen sie meist ganz, was den Eindruck hinterließ, als fänden sie sich nicht am richtigen Plate, um ihr Licht leuchten zu lassen.

Sehr hervorstechend war in geselliger Beziehung in diesen Jahren bas Saus ber Prinzessin Luise Radziwill'), Palais Radziwill, in dem ich auch später mit Gräfin Brühl bäufig ausund einging. Dort herrschte bas Leben eines großartigen Privathauses, in dem ziemlich ausgedehnte Kreise frei aus- und eingingen. Sie war babei die erste Prinzessin, die ihren Familienkreis, ihre Rinder, stets um sich hatte. Diese bewegten sich mit Vonnen, Lehrern, angenommenen Kindern und allem, was ein ausgebehntes Wohlwollen sie veranlagte darin aufzunehmen, ungeniert in ihren Zimmern umber: und babei wurde man nie vergessen haben, daß sie, eine geborene große Fürstin, auch kein Jota des Bewußtseins ihres Ranges, ihrer Würde und beffen, was man diesen schuldig sei, aufgegeben babe. Mit bem ausgezeichnetsten Talent zur Konversation begabt, wußte sie oft einen ganzen Salon, voll ber heterogensten und bisweilen nicht unterhaltenden Elemente zu beleben. Sie war vielleicht die lette Frau unfres Landes, die eine conversation de salon alter Urt zu machen verstand: mehr burch schlagende Auffassung, Lebendigkeit bes Ausbrucks und ber Darstellungsweise, als gerade durch Behandlung tiefgebender Gegenstände. Alles wußte sie zu benuten, felbst die Persönlichkeiten von ein paar stehenden Figuren in ihrem Salon, von denen der eine

und seinen Brieswechsel mit Rahel (Galerie von Bildnissen aus Rahels Umgang und Brieswechsel II) (1836) S. 9—109 und Rahel, Ein Buch bes Andenkens für ihre Freunde, Bd. I—II (1834.)

<sup>1)</sup> Friederike Luise Dorothea Philippine, Prinzessin von Preußen, (1770 bis 1836), Sochter des Prinzen Ferdinand, jüngsten Bruders Friedrichs d. Gr., seit 1796 mit dem Fürsten Anton Radziwill vermählt. Vgl. Stammtafel III. 42



die Schlafsucht hatte (der alte Prinz Solms), der andere, ein alter Serr v. Luck, halb Poet, halb verkehrt, ganz unbrauchbar fürs Leben, aber durch seine Serzensgaben und Anslüge von Genialität und Poesie vielen hochgestellten Leuten verbunden war. Sie mußten faute de mieux aber ohne jemals herzlos behandelt zu werden, zur Unterhaltung beitragen.

Der Fürst Radziwill'), passionierter Musitfreund und Runsttenner, dabei noch jugendlich-elegant und leicht, zog seinerseits bie ihm zusagenden Elemente in sein Saus, polnische Verwandte und Freunde und alles, was fremd und interessant nach Berlin tam. Ich bewahre die angenehmste Erinnerung der dort verlebten Stunden und mancher intereffanten Perfonlichkeiten, die bort auftauchten. So vertehrte bort ber bekannte Beneral Reipperg?, ber, wie es hieß, auf dem Wege nach Schweben, sich lange in Berlin aufbielt, wahrscheinlich mit Aufträgen. Er tam unlängst aus Paris und wußte mit vieler Lebendiakeit die Geschichte bes Brandes beim Sochzeitsfeste bes Fürsten Schwarzenberg zu beschreiben. Bei ber Rettung Marie-Luises hatte er eine Rolle gespielt, und wir fanden bereits damals ein Interesse in ihm für ihre Persönlichkeit, bas uns sehr verbächtig erschien, ba man natürlich in ber ganzen Indignation über ihre schmähliche Seirat und die Rube, mit der sie sich hineinfand, lebte. Er trug eine schwarze Binde über bem einem Aluge, aber bas andere glanzte besonders lebendig bei folder Gelegenheit, und, überhaupt liebenswürdig, murbe er



<sup>1)</sup> Fürst Anton Seinrich Radziwill (1775—1833), seit 1815 Statthalter im Großherzogtum Posen, bedeutender Musiker; als Politiker zu nachsichtig gegen die polnische Agitation, deshalb 1830 abberusen.

<sup>2)</sup> Abam Abalbert Graf Neipperg (1753—1829), österreichischer Militär und Diplomat, später Obersthofmeister ber Kaiserin Marie Luise, nach ihrer Trennung von Napoleon, zuleht ihr Gemahl.

<sup>9)</sup> Marie Luise, Raiserin der Franzosen, zweite Gemahlin Napoleons I. (1791—1847), älteste Sochter Raiser Franz' I. aus dessen zweiter Ehe, 1810 mit Napoleon vermählt, seit 1816 Serzogin von Parma, Piacenza und Guastalla. 1822 vermählte sie sich morganatisch mit ihrem Liebhaber, dem eben genannten Grasen Neipperg, dem sie 1821 den Fürsten von Montenuovo geboren hatte.





durch dieses Zeichen kriegerischer Schicksale interessant. Das liegt wohl in der Jugend, denn schon in Weimar erinnere ich mich, alles was unter dreißig Jahren war, in größter Bewegung um einen ziemlich ekligen Russen gesehen zu haben, bloß weil er nur ein Bein hatte, und man diskutierte, ob man nicht, le cas échéant, einen solchen Mann heiraten müsse, nur um ihn zu pflegen und zu ehren. Und wie schlecht hätte man dies durchgeführt! —

Wilhelm v. Humboldt war auch einer der hauptsächlichsten Gäste dieses Sauses, und es gab nichts Unterhaltenderes als die Konversation, die zwischen ihm und der Prinzessin mit dem schlagendsten With und echtesten Sumor aufrecht erhalten wurde. Ich erinnere mich nicht, daß viele interessante Themata dabei behandelt worden wären, aber es lag eine heitere Lebendigkeit darin, die alles zu exploitieren verstand, wie ich sie in späterer Zeit fast nicht mehr gefunden habe.

Von Politik war nicht viel die Rede, wenn sie auch innerlich bie Gemüter vorzugsweise beschäftigte, und das Radziwillsche Saus wohl nicht frei von dem Wunsche blieb, auch seine Sand in dieselbe zu mischen; aber Rücksicht ober Vorsicht gegen französische Spionage und auch vielleicht gegen ben königlichen Sof verboten es, sich in größerem Rreise auszulassen. Die Richtung in dieser Hinsicht war wohl die des Tugendbundes, und die Gesellschaft, die biesen Namen trug, gab auch ben Sauptfond zu berjenigen, die sich hier versammelte; es war eben die Richtung, die durch Aufregen ber Bemüter von ben höchften bis zu den niedrigften Rreisen die Freiheit erkämpfen, im Notfalle die Regierung zwingen wollte, ben gewünschten Weg zu geben. Söchsten Orts stand bas Saus auch wohl nicht im besten Ansehen, ba es schon von früherer Zeit ber ben Ruf hatte, sich von Intriganten benuten zu laffen, namentlich von Polen, die wohl in sehr verschiedenen Verioden dem Prinzen dunkle Ibeen eines polnischen Königtums in den Kopf setten. Es gab eine Zeit, wo wirklich Bestrebungen nach solchem Ziele ober wenigstens beren Verdacht ihm eine ziemlich oftensible Ungnade zugezogen hatten.



Triebenerweise) als der Sitz eines gewissen Tadels der Regierung angesehen, besonders der Persönlichteiten, die den König umgaben, unter denen der Fürst Wittgenstein in ansing eine so hervorragende Rolle zu spielen, wenn auch nicht unter allgemeiner Anertennung. Der Teil, den er an der bekannten Katastrophe des Ministers Stein gehabt hatte, regte alle Anhänger dieses ausgezeichneten Mannes im höchsten Grade gegen ihn auf. Man nannte ihn in diesen Kreisen: "den Franzosen verlauft!" Und welche europäische Rolle spielte er später, als Freund und Vertrauter des so hochgestellten Königs, als Veförderer konservativer Gesinnungen und Institutionen! Auch die übrigen Umgebungen des Königs, wie Schilden in Leinem Ansehen, selbst der General Kneseds wurde als übertrieben vorsehen, selbst der General Kneseds wurde als übertrieben vorse



2) August v. Schilden, tgl. preuß. Rammerherr und Oberhofmeister ber Königin, gest. 1851.

3) Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein (1770—1840), 1808—1810 Finanzminister, 1817—1838 Kultusminister, als solcher verdient.

4) August Friedrich Ferdinand Graf v. d. Golt (1765—1832), seit 1790 preußischer Geschäftsträger in Warschau, 1792 Gesandter in Ropenhagen, seit 1802 Gesandter in Petersburg; Juli 1807 bis 1814 Minister des Auswärtigen, aber schon seit 1813 ganz ohne Einsluß; 1816—1824 Vertreter Preußens am Bundestage, seitdem Oberhofmarschall. Er war vermählt mit Juliane v. Schack, verwitweten Gräfin v. Czettriß-Neuhaus.

5) Karl Friedrich v. d. Knesebeck (1768—1848), 1802 Major, 1807 nach Wien gesandt, um Österreich zum Anschluß zu bewegen; 1812 in wichtiger Mission nach Petersburg geschickt, 1813 Generaladjutant des Königs; Anhänger der alten methodischen Kriegführung; 1813 Generalseutnant, 1825 General der Infanterie, 1847 verabschiedet als Generalseldmarschall.

<sup>1)</sup> Wilhelm Ludwig Georg Graf (1804 Fürst) zu Sayn-WittgensteinSohenstein (1770—1851), zuerst in turpfälzischen, dann in preußischen Diensten, seit 1806 von politischem Einsluß, damals besonders in Geldgeschäften verwandt. Un ihn war der unvorsichtige Brief Steins gerichtet, der zu dessen Entlassung führte. 1810 erster preußischer Oberkammerherr, um die Berufung Sardenbergs als Staatskanzler verdient. Seit 1812 Leiter der höheren Polizei, 1814 Staats- und Polizeiminister; jest ein Führer der Reaktion, gelegentlich ein Werkzeug Metternichs; seit 1819 Minister des Kgl. Sauses; als persönlicher Freund Friedrich Wilhelms III. von sehr großem, aber vielsach bedenklichem Einsluß; seit 1840 ohne politische Bedeutung.





sichtig betrachtet. Überhaupt war man nur zu geneigt, alle diejenigen, die vielleicht in gerechter Würdigung der Möglichkeit für den Augenblick konvoyieren 1) und die Zeit abwarten wollten, für Verräter am Vaterlande anzusehen.

Um richtigften traf bas lettere wohl ben Grafen Golg, ber mehr schwach als unbebeutenb, unter ber Serrschaft einer im weltlichsten und äußerlichsten Sinne bochft geiftreichen, liebenswürdigen, aber gang grundsatlosen Frau stand, die es indessen burch jene Eigenschaften vermochte, ein febr angenehmes Saus zu balten und jung und alt zu sich binzulocken, wobei man meist eine angenehme Unterhaltung fand. Selbst später raunte man sich nur traurige Geschichten aus jener Zeit zu: wie man Briefe bei einem gefangenen westfälischen Gefandten gefunden babe, in benen die Gräfin ihren Dant für empfangene Geschente aussprach, "en lui promettant, de faire son affaire avec Goltz." Es glückte ihnen trot allem, sich bis in die spätesten Jahre in boben Stellungen und in äußerer Beltung zu erhalten, wie wenig er auch Fähigkeiten zu ben ersteren hatte, fie bie lettere verdiente. Von bedeutendem Einfluß war er wohl nicht, da der Staatstanzler sich jede Leitung ber auswärtigen Verhältnisse vorbebielt.

Damals erkannte man noch nicht so wie später die Geschicklichkeit an, mit der Sardenberg ohne Frage unsere Existenz gegen Napoleons Saß zu erhalten verstand, aber man hoffte und erwartete doch mehr von ihm als von den anderen und er wurde weniger in jenen allgemeinen Tadel hineingezogen. Nur durch die inneren Veränderungen, die in der ganzen Staats- und Regierungsorganisation Platz griffen, erregte er Mißtrauen und Anfechtung. In die Jahre 1810—1812 sielen die ersten Kämpfe zwischen dem alt-ständischen Prinzip und den genannten Umwälzungen, die eine kräftigere Regierung anbahnen sollten, und in denen zuerst das "Staats-Wohl" die Stelle in Anspruch nahm, unter dessen Namen sich im Laufe der Zeit so viele

<sup>1)</sup> Eigentlich geleiten. Sier wohl: sich friedlich verhalten; nur bedecken nicht angreifen.



Anforderungen geltend machten. Der anerkannte Leichtsinn, die Grundsahlosigkeit des so ausgezeichnet begabten Staatskanzlers, die unachtbaren Umgebungen und Selfershelfer, denen die Ausführung so vieler wichtiger Maßregeln anvertraut wurde, gaben viel Ursache zu gerechten Beschwerden.

Bei den großen Begebenheiten des Jahres 1812 mußte dies alles natürlich schweigen und sich unterordnen. Zuerst hob die Spannung an, als jene großen Rüstungen begannen: welche Rolle wir dabei spielen würden, ob es gelingen würde, die Regierung zu vermögen durch die Allianz mit Rußland einen offenen Bruch, einen Kampf auf Leben und Tod gegen Napoleon zu beginnen. Dann folgte die abspannende Entmutigung, als man sah, daß diese Bestrebungen vergeblich waren, der verbissene Ingrimm, als gar wir durch die Allianz mit Frankreich in diesen Seereszug mit hineingezogen wurden. Viele Eifrige nahmen den Abschied, manche gingen selbst nach Rußland, um sich dem lesten Widerstand gegen die französische Weltmacht anzuschließen.

Es steht wohl fest, daß dem Rönige diejenigen, die solche entschiedenen Entschließungen faßten, keineswegs genehm waren. Er liebte das Bahnbrechen des Ungewöhnlichen nicht, vielleicht in richtiger Würdigung unberechenbarer Folgen. Die Personen, die damals russische Dienste nahmen, haben später nie wieder vollständig seine Gunst erworden. Er hat es sie nicht in ihrer Karriere entgelten lassen, ja, er hat sie selbst vorzugsweise da verwendet, wo er sie passend fand, aber persönlich ließ er sie doch immer eine gewisse Entsernung fühlen. Weit weniger zeigte sich dies denjenigen gegenüber, die schon früher nach Spanien gegangen waren, 7 den dortigen Krieg unter englischer Fahne mitzumachen. Der König mußte also, bei seiner sonstigen russischen Vorliebe, doch einen Unterschied machen zwischen dem allgemeinen Krieg gegen einen allge-



<sup>1)</sup> Es waren etwa 40 Offiziere, darunter Clausewith, nicht, wie man früher glaubte, 400.

<sup>2) 3.</sup> B. Grolman, Lühow und Dohna 1809. Bgl. E. v. Conrady, Leben Grolmans (1894), Bb. I, S. 224 ff.





meinen Feind und dem Kämpfen gegen seine eigene Armee, wie es sich hier herausstellte.

Mit den ungeheuren Durchmärschen der französischen Urmeen hatte man alle halb vergessenen Greuel der Einquartierungen und bes fremden Druckes wieder burchzumachen. Man sah französische Rommandanten und Besatzungen, während ber König mit seiner Familie und einigen Garden wie blockiert auf seiner Insel Potsdam lebte, und ber Rest unserer tleinen Urmee, ber nicht mitmarschieren mußte, sich in verschiedenen Winkeln entfernter Provinzen wie versteckt bielt. In dem allgemeinen Gefühl dieser schmachvollen, unerträglichen Lage fanden sich alle sonst getrennten Parteien zusammen. Bei verschlossenen Türen wurde politisiert, man exploitierte wahre und falsche Nachrichten (wobei unglaublich einfältige Geschichten unterliefen) und ergoß sich in Vermutungen, wo diefer ungeheure Zug enden würde. Da zeigte plötlich ber Brand von Mostau, daß von dem gewohnten Frieden der Unterworfenen hier keine Rede sein würde, und nach und nach brach sich, trot allem Verhüllen und Verschweigen, die Runde jener unerhörten Schrecknisse Babn. Endlich brachten uns die elenden Trümmer jener großen, stolzen Urmee die ganze Größe ihres Schicksals lebendig vor Augen, und ich erinnere mich noch bes Grafen Narbonne') (vertrauter Begleiter Napoleons, bekannt als früherer Schützling der Vourbons und durch feine Ahnlichkeit mit dieser Familie) der uns bei der Prinzessin Radziwill die entsetlichsten Details über den Brand von Mostau, den Rückzug und die Ratastrophe der Beresina erzählte. Vielleicht wollte er prüfen, welchen Eindruck es bei bochgestellten Dersonen machen würde, und da muß ich bekennen, daß man unmenschlich genug war, bem Mitleib nicht ben erften Plat einzuräumen. Ihm folgte der halb erfrorene Prinz Emil von Darmftadt?) mit seinem

<sup>1)</sup> Comte Louis de Narbonne-Lara (1755—1813), Kriegsminister unter Ludwig XVI. 1791—92, hochgebildet, ritterlicher Emigrant, kehrte 1800 nach Frankreich zurück; seit 1809 wieder aktiv als Generalleutnant, bald darauf Udjutant Napoleons, 1813 Gesandter in Wien, gest. in Sorgau.

<sup>2)</sup> geb. 1790, öfterreichischer Major.



Vetter Fürst Wittgenstein ), beibe noch heute bekannt burch ihren wieder aufgefrischten Saß gegen Preußen. Vielleicht kann ersterer noch heute nicht vergessen, welche Soffnungen ihm Napoleon zu einer Größe auf unsere Kosten erregt hatte.

Unsere Wohnung lag in nächster Nähe von der des französischen Rommandanten, bei bem sich jebe ankommende Truppe zur Unterbringung melben mußte. Da zeigte fich an unseren Fenstern täglich ber klägliche Anblick ber verwundeten, erfrorenen und verstümmelten Wesen, von bem man sich teinen Begriff machen tann, wenn man Es gab nichts, was fie nicht zu ihrer Beibn nicht miterlebte. tleidung und Bedeckung benutt batten, und so liefen Weiberkleider, Deden, Uniformftude, Zivilgarderobe, alles in schlechtester Qualität in buntem Gemisch durcheinander. Wenn die nicht zu bewältigende Menge biefer elenben Wefen oft stunbenlang vor unserem Saufe harren mußte, so wurde boch bas allgemeine Mitleid baburch rege, fo daß ihnen von allen Seiten kleine Erquickungen augetragen wurden. Man wunderte fich nur über die große Zahl, die trot aller Verluste auf dieser einen Seerstraße zurückgekehrt mar, und über die nicht unbedeutenden frischen Truppen, die berbeizogen, um diese Trümmer aufzunehmen, offenbar auch zu bem 3weck, um unsere Regierung und unfer Land in ber frangösischen Macht festzuhalten.

Da veränderte die Konvention von Jork) als ein großer Sebel unfrer Emanzipation die Lage, wurde jedoch von den verschiedensten Gefühlen und Urteilen begleitet. Während man wohl einerseits fürchten konnke, daß der König in seiner gesesselten Situation dadurch kompromittiert würde, und man nicht ohne Vesorgnis war, er könne in Potsdam aufgehoben und nach Frankreich abgeführt werden, andererseits dies ungewöhnliche Abweichen von militärischer Diszivlin und Gehorsam tadelte, war die Jahl der enthusiastischen Bewunderer dieser Tat natürlich doch die größte. Man sah dadurch jenem angestrebten Iwang der Regierung die Bahn ge-



<sup>1)</sup> Aus der Linie Gayn-Wittgenstein-Berleburg.

<sup>2)</sup> Konvention von Cauroggen, am 30. Dezember 1812 zwischen Jork und Diebitsch geschloffen.





brochen, und der Erfolg sprach zum Glück für Jork, so daß der Tadel schweigen mußte.

Des Königs plögliche Entfernung nach Breslau, 1) sein Aufruf, leitete bald alle Gedanken auf ein Ziel, wenn es auch im Anfang manche Zweisel gab über das Wesen dieser beginnenden Regsamkeit, ob für, ob gegen Napoleon, und wer weiß, wie viel mehr, selbst in diesen großen Momenten, die Macht der Verhältnisse, als die eines kühnen, entschiedenen Willens die Entscheidung hervorries. Die Entsernung der Franzosen aus dem Lande, die Ankunst der ersten Russen beschäftigte alle Gemüter. Endlich? hieß es: Sie sind vor den Toren! Die Kosaken jagen durch die Stadt! Alles geriet in Ausruhr, und mit der naivsten Dreistigkeit begleitete ich die ausgeregte Clausewiß, die ihren Mann mit dem Wittgensteinschen Korps im Anmarsch wußte, durch die Straßen, um zu sehen und zu hören. Wir begegneten aber dem Kommandanten, General Brauchitsch, der uns aufsorderte, nach Haus zu gehen und nicht durch törichtes Herumlausen in Ungelegenheit zu kommen.

Die Tage, in benen man gewissermaßen belagert in Berlin blieb, gaben auch zu manchen komischen Szenen der Furcht Anlaß. Man sah namentlich ein paar ausgezeichnete Frauen, disher bekannt durch den Mut, mit dem sie ihr Schicksal getragen, die Prinzessinnen von Sessen und Oranien, die es auch nicht verschmäht hatten, die Sand zu jener aufregenden Politik zu dieten, total den Kopf verlieren und die sonderbarsten Mittel zu ihrer persönlichen Sicherbeit aussuchen. Dagegen trat in diesen Momenten die Prinzessin Wilhelm zuerst mit dem Charakter von Mut und Ruhe auf, der sie, in Verdindung mit ihrer ganzen eigentümlichen Richtung, viele Jahre hindurch dazu befähigte, eine so hervorragende Stellung im Lande einzunehmen. Da sie durch ein krankes Kind an Verlin

<sup>1)</sup> Am 22. Januar 1813.

<sup>2)</sup> Am 20. Februar 1813.

<sup>3)</sup> Marie v. Clausewig, geborene Gräfin Brühl, vgl. o. G. 28, Unm. 1.

<sup>4)</sup> Wilhelmine, und Auguste, Söchter Friedrich Wilhelms II. Bgl. o. S. 34, Anm. 2 oder Stammtafel II.



gefesselt blieb, während ihr Gemahl dem Könige gefolgt war, sammelte sie die teils verlassenen, teils zerstreuten Bewohner des Schlosses um sich, damit sie gemeinsam die Dinge erwarteten, die da kommen könnten. Aufgefahrene Kanonen und allerlei Verteidigungsanstalten der Franzosen erweckten einen Anschein von drohender Gefahr, der sich später als grundlos erwies.

Endlich zogen die Franzosen ab; die Russen und später die & Preußen rückten ein — mit welcher Aufregung und mit wie großem Enthusiasmus begrüßt, kann man sich benken. Namentlich brach eine enorme Begeisterung für bie Russen bervor, benn man fab fie als unsere Retter und Befreier an. Jedem Kosaten lief man womöglich nach, fand alles an ihnen himmlisch, ihre eigentümliche Erscheinung, ihre Bärte, ihren Gesang. Es war, als ob jeder einzelne in bewußter Aufopferung diese großen Taten und Märsche unternommen hatte, nur um uns wohlzutun. Auf einem großen Ball, den ihnen die Stadt gab, putte man sich auf das verkehrteste mit Rokarden von orange und schwarzem Band (bem bes Georgs-Orbens) und ich sehe noch eine etwas allzu enthusiastische Sofdame ber Prinzessin von Oranien, blond und blaß, monatelang mit folchem Band und Schleife rund um ihren Ropf einber svazieren, mabrend man ihr Schuld gab, früher aus österreichischer Dassion mit leberfarbenem Spencer 1) einbergegangen zu sein. Die russischen Offiziere erschienen als Selben bes Tages, und man pries sich glücklich, wenn man mit ben böheren in Berührung kommen konnte. Dies war bei Gräfin Brühl burch Clausewit zuweilen ber Fall, und bem kommandierenden Graf Wittgenftein' begegneten wir mitunter bei Prinzeß Radziwill. Bekannt als der eigentliche Seld und hervor-



<sup>1)</sup> Kurzer Rock ohne Schöße, nach seinem englischen Erfinder Lord Spencer genannt.

<sup>2)</sup> Ludwig Abolf Peter Flirst von Sayn-Wittgenstein-Ludwigsburg (1769—1843), nahm an den Rriegen in Polen, der Schlacht von Austerlis, dem Feldzug von 1807 teil, führte 1812 die Russen an der Düna, besetzte am 10. März 1813 Berlin, übernahm nach Rutusows Tode den Oberbesehl über die verbündete Armee, wurde bei Groß-Görschen und Bauten besiegt und legte den Oberbesehl nieder. 1814 schwer verwundet, 1823 russischer Feldmarschall.





stechend tätigste der damaligen russischen Anführer, wurde er mit den bewundernosten Augen der Soffnung für unsere Zukunft betrachtet. Ich muß gestehen, daß er mir einen außerordentlich unbedeutenden Eindruck machte, so daß ich mir gar nicht denken konnte, daß dieser Mann berufen wäre, Napoleon selbst die Spise zu bieten, und leider rechtfertigte die Folge mein instinktives Gefühl.

Nun begann iene Veriode großer Regfamteit im ganzen Lande, wo alles nur auf Ausrüstung zum Rriege bedacht war; und während von ber Regierung alle Unstalten gur Vermehrung ber Rräfte ins Leben gerufen wurden, ju benen man fich längst im stillen vorbereitet hatte, suchten auch alle Privatkreise bas Ihrige mit möglichfter Opferwilligkeit beizutragen. Wer nichts anderes tun konnte, ber strickte Strumpfe, nähte Semben und Gott weiß welche Rleidungsstücke für die Soldaten. In Gesellschaft zupfte man nur noch Charpie, und jest trat auch jum erstenmal einer jener Vereine ins Leben, mit denen wir beute so reichlich gesegnet find. Es sollte ein Lazarett eingerichtet und burch freiwillige Beiträge erhalten werben. Die Prinzessin Wilhelm trat an die Spige bieses Vereins, Damen aus ber erften Gesellschaft beteiligten sich baran und übernahmen die Beaufsichtigung. Dies war nur ein Tropfen im Meere ber toloffalen Anforderungen, die der Lauf des Krieges in diefer Beziehung stellte, aber es blieb immerbin anerkennenswert als ein Zeichen bes Eifers, ben jeder empfand, das Seinige beizutragen. Prinzessin Wilhelm zeigte sich hier zuerst in der Eigenschaft als helfende deutsche Frau, die ihr eine so große Popularität in den verschiedensten Rreisen verschaffte.

Mit großer Zuversicht lebte man so eine Zeitlang fort, es war als könne schon jest Napoleon seine Stellung nicht wiedergewinnen. Man sah sich umsomehr als Sieger fortschreiten, als schon die ersten glücklichen Gesechte das schönste Bild der Tapferkeit und der unermüdlichsten Anstrengungen unserer Truppen darboten.

Die Nachricht von der sogenannt gewonnenen Schlacht bei Lüten steigerte natürlich die Freude bis auf den höchsten Gipfel, und so konnte man es schwer erfassen, als Rückzug und erneuerte Feindes52



gefahr wieder alles in Frage stellten. Es entstand vielmehr eine allgemeine Verwirrung in ben Röpfen über bas, was zu tun fei. Bei Bilbung der Landwehr und bes Landsturmes hatte man bie Möglichkeit eines Guerillakrieges wie in Spanien in Aussicht ge-Man meinte, bas Landvolt könne bie Dörfer verlaffen, fich in Wäldern und Sumpfen verfteden, damit der Feind womöglich nur eine Bufte vorfande. Alle, die irgend bazu fähig seien, sollten wenigstens die Dite ergreifen, die Städte sich selbst verteidigen genug, Unmöglichkeiten in unserem so bebauten Vaterlande! — Ich begreife auch noch nicht, wer diese Ibeen in jene Anordnungen bineingebracht baben mochte, benn bem praktischen Sinn bes Rönigs fieht es nicht ähnlich, und wenn die Idee auch mit dem Enthusiasmus, der alles opfern wollte, aufgefaßt wurde, so stand man doch, nun ber Feind sich näherte, ihrer Ausführung ratlos gegenüber. Es blieb davon nur der Gedanke übrig, daß alles auf Tod und Leben ginge, daß der Feind ebenso verwüstend und massafrierend ins Land fallen würde, als man ihm entgegentreten follte.

Es ist unglaublich, wie wenig klar man sich solche Dinge zu machen pslegt, benn à tête reposée mußte man sich doch sagen, daß dem Feinde gar nichts daran gelegen sein konnte, Privat-Familien oder gar einzelne Frauen zu verfolgen. Aber es brach eine wahre rage der Flucht aus; wer nur irgend die Mittel dazu auftreiben konnte, eilte davon, und da der Hof in Schlesien war, glaubte man diese Provinz für die sicherste halten zu müssen, besonders da man voraussetze, daß Napoleon sich zuerst auf Verlin werfen würde.

Gräfin Brühl und ihre Tochter, überzeugt, daß sie als Mutter und Gattin eines russischen Obristen und bekannten Franzosenseindes!) ganz besonderen Ansechtungen unterworfen sein müßten, durch Berwandte nach Böhmen gelockt, machten sich eiligst auf den Weg und hatten die Güte, mich mitzunehmen. Man mußte zuerst nach Schlessen, weil Böhmen nicht mehr auf gradem Wege zu erreichen war. Die Verwandten erwiesen sich nachher als unzuverlässig, und so gerieten wir am Ende nach tausend Kontrarietäten und kleinen Abenteuern



<sup>1)</sup> Clausewig.





grade zum Waffenstillstand nach Prag, wo sich eben jener Friedens-Rongreß') versammelte, der glücklicherweise zu keinem Resultate führte. Sier lebten wir vorzüglich mit der Familie des Ministers von Stein, von alter Zeit mit Gräfin Brühl befreundet. Sier wurde mir zuerst dieser interessante Mann bekannt, und obgleich er sich weniger da als in den Sauptquartieren aushielt, so bildete dennoch sein Saus den Vereinigungspunkt aller jener Staatsmänner, die dort beschäftigt waren, wie Sumboldt, Gentz'), Russen, Engländer und anderer Fremden.

Satte dies auch viel Unterhaltendes, so blieb doch der Saupteindruck davon ein entmutigender, denn, während die Briefe aus der Seimat nur von der Zuversicht und dem Enthusiasmus beseelt waren für das, was unser Eifer und unsere Unstrengung noch schaffen und erringen würden, hörte man hier nur von den Bemühungen, sich einen leidlichen Frieden einzuhandeln, die wenigst schlechten Bedingungen zu gewinnen, von dieser Schwierigkeit, oder jener Unmöglichkeit: genug, das, was man wohl auf allen Rongressen erleben mag. Das Ganze bot nichts Belebendes, nichts Erhebendes, es war nur ein Durchwinden zwischen traurigen Alternativen. Man hätte verzagen mögen, allein jene Nachrichten aus der Seimat stärkten die innere Zuversicht, und man sah doch auch aus eigener Unschauung, daß es Osterreich nicht an Rüstungen sehlen ließ.

Dann erlebten wir die Folgen der ersten Kämpfe, als die Menge der Verwundeten aus der Oresdener Schlacht und den Kulmer Gefechten sorgfältige Pflege und Aufnahme fand. Endlich eröffneten die glücklichen Schlachten Blüchers wieder den Rückweg in die Leimat, die Leipziger Schlacht führte Sicherheit und Ruhe in die gewöhnlichen Lebensverhältnisse zurück, und ich zog mir schon damals die Lehre, daß sich niemand ohne Not aus seinen natürlichen Verhältnissen solle, um drohendem Unheil zu entgehen, sondern daß man immer das, was einem be-

<sup>1)</sup> Juni-Juli 1813, während des Waffenstillstands.

<sup>2)</sup> Friedrich v. Gent, der berühmte Publigift, rechte Sand Metternichs (1764—1832), entschiedener Gegner Napoleons.



schieden, am allerbesten da erwartet und besteht, wo uns der Lebensplat überhaupt angewiesen ist.

Der Winter versloß ruhig in den Bestrebungen eines jeden, das Seinige zu der allgemeinen angespannten Tätigkeit beizutragen, mit allen Wechseln von Besorgnis, Soffnung, Erhebung, Schmerz und Verlust, bei so vielen wie bei uns, denen der letzte der jüngeren Brüder 1) am Schluß des Krieges noch entrissen wurde.

Mit der Eroberung von Paris, dem Friedensschluß und Napoleons Verbannung waren die kühnsten Erwartungen überschritten, und es übersam einen das Gefühl, als müsse man nun das goldene Zeitalter erreicht haben, als sei kein Streit mehr der Mühe wert nach solchen Errungenschaften. So sah man mit einiger Verwunderung die Schwierigkeiten, die sich beim Frieden zu Paris und dem Kongreß zu Wien erhoben, als alle zerrütteten europäischen Verhältnisse in einer teils neuen, teils verbesserten Form hergestellt werden sollten.

Das erste Erstaunen erregte es, als plözlich die alten Vourbons in Frankreich auftraten, in denen man nur noch beseitigte, veraltete, unglückliche Wesen sah, denen nicht mehr zu helsen sei, und die nun im Gesolge der Armeen erschienen, um unbestritten die Krone als ihr Eigentum wieder in Besitz zu nehmen. Es geschah aber mit soviel Applaus und Julauf von seiten aller bisher der napoleonischen Serrschaft ergebenen Sohen und Niederen, daß man sich notwendigerweise über den Grad der Tiese täuschen mußte, mit dem ihr Andenken im Lande wurzelte.

Es erschien uns etwas ärgerlich, daß sie so wenig Dankbarkeit für ihre Retter an den Sag legten und gleich bei allen Verhandlungen mit der Prätension einer Macht auftraten, die Forderungen zu stellen habe. Ob sie bei ihren legitimen Unsprüchen anders handeln konnten, weiß ich nicht; jedenfalls aber waren sie es, die durch ihr Auftreten, ihre Einmischung wohl den ersten Grund zu dem Zwiespalt und den vielseitigen Prätensionen legten, aus denen so mühsam 1815 die europäische Gestaltung hervorging, die noch



<sup>1)</sup> Alexander v. d. Marwin fiel bei Montmirail am 11. Februar 1814. Bgl. Fontane, a. a. O., II, 275 f.





heute 1) so vielen Anfechtungen ausgesett ist und so wenig den Charatter von etwas Veruhigtem und Dauerhaftem hat gewinnen können.

3ch möchte überhaupt glauben, daß in jener Zeit der jest so betonte Begriff ber Legitimität ) zuerst wieder auftauchte. Die neuere Geschichte hatte uns nur bas Beispiel ber englischen Revolution gebracht, wo bas alte Serrschergeschlecht in ber Verbannung ausgeftorben war, ohne daß man die herrschende Dynastie mabrend seinen Lebzeiten beshalb als Usurpatoren anfah. Da nun überhaupt England anfing als ber Musterstaat zu gelten, bem man sowohl in seinem Widerstand gegen die uns knechtende Weltmacht, als auch in seinem allgemeinen Aufschwung nachzustreben suchte (aleichviel, ob sich bei uns berselbe Boben bazu fände ober nicht), so war man längst baran gewöhnt, die unglücklichen Bourbons im Lichte ber verfloffenen Stuarts, als aussterbende 3weige eines abgelebten Daseins, ju betrachten. Man hatte gesehen, bag in Schweben ein frangösischer Sergeant und Abvokatensohn') unbestritten ben Thron einnahm und von ben Großmächten als, ohnehin ziemlich schlechter, Behülfe ihrer Rriegstaten in ihren Rangesbund aufgenommen wurde. Da erschien es uns böchst frembartig als: "Louis XVIII par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre" mit einem Male wieder da war als fait-accompli. Niemand konnte ibm aber bas Recht dazu bestreiten, wollte es auch wohl nicht, und wahrscheinlich boffte man auf diese Weise am besten aus bem Dilemma in bezug auf Frankreichs Zukunft herauszukommen, wenn auch die Erwägung gleich Bebenten erregte, wie die veralteten Persönlichkeiten dieser Serrscherfamilie, welche mit den Gewohnheiten, Etitetten und Formen von 1790 zurücktamen, sich mit ber inzwischen ganz veränderten französischen, namentlich ber Parifer Welt stellen würden. ihre Bestrebungen, durch eine gegebene sogenannte Ronstitution 5)

<sup>1) 1854.</sup> 

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu Marwin, a. a. D., I, G. 647.

<sup>1 1689,</sup> die Glorious Revolution.

<sup>4)</sup> Bernadotte ift gemeint, ber aber erft 1818 jur Regierung tam.

<sup>5)</sup> Die charte octroyée von 1814, mit 3weitammerspftem.



und Liberalisierung, sich mit dieser Neuheit zu assimilieren, behielten natürlich etwas Doppeltes, Unhaltbares in sich und mochten wohl noch das meiste zu den Schwierigkeiten ihrer Lage beitragen, an denen sie, fünfzehn Jahre später, in Frankreich scheiterten.

Damals machten sich überall schon die inneren Anforderungen in den Ländern geltend. Es liegt wohl in der Natur der Dinge, daß man einen gewissen Lohn erwartet, wenn man viele Schwierigteiten überstanden, viele Opfer an Leben und Gut willig gebracht hat, und so machte sich jeder seine Ideen über das, was den Völkern jest gebühre. So erinnere ich mich, Schleiermacher begegnet zu sein, wobei die Clausewis und ich ihm unsere Freude über alles Errungene ausdrückten. Er stimmte zwar lebhaft ein, fügte jedoch hinzu: "aber wie viel bleibt uns noch zu erringen übrig!" was mich mit einiger Verwunderung erfüllte, da mir schon alles erreicht schien.

Inzwischen bilbete die Rücktehr des Königs mit den Garden den Glanzpunkt für Berlin. 1) Des Königs Sinn widersprach jederzeit allem, was Pomp, Empfang, Ehrenbezeigungen hieß und in früherer Zeit war er dafür bekannt, alles, was sich ihm in dieser Weise (namentlich auf seinen Reisen) darbot, selbst mit Rauheit zurückzuweisen. Die Zeit hatte ihn indessen doch so weit fortgerissen, daß er jest einen feierlichen Empfang in Verlin annahm. Die Stadt traf große Vorbereitungen dazu, aber so ganz konnte er seine Natur nicht verleugnen. Er kam Tags zuvor inkognito zur Stadt, um die Anordnungen zu besehen, fand alles zuviel; manches mußte wieder zerstört werden, und als er seinen seierlichen Einzug an der Spize der Garden hielt, tat er es so überraschend früh vor der erwarteten Stunde, daß fast noch niemand auf der Straße war und er dadurch dem größten Gurra entging.

Glücklicherweise hatte mich die Sorge, die Straße nicht mehr überschreiten zu können, früh genug hinausgetrieben, um diesen Einzug, ziemlich kahl, auf dem noch ganz leeren Pariser Plat zu sehen;



<sup>1)</sup> Am 5. August 1814. Agl. Marwis, a. a. D., I, G. 571.





weiterhin in der Stadt war es wohl lebendiger. Dann gab es zum erstenmal den Altus eines Militärgottesdienstes im Freien, und da sonderbarerweise gerade in den Unglücksjahren das Ordensfest zuerst bei uns eingeführt worden war, so kann man wohl von jener Zeit an dei uns das Aussleden solcher Zeremonien und öffentlichen Demonstrationen datieren, an die unsere Serrscher seit Frieddrich I., glaube ich, nicht mehr gedacht hatten und mit denen wir jest so überschüttet werden. Großartig fand man die Illumination, die diesen Tag beschloß, und ich sehe besonders noch ein ungeheures illuminiertes Rreuz am dunklen Nachthimmel schweben, das die katholische Kirche auf ihrer Ruppel errichtet hatte. Es erschien wie eine Vorbedeutung der großen Macht, die gerade diese Kirche in unserem protestantischen Lande gewinnen sollte; aber daran dachte damals gewiß niemand.

Mit der zurückgekehrten Ruhe wuchs auch natürlich die Lust an Seiterkeit und Freude. Von den jungen Prinzen und Prinzesssiffinnen waren inzwischen mehrere erwachsen, und so gab es, namentlich während der König und die älteren Prinzen sich den Winter über auf dem Wiener Kongreß auschielten, zwischen ihnen und einem kleinen Kreise von jungen Damen mit wenigen älteren Chaperons und jungen Militärs, die sich an die Prinzen und Abjutanten anschlossen, eine Menge kleiner Feste, in denen die Lustigkeit eine größere Rolle spielte als ein gehaltenes Wesen, und die den Stamm abgaben zu den kleineren Vällen, die der König selbst später im sogenannten Prinzessinnen-Palais zum Vergnügen seiner Kinder arrangierte.





## 3weites Rapitel.

## Hofdame der Prinzessin Wilhelm.

(1814 - 1818.)

mehreren Jahren verheirateten Schwester<sup>1</sup>) als Hosbame der Prinzessin Wilhelm eingenommen und war somit dieser merkwürdigen Frau und diesem ganzen Kreise noch näher getreten. Sie stand damals als die einzige ältere und verheiratete Prinzessin an der Spise des Hoses; in vielen Beziehungen waren die Töchter des Königs an sie gewiesen, in anderen wußte sie sie selbst durch die Eigentümlichteit ihrer romantischen Richtung an sich zu ziehen, und so gab es gerade in diesem Winter, den man in der Erwartung des Schlusses des Wiener Kongresses und der versprochenen Besuche von Königen und Kaisern zubrachte, einen regen Versehr zwischen ihr und diesem jungen Kreise, der sich nach der Rücksehr des Königs wieder sehr verlor, ob, weil dieser ihn nicht wollte oder sich die Zeit dazu nicht mehr fand, will ich dahingestellt sein lassen.

So gab es alle Sonnabend sogenannte Edukations-Tees, wo alle jungen Prinzen und Prinzessinnen mit Hofmeistern, Gouvernanten, Damen, Abjutanten und einigen afsidés, die meist aus Preußen herstammten (u. a. der damals in höchster Gunst und als Elegant auf dem Gipfel stehende Nahmer?) sich bei der Prinzeß

<sup>1)</sup> Julie, vg. o. G. 4 f., 22, 21nm. 3.

<sup>2)</sup> Oldwig Leopold Anton v. Nahmer (1782—1861), preußischer General, nahm an dem Kriege von 1806—1807 teil, 1810 Major, seit 1809 Flügeladjutant, kämpste in den Befreiungskriegen, wurde 1814 Oberst und militärischer Begleiter des späteren Kaiser Wilhelms I., 1815 Brigadegeneral;





einfanden und irgend eine Lektüre, welche oft der Berzog Karl von Mecklenburg') hielt, den Abend schloß. Diese bewegte sich meist im romantischen Gebiet und die Romane von Fouqué? hatten in jener Zeit ihre höchste vogue. Am Sonntag Morgen nach der Kirche holte die Prinzeß ihre beiden ältesten Nichten? ab, die nachherige Kaiserin und die Berzogin von Dessau. Sie kamen allein mit ihren Tagebüchern auf ein paar Stunden, um Gespräche über das innere Gediet des Serzens und der Gedanken zu führen. Am Abend war wieder lustige Gesellschaft im Palais der Prinzessin, wo in einer schlecht erleuchteten Galerie gespielt, gelausen, getobt wurde, und troß ihres steisen Außeren war die Prinzeß Wilhelm eine der lustigsten und lebendigsten.

Überhaupt war in ihr wohl eine Mischung der eigentümlichsten Richtungen vereint. Ihrem Charakter und Sinn nach durchaus

um die Ausbildung des Seeres hochverdient. 1825 Generalleutnant, 1832 kommandierender General des 1. Armeekorps, wiederholt Begleiter des Kronprinzen und des Prinzen Wilhelm. 1840 General der Infanterie, 1842 Generaladjutant des Königs und Mitglied des Staatsrats. Vgl. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generals v. Nahmer, 4 Bde., 1887—1889.

1) Karl Friedrich August, Serzog von Medlenburg-Strelit, Bruder der Königin Luise (1785—1837), zeichnete sich 1813 aus, wurde 1815 Kommandeur der Garde, 1817 Mitglied des Staatsrats, 1827 dessen Präsident. Er war ein Sauptführer der Konservativen, als solcher von großem Einsluß.

2) Friedrich Beinrich Karl Freiherr be la Motte-Fouqué (1777—1843), romantischer Erzähler und Dichter, nahm am Rheinfeldzug und den Befreiungstriegen teil, lebte im übrigen aber ganz seinen poetischen Neigungen. Von 1810 bis in die Mitte der zwanziger Jahre wurden seine Schristen viel gelesen. Sein bestes Wert ist das Märchen "Undine" (1811). Außerdem schrieb er viele Ritterromane, eine "hin und wieder phantastische, zuweilen sogar sormlose, aber im ganzen doch vollkommen getreue poetische Wiedergeburt der alten heiteren Ritter- und Sängerzeiten aus dem Ende des 12. Jahrhunderts". Um besten sind von ihnen der "Zauberring" und "Thiodolfs des Isländers Fahrten". Weniger wert sind seine Dichtungen in Versen. Er schried zu viel, überlebte seinen Ruf und starb, zulest immer mehr seudal und frömmelnd, halb vergessen.

<sup>3</sup>) Charlotte, geb. 1798, spätere Kaiserin von Rußland, älteste Tochter Friedrich Wilhelms III., und Friederike Wilhelmine Luise Amalie, geb. 1796, Tochter des Prinzen Louis, jüngeren Bruders Friedrich Wilhelms III., 1818 mit dem Serzog von Anhalt-Dessau vermählt. Vgl. Stammtafel II.



ebel, war das Fürstliche in ihr fteif und abweisend, während sie andrerseits Wert barauf leate, mit Menschen aus ben verschiedensten Rreisen in einen menschlichen Verkehr zu treten. Niemand hatte wohl ein größeres Talent, Vertrauen zu erwecken, wenn fie es haben wollte, und alles, was ihr vertraut wurde, mit eingebendem Wesen aufzunehmen, ohne es durch Cadel zurückzustoßen, selbst, wenn sie gang anderer Meinung war. Mit ihrem eigenen Geschick mochte ibr Berg und Sinn wohl nicht gerade einverstanden sein. hatte ein gewisses Bedürfnis nach Freiheit in ihrer Natur, die ihr weder das Schloß zu Berlin, noch bes Prinzen abgeschloffene Weise gewährten. Da sie wohl mehr einen romantischen Sinn als ein leibenschaftliches Sery besaß, batte sie sich ein eigenes inneres Leben gebilbet, bas felbst in einer Art Spielerei in geschriebenen Büchern, finnvollen Bilberchen, aufgehobenen Unbenten, vom Blättchen an bis zu Ebelfteinen und bergleichen mehr, einen äußeren Ausbruck suchte. Sie hatte fich baran gewöhnt, bies Leben von Gedanken und Gefühlen apart zu führen, unbeschabet ber Pflichttreue, mit ber fie ihre außere Stellung zu einem febr ungleichen Gemahl, in einem Lande und einer Familie, die ihr nicht gefielen, auszufüllen strebte. Und so stellte fie eigentlich ähnliche Anforderungen an jedes weibliche Bemut, was zuweilen gefährliche Ronsequenzen haben konnte, ba boch am Ende "les affaires de coeur", groß ober klein, bas Sauptmotiv zu bieser inneren Romantit liefern mußten.

Einer Liebesgeschichte, sie mochte spielen, wo und wie sie wollte, konnte sie nicht widerstehen; sie wußte sich immer das Vertrauen der Veteiligten zu verschaffen, und da sie die Liebe als etwas ganz Apartes, im Inneren Lebendes betrachtete, gewissermaßen als einen Funken höheren Lebens, den man nicht verlöschen solle, so trug sie viel mehr dazu bei, sie hervorzurufen, indem sie dunklen Gefühlen Worte verlieh, als sie auf ihren richtigen Standpunkt zurückzuführen. Daneben hielt sie eine Seirat durchaus für den Veruf einer jeden Frau, und jedes Mädchen sollte eigentlich den Ersten nehmen, der sich ihr darbot, da doch ein Zweiter niemals sicher sei.







Aber das reale, materielle Leben war sie ziemlich ignorant und hatte baber auch keinen Begriff bavon, welchen Einfluß es mit seinen vielfachen Verzweigungen und Störungen auf eine so geschlossene Che gewinnen musse, wenn Liebe und Che jede für sich geftellt wurden. Mit diesen sonderbaren Unsichten übte fie wohl oft einen gefährlichen Einfluß auf junge Gemüter aus und bat vielleicht zu Verwickelungen bes Serzens und unbedachten Cheschließungen beigetragen. Daß man, verheiratet, auch Rinder haben muffe, nahm fie als unumftöglich an, und diese follten alles Übrige ersetzen und möglich machen. Ihre Kinder berührten wohl auch die einzige leidenschaftliche Seite ihres Bergens, benn fie liebte fie mit einer Art Eifersucht. Niemand sollte teil an ihnen und ihrer Leitung haben, fie legte ben größten Wert barauf, fie stets nur allein bei sich zu seben; ja sie wußte sich etwas mit ber kleinen Plage, bie fie ihr in ben erften Lebensjahren machten, zugute zu tun, und übersah dabei, daß sie doch den größten Teil des Tages ihren Umgebungen überlaffen blieben. Die Prinzessin verwendete g. B. die balbe Nacht zu ihrer Korrespondenz und intellektuellen Beschäftigung, ftand bann fpat auf, brauchte viel Zeit zur ersten Toilette, sprach viele einzelne Personen, aß mit ihrem Sofe, fuhr spazieren, während die Kinder es zu anderen Stunden taten. Go konnte sie schwer ein richtiges Urteil über die Umgebungen ihrer Kinder gewinnen, da sie dieselben nie en action mit ihnen sah und legte baber wenig Wert barauf, daß es wirklich höchst unpassende Wesen waren.

Sie lebte der Überzeugung, daß sie allein die einflußreiche Leiterin ihrer Kinder 1) sei, und diese blieben auch viel länger als gut in solchen Sänden. Namentlich war, glaube ich, der älteste Prinz über zehn Jahre alt, ehe er den Weiberhänden entnommen

5-000h

<sup>1)</sup> Prinz Abalbert (1811—1873), Oberbefehlshaber der preußischen, später der deutschen Flotte; Prinzeß Elisabeth, geb. 1815, 1836 mit dem Prinzen Karl Wilhelm Ludwig von Sessen und bei Rhein vermählt; Prinzeß Marie, geb. 1825, spätere Königin von Bayern (Gemahlin Maximilians II.).



wurde, welche dabei die höchste Not mit ihm hatten, da er unbändig wild und unverständig, ihnen natürlich gar nicht mehr folgen wollte, und sie stets in der Angst irgend eines Unglücks mit ihm existierten.

In ber Pringeß lebte auch wohl die Erinnerung einer gludlichen ungenierten Jugend mit einer Maffe wilder Brüber in ber ländlichen Freiheit einer kleinen Residenz,") die damals wohl kaum eine Stadt mar, und so wollte sie vielleicht gern ihre Rinder abnliche Freiheit genießen laffen. Die große Stadt, bas Schloß mitten barin, boten wenig Gelegenheit bazu, und so beschränkte sich biefe Freiheit barauf, daß Prinz Abalbert unter Obbut irgend eines Bedienten in ben Schloßhöfen, im Lustgarten ober etwa Monbijou herumrasen und sich von der Straße Spielgefährten aufsuchen konnte, die er mit heraufbrachte. So hatte er zuweilen ein ganzes Rubel zusammen, das nicht einmal Spiele anzugeben verftand, sondern nur schreiend und tobend durch Säle und Zimmer raste. Blücklich noch, wenn es die Göhne eines Dut- und eines Weinhändlers (Quittel und Palmie) waren. Vielleicht lag in diesem allen schon ber Grund ber wenig vollendeten Erziehung, mit der die meisten dieser boch so geliebten Rinder in die Welt eintraten, bis die Töchter durch Charafter und Sinn ihre Stellungen mit Anerkennung zu erfüllen permochten.2)

Einen großen Einfluß hatten ihre Brüder 3) auf die Geistesrichtung der Prinzeß gehabt. Jum Teil sehr schön, alle tapfer, meist roh, teilweise erzentrisch, aber alle romantisch, lebten und webten sie in Liebesgeschichten, von denen eine immer der anderen



<sup>1)</sup> Somburg.

<sup>2)</sup> Prinz Abalbert, der sich um die preußische Marine große Verdienste erwarb, hat sich bekanntlich 1850 mit einer Tänzerin, Therese Elksler, verheiratet.

Dudwig, geb. 1770, preußischer General der Infanterie und Gouverneur von Luxemburg, 1805 von seiner Gemahlin Auguste geschieden; Philipp, geb. 1779, österreichischer Feldmarschall-Leutnant (= Generalleutnant) und Rommandierender in Inner-Österreich und Tirol; Gustav, geb. 1781 gleichfalls österreichischer Feldmarschall-Leutnant; Ferdinand, geb. 1783, österreichischer Generalmajor.





folgte, womit sie bis in ibre alten Tage bas ganze Landgrafentum Homburg und Umgegend in allen baraus hervorgehenden Sofbamen ungludlich gemacht haben, ohne barum wohl leichtere Seiten bes Lebens zu verschmähen. Von allem war die Schwester die Vertraute und baburch gewöhnt, Dinge zu vereinen, die immer unvereinbar bleiben follten, ober wenigstens nicht für alle Gemüter paffen. Von ben vielen Schwestern ') der Prinzeß batten die meisten eine Richtung auf bas Epluchieren?) ober Zerfasern ber Bebanken und Befühle genommen, bei ber späteren Erbgroßberzogin von Medlenburg (Stiefmutter ber Bergogin von Orleans) mit einer religiösen Richtung verbunden, und beibes konnte man in ber Pringessin vereinigt wiederfinden. Ich möchte glauben, daß von ihr zuerst jene Umwandlung gewöhnlicher Tagebücher, die unbeschäftigte junge Mädchen wohl jederzeit führten, in "Gefühlsbücher" ausging, in benen man fich gewöhnte, jeden Eindruck, jeden Bedanken niederzuschreiben, sich vielleicht manches damit klar machte und fein Inneres entwickelte, aber auch bazu beitrug, die wechselnden Befühle zum Lebensgegenstand zu machen. Gie tamen febr en vogue, und mir ist manches Unbeil bekannt, bas aus ihnen hervorgegangen ift.

Die religiöse Richtung ber Prinzessin war eine mystische und sehr feste; sie lockte sie oft zu sonderbaren Predigern und führte sie zur Beschäftigung mit kleinen äußeren Emblemen wie Kränzen, Kreuzen, Bilbern, und bis auf Stickmuster konnte sich ein gewisses Suchen nach Bedeutungen erstrecken. Später wurde die Prinzeß, die einflußreichste Förderin der pietistischen Richtung und die Beschüßerin ihrer Träger.

Ihre Popularität, wie man jest sagen würde, war außer-

<sup>1)</sup> Karoline, geb. 1771, vermählt mit dem Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt; Luise, geb. 1772, vermählt mit dem Prinzen Karl Günther von Schwarzburg-Rudolstadt; Amalie, geb. 1774, vermählt mit dem Erbprinzen von Anhalt-Dessau; Auguste, geb. 1776, 1818 vermählt mit dem Erbgroßherzog Friedrich Ludwig (gest. 1819) von Mecklenburg-Schwerin. Prinzessin Wilhelm von Preußen war die jüngste Schwester.

<sup>2)</sup> éplucher fäubern, auslesen, genau untersuchen.



orbentlich groß. Aus allen Ständen wandte man sich an sie, um Trost in Gemütsleiden, oder Gülfe in Bedrängnissen zu suchen; fast jedermann hatte Zutritt zu ihr und schied mit dem Gefühl, eine teilnehmende Beschüßerin gefunden zu haben. Ich bin nie mit ihr ausgefahren, daß nicht die ganze Treppe bis zum Wagen mit Menschen besetzt gewesen wäre, die sie sehen wollten; tein Spaziergang, der ihr nicht mehrere Taler gekostet hätte, denn kein Vittender wurde unbeschenkt entlassen. Sierin konnte man den Ansfang jener großartigen Wohlkätigkeit sehen, die, zuerst vom Sose ausgehend, sich nach und nach über Stadt und Land verbreitet hat, leider bis jest ohne sehr segensreiche Spuren zu hinterlassen.



Alls Tochter eines sübbeutschen Fürstenhauses hatte sie auch schon andere deutsche Ideen, als damals bei uns zur Sprache kamen. So äußerte sie sich einmal ziemlich tadelnd über alles, was man vom Wiener Kongreß hörte und sagte sehr erregt: "Nun, das sollen nur die Serren nicht sagen, daß sie an Deutschland denken ein jeder denkt doch nur an sich selbst; sie sollten es nur wenigstens gerade heraussagen!" Mir war dies nicht recht klar, da jeder kleine deutsche Fürst in seinen unsäglichen Ansprüchen mit Land und Leuten bedacht wurde — und wie ein ganzes Deutschland könnte hergestellt werden, ohne namentlich Preußen zu gefährden. Ein Kaiser und Reich, dem sich Preußen hätte unterordnen müssen, war nicht recht denkbar — Preußen als Kaisertum und Österreich beseitigt, noch

Deutsches Fühlen der Prinzeß Withelm





weniger, und was gab es dazwischen? — Und diese Frage ist noch beute nicht gelöst.1)

Auch über die beabsichtigte Erwerbung Sachsens unsererseits war sie sehr erregt, tadelte es scharf und wenngleich die vorläusig getroffene Bestimmung, daß der Prinz? als Statthalter in Dresden wohnen sollte, ihrem Sinn zusagte, so fühlte sie sich doch andererseits sehr peinlich dadurch berührt, weil sie es für unrecht hielt. Sie suchte auch durch viele procédés der gefangenen königlichsächsischen Familie? Teilnahme zu beweisen. Die gegenseitigen Bisiten gaben schreckliche Stunden, da die ganzen Umgebungen, mit dem Zorn ihrer Lage, uns schweissam und steif gegenüber saßen.

Mit dem Streben, sich von dem Modernfranzösischen zu entfernen, kam auch das Interesse am Aufsuchen und Erhalten von altertümlichen Bauwerken, Monumenten und dgl., die nach langem Vergessen wieder hervorgesucht wurden, und ich möchte der Prinzeß in dieser Richtung einen nicht unbedeutenden Einfluß zuschreiben, da sie im Abzeichnen und Aufsuchen vieler alten Kuriosa manche Kräfte in Bewegung zu sesen wußte.

Sonderbarerweise zeigten sich zu derselben Zeit die Kontraste zu jenen Bestrebungen, indem die aus Frankreich zurückkehrenden Fürsten und Militärs uns die ersten Proben des Luxus, der Eleganz französischer Moden mitbrachten, d die dadurch ansingen, einen Eingriff in die große Einfachheit unserer bisherigen Gewohnheiten zu tun. Der König selbst, der es in früherer Zeit durchaus nicht liebte, wenn es der Königin einsiel, sich ein Toilettestück aus Paris kommen zu lassen, schenkte jest nicht nur seinen Töchtern dergleichen uns unbekannte Luxusgegenskände, sondern er sing auch an, auf solche

<sup>1)</sup> Geschrieben im Jahre 1854.

<sup>2)</sup> Prinz Wilhelm, Bruder des Königs (1783—1851); er zeichnete sich 1807 und 1813—15 aus, wurde 1834 Generalgouverneur von Mainz.

<sup>3)</sup> Der gefangene König Friedrich August und sein Sof waren 1813 bis 1814 im Berliner Schlosse, 1814—1815 im Schloß Friedrichsselde (östlich von Berlin) untergebracht. Vgl. Fontane, Wanderungen IV (Spreeland), S. 146 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Marwit, a. a. D., I, S. 598, 672f.



Dinge zu halten. Seine spätere Gemahlin<sup>1</sup>) mußte immer aus Paris gekleidet sein. Auch die Theater dort hatten ihm solchen Eindruck gemacht, daß er von da an die Gewohnheit annahm, täg-lich einige Stunden darin zuzubringen.

Um einen Begriff von unserer damaligen Einfachheit zu geben, will ich nur erwähnen, daß die Prinzeß, sowie wir, täglich, Sommer und Winter, nichts als weiße Percaletleider? trugen. Ein dunkles seidenes war schon das beste, was man für einige Gäste hervorsuchte, und wenn wir ansingen, jene mit Stickereien zu verzieren, so war dies schon ein Ergebnis verseinerter Mode, die damals die erste und einzige Sandlung für weiße Stickereien ins Leben rief.



<sup>1)</sup> Fürftin Liegnit, geb. Gräfin Auguste v. Sarrach (1800-1873).

Borherrschendes Gefühlsleben

<sup>2)</sup> Pertal (franz. percale) ift ein rober oftindischer Kattun, ein dichtgewebtes Baumwollzeug.

<sup>3)</sup> Charlotte (1798—1860), vermählt 1817 mit bem Großfürsten, späteren Raiser Nikolaus I. von Rußland (als solche Allexandra Feodorowna genannt).





Die erwachsenen Glieder der königlichen Familie waren damals: der Kronprinz, Prinzeß Charlotte, Prinz Wilhelm und dann die beiden anderen Geschwister: Prinz Friedrich!) und Prinzeß Friederike.!)

Prinz Wilhelm, jest Prinz von Preußen, 3 hatte schon damals die hübsche, vornehme Saltung, das verständige Wesen, das stets im Gegensatz zu dem ungebundenen seines älteren Bruders stand und ihn immer die äußeren Formen so gleichmäßig beobachten ließ, daß er frühzeitig einen bedeutenden Ruf erlangte.

Prinzeß Charlotte, die spätere Kaiserin, trat schon in dieser Zeit mit bem gerechtfertigten Unspruch einer bedeutenden Dersonlichteit auf und war der Mittelpunkt jenes jugendlichen Kreises, aus bem ihr viele Sulbigungen bargebracht wurden, die sie sonst nur mit der schönen Gräfin Brandenburg,3) später Serzogin von Cothen, teilte. Ohne eigentlich schön zu sein, konnte sie boch mit Recht den Unspruch darauf erheben, benn es lag so etwas besonders Ausgezeichnetes in ihrer Saltung, ihrem Bang, ihrem Auftreten, baß man baburch ben Mangel an jugenblicher Frische bei ihr überfab und ben Eindruck behielt, daß fie für eine bobe Stellung geboren sei. In ihrem Wesen vereinigten sich verschiedene Eigentümlichkeiten. Sie besaß ein nicht geringes Erbteil ihrer Familie in bem großem Sinn und Geschmack für ben Berlin-Potsbamer Wit, sens-commun und Sprache, (welcher Familien geschmack im höchsten Grade in der Königin der Niederlande 1) ausgeprägt war), und ich sehe noch fie mit dem Prinzen Wilhelm und der Rurfürstin von Seffen b) (brei eigentlich ernfthafte Personen) fich ben ganzen Abend über kleine Geschichten und Erinnerungen aus biesem Gebiet totlachen, zur versteinerten Verwunderung der Prinzeß Wilhelm,

<sup>1)</sup> Prinz Friedrich (1794—1863), Sohn des Prinzen Louis, jüngeren Bruders Friedrich Wilhelms III.; seine Schwester Prinzeß Friederike, spätere Berzogin von Dessau. Vgl. Stammtafel II.

<sup>2)</sup> Der spätere Raifer Wilhelm I.

<sup>3)</sup> Gräfin Julie von Brandenburg, Tochter bes Königs Friedrich Wilhelm II. und der Gräfin Dönhoff (geb. 4. Januar 1793, gest. 28. Januar 1848).

<sup>4)</sup> Wilhelmine (1774-1837). Bgl. o. G. 34, 21nm. 2.

<sup>8)</sup> Auguste (1780—1841). Bgl. o. S. 34, Anm. 2.



der dieser Sinn ganz abging. Prinzeß Charlotte bewahrte ihn bis in die spätesten Jahre und hierin mag sich mancher Aufschluß über ihren Geschmack in der Auswahl ihres Umganges finden.

Daneben aber war ihr ganz ber romantische Sinn jener Zeit eigen, der sich nachher bei ihr in den festgehaltenen Emblemen von weißen Rosen, Sinn für Poesie und Idealität der Gefühle doch mit dem Grade der Eitelkeit vereinigte, dem eine geseierte, hochgestellte Frau so selten entgeht. Sie besaß eine tiese Anhänglichkeit an die Eindrücke und Gefühle der Jugend und entfaltete später in einer, im ganzen segensreich erfüllten Lebensstellung bei jeder großen Gelegenheit einen Charakter, der durchaus großartig auftrat, während er sich im täglichen Leben oft unter dem Verlieren in Futilitäten<sup>1</sup>) verbarg.

Für die Eigentümlichkeit des Kronprinzen,<sup>2</sup>) gestehe ich, kein rechtes Verständnis besessen zu haben, im Gegensatz zu der großen allgemeinen Soffnung, die man auf seine Zukunst von früher Zeit an sette. Er hatte stets etwas so Exzessives in seiner Lustigkeit, seiner Sestigkeit, wie in der Abspannung, mit der er fallen ließ, was ihn kurz zuvor maßlos bewegt hatte; und ich glaube, das Maßlose und ein gewisser Mangel an momentaner Selbstüberwindung haben ihn durch sein ganzes Leben begleitet.

Sein Beist und Verstand genossen schon damals einen großen Ruf, aber es haftete ihnen leicht etwas Gesuchtes an. Der Stoff zum Sumor sollte da gefunden werden, wo ihn niemand suchte; die Phantasie setzte sich in lebendige Vewegung und siel dann platt herunter, weil sie ihren Stoff in der Realität nicht so fand, wie sie ihn sich dachte. So ging es bis in das Reich der Gefühle. Er beschäftigte sich stets mit den Passionen, die er haben könnte, und kam eigentlich nie dazu. So hatte die Prinzeß Wilhelm irgend einen idealen Ropf in ihrem Zimmer, der einer Prinzeß ähneln sollte, die nachher den Palatin von Ungarn heiratete. Dies war sein gesuchtes Ideal, und er ängstigte sich stets vor der ungeheuren



<sup>1)</sup> Futilité, Kleinigkeit, Läpperei.

<sup>2)</sup> König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861).





Leidenschaft, die er haben müßte, falls er ihr begegnete, was am Ende niemals im Leben geschab.

Ausbrüche großer Seftigkeit wurden bei ihm gewöhnlich durch die unbedeutendsten Veranlassungen hervorgerusen, was auffallen mußte bei einem so ausgezeichneten Geiste und einem Charatter, in dem sich große Gutmütigkeit, Wohlwollen und edles Streben vereinigten. Damals waren die jüngeren Geschwister gewöhnlich die Opfer dieser Ausbrüche. Der Prinz von Preußen und Prinz Friedrich!) hatten gelernt, sie zu vermeiden, aber Prinz Karl,?) ein halbes Kind und ebenso heftig wie er, verteidigte sich mit Wut dagegen, und nicht selten wurden jene Familien-Vereinigungen durch unangenehme Szenen gestört, was ich nur als einen Veweis dasür berühre, wie wenig der Mensch gewöhnlich seiner natürlichen Fehler Serr wird, da sich im ganzen späteren häuslichen und politischen Leben König Friedrich Wilhelms IV. jene Erscheinungen seiner Jugend wiederfanden.

Satte die Erziehung schuld daran? Es ist nicht zu leugnen, daß die ganze Schar der fürstlichen Erzieher und Erzieherinnen sonderbar ausgesucht erschien. Vielleicht sind die Gaben hierzu schwer zu sinden, aber vorhanden waren sie wohl nicht, vielmehr hielten Unbedeutendheit, Eitelkeit, Zerstreutheit und Leidenschaft einander die Wage, und so wird es wohl in höheren, wie in anderen Kreisen dasselbe sein: das Leben erzieht die Menschen soweit, daß sich ihre Geschicke mit den Grundzügen ihres angeborenen Charakters, tant dien que mal, vereinen oder zerstören.

Der Kronprinz war damals den eigentlichen Erziehern bereits entwachsen. Der erste, Delbrück, war dafür bekannt gewesen,

1) Bgl. o. S. 68, Anm. 1 und Stammtafel II.

2) Prinz Karl (1801—1883), dritter Sohn Friedrich Wilhelms III., 1854 General-Feldzeugmeister und Chef der Artillerie, vermählt mit der Prinzessin Marie von Sachsen-Weimar. Bal. die Stammtafel.

<sup>3)</sup> Friedrich Delbrilck (1768—1830), 1800—1809 Erzieher des Kronprinzen und des Prinzen Wilhelm. Bgl. über ihn die Publikation von G. Schuster: Die Jugend des Königs Friedrich Wilhelm IV. und des Kaisers und Königs Wilhelm I., Bd. I—II, Berlin 1907.



ihn äußerlich zu verziehen und seines heftigen Naturells nie Serr zu werden, wenn er auch sonst ein braver, gebildeter, ordentlicher Mann war. Dann kam ein General Gaudi, der meist krank war; ein alter General Diericke, das Oberaufseher aller Prinzen-Erziehungen, dem man das sobriquet der Mike" gab, um sein Altweiberwesen zu personisizieren. Der nachherige General Luck war für Gaudi aushelsend mehrere Jahre eingetreten, ein verständiger, tüchtiger, braver Mann, der aber wohl nicht den Charakter besaß, um einem so besonderen Naturell gegenüberzutreten. Der nachherige Minister Lottum den hatte auch einmal eine beaufsichtigende Stellung: ein feiner, kluger, kränklicher, etwas schwacher Mann, daneben Ancillon als Lehrer.



Der Rronprinz erhielt nach dem Kriege noch einen militärischen Begleiter, in dem bei ihm zum General avancierten Serrn v. Schack b),



<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm Leopold v. Gaudi (1764—1823), zulest General-leutnant, 1806 ff. Gouverneur des Kronprinzen.

<sup>2)</sup> Friedrich Otto v. Dieride (1743—1819), gest. als Generalleutnant, war 1809 Obergouverneur sämtlicher königlichen Prinzen.

<sup>3)</sup> Beiname, Spigname.

<sup>4)</sup> Karl Friedrich Seinrich Graf Lottum (1767—1841), preußischer General ber Infanterie, Wirkl. Geh. Staats- und Schapminister.

<sup>5)</sup> Wilhelm Karl v. Schack (1786—1831) nahm am Kriege 1806—1807 und als Generalstabskapitän am Feldzuge 1812 mit Auszeichnung teil, ebenso 1813—1814, zulest Chef des Fortschen Generalstabs, seit 1814 Abjutant des Kronprinzen; verfaßte ein treffliches (ungedrucktes) Tagebuch des Fortschen Korps 1813—1814. 1823 Generalmajor, trat 1824 wegen unheilbarer Krantheit in den Ruhestand.





der sich beim General Jork einen bedeutenden Ruf als Militär und geistreicher Mann erworben hatte, ben er auch auf jede Weise Außerlich schien es, als ob er sich mit dem Kronprinzen nicht recht gut stellen konnte. Vielleicht glaubte er noch zu fehr ben Sofmeister spielen zu muffen, ba er auf bem Schlosse, in beffen Nähe selbst, mit seiner Frau etabliert war: genug, sie verkehrten etwas gereizt miteinander; späterhin aber begleitete der Rronprinz das traurige Lebensende Schacks, der an einer Rückentrantheit in ihren schrecklichsten Erscheinungen hinsiechte, mit allen Beichen anerkennender Teilnahme. Damals hatte Schack in seinem aanzen Wesen etwas Nervöß-Reizbares; bazu kam eine enorme Dassion, welche er für die schöne Gräfin Brandenburg ) faste. Da er verheiratet war, konnte sie ihm keine Soffnung machen, und auch ohnedem wäre sie ihm wohl nicht geworden; aber dies gab ihm vielleicht grade die Stellung, ihn nicht als Anbeter, aber doch so zu behandeln, daß der Faden der Gefühle nicht reißen konnte. Da bei alle diesem ein brennender Ehrgeiz seine Seele erfüllte, so bat er sich vielleicht an seiner Stellung verzehrt, aber gewiß nicht, ohne burch seinen ausgezeichneten Geift und Charafter in der Zeit einen gewissen Einfluß ausgeübt zu haben.

Nächst ihm ging bald, ich glaube, vom Prinzen Friedrich, der schon erwähnte Carl Röder?) zum Kronprinzen über, dem er lange Jahre in großer Treue anhänglich geblieben ist. Brav, kindlich, gotteskürchtig und treu, d wird gewiß nie etwas Unrechtes von ihm ausgegangen sein, und sein Charakter hat auch eine ebenso treue Unhänglichkeit beim Kronprinzen für ihn erweckt, aber im hohen Grade einseitig, verlor er sich ganz in die pietistische Richtung, in der redlichsten Überzeugung, das einzig Wahre und Rechte zu erstreben.

<sup>1)</sup> Vgl. v. G. 68, Unm. 3, u. G. 76 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. v. G. 36, Anm. 3.

<sup>3)</sup> Bgl. seinen rührenden Werbebrief an Gräfin Senriette v. Bernstorff in den Erinnerungen der Gräfin Elise v. Bernstorff, Berlin 1899 Bb. I, S. 327 ff.



Der Prinz von Preußen<sup>1</sup>) war zuerst mit seinem Bruber beim Serrn Delbrück zusammen gewesen, wie man indessen sagen wollte, von diesem sehr gegen jenen zurückgesetzt, so daß er gewissermaßen den souskre-douleur von des Kronprinzen Seftigkeit abgeben mußte. Bei jeder Szene sei ihm gesagt worden: "Warum reizen Sie auch Ihren Bruder?", anstatt jenen in Schranken und Kampf gegen sich selbst zurückzuweisen. Später wurde er mit seinem sansteren Vetter, dem Prinzen Friedrich, zusammengetan unter den alten, etwas trockenen General Pirch<sup>2</sup>). Nach dem Kriege bekam er den als Chef der Kadetten verstorbenen General Vrause<sup>3</sup>, einen angenehmen, wohlwollenden, verständigen Mann, der von allen Teilnehmern dieses Kreises sehr gern gesehen wurde. Er und der Prinz lebten auf sehr freundlichem Fuße in dem schwierigen Verhältnis, wo die Zeit des Erziehers vorüber ist und der Begleiter dennoch einen leitenden Einfluß bewahren soll.



<sup>1)</sup> Später Raifer Wilhelm I.



<sup>2)</sup> Otto v. Pirch II, Generalleutnant (1765—1824), wurde am 2. Dezember 1809 Gouverneur der Prinzen Wilhelm und Friedrich. Er blieb bis Ende 1813 in dieser Stellung. Julent Direktor der Allg. Kriegsschule und Präses der Militärstudienkommission.

<sup>3)</sup> Gest. 1836 als Direktor der Kriegsschule, früher Kommandeur der Kadettenanstalten. Nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Friedrich v. Brause, der gleichfalls 1836 als Generalleutnant in Frankfurt a. O. starb.

<sup>4)</sup> Seinrich Frhr. Menu v. Minutoli (1772—1846), unternahm 1820/21 eine berühmte wissenschaftliche Expedition nach Agypten, beren Ergebnisse im ägyptischen Museum in Berlin aufgestellt sind. Nach seiner Rückehr wurde er Mitglied ber Atademie der Wissenschaften und nahm als General-leutnant seine Entlassung. Auch als Schriftsteller bekannt.





wollte, während er (bei ber ersten wenigstens) noch nicht einmal von seiner braven Frau, Mutter von drei Söhnen, geschieden war. Im übrigen kein unbedeutender Mann, sondern studiös und gebildet, gehörte er zu den ersten Dilettanten, die nach alten Sachen bei Untiquaren, Vilderhändlern und in Rüstkammern herumstöberten; er legte selbst nach und nach eine hübsche Sammlung von Altertümern an und trug viel zur Veförderung dieses neu erwachenden Geschmacks am Sose bei. Sein Zögling Prinz Carl sowie Prinz Friedrich verwendeten viel Zeit und Geld darauf, um ähnliche Sammlungen bei sich anzulegen und aufzuputen.

Auf die Charakterbezähmung seines Zöglings muß sein Einstluß wohl ein geringer gewesen sein. Derselbe war und blieb heftig, oft boshaft und dabei von den sonderbarsten weichen Rührungsmomenten begleitet. Ich sehe ihn noch in Tränen zersließen bei der Einsegnung des Prinzen Wilhelm, die im Frühjahr 1815 stattfand.

Uls Begleiter beim Prinzen folgte nun Gerr v. Schöning<sup>1)</sup>, damals ein wohlberufener, geachteter Militär, der sich auch als militärischer Schriftsteller einen Ruf erward; in seinem Verhältnis zum Prinzen aber, besonders später als Hofmarschall, blied leider viel zu wünschen übrig, und die zerrütteten häuslichen Verhältnisse des Prinzen fanden an ihm teinen Widerstand. Diese gaben ein Vild des Fluches, der so häusig hochgestellte oder in vielfache Verhältnisse verwickelte Personen begleitet: daß sich Schmeichler und Veförderer menschlicher Schwachheiten sinden, welche letztere zu einer Söhe steigern, die sie ohne Vorschub nie erreicht haben würden

Prinzeß Charlotte hatte eine Schweizerin zur Gouvernante, Fräulein Wildermeth, eine brave Person, nicht ohne naive Rlugheit, aber konfus und zerstreut. Ich glaube, daß sie wohl mehr aufwachsen ließ, als daß sie es verstand zu erziehen; indessen ist

<sup>1)</sup> Kurd Wolffgang Wilhelm Gustav v. Schöning (1789—1859), Oberstleutnant, 1820 Abjutant, 1829 Hofmarschall des Prinzen Karl von Preußen. Außer einer Geschichte der Familie v. Schöning verfaßte er zahlreiche kriegsgeschichtliche Werke und erhielt den Titel: Historiograph der preußischen Armee. 74



sie bis zu ihrem Lebensende in dem besten und vertrautesten Verhältnis zur Raiserin geblieben.

Bei ber Berzogin von Deffau') war eine Frau v. Ramede, eine liebe Seele, gute vernünftige Frau, die aber taum orthographisch schreiben konnte; doch stand sie mit ihrer Prinzeß auf dem besten Fuße und hatte wohl soviel Einsehen ihrer eigenen Mängel, daß sie den studiösen Sinn derselben nach besten Kräften beförderte und baraus wohl wenn auch nicht die klügste, so doch die besterzogene der damaligen Prinzessinnen hervorging. Ihre Tochter, Fräulein v. Ramede, erzog die Prinzessin Alexandrine?), die damals noch fehr Rind und, wie man fagte, schwer zu behandeln war. Sie selbst, von vortrefflicher Saltung und gutem Bergen, gab äußerlich recht das Bild einer paffenden Prinzessinnenerzieherin, aber gewiß ist es, daß sie es nicht dahin brachte, ihren Zögling auch nur orthographisch schreiben zu lehren, noch in ihm viel Sinn für geistige Bilbung zu erwecken. Spätere Jahre indessen entwickelten in der Prinzessin ein Serz, Sinn und Charafter, die sie zu einer sehr geachteten und geliebten Landesmutter, einem überall gern gesehenen, gesuchten Familiengliede erhoben haben, während bie treuste Anhänglichkeit zwischen ihr und ber Gouvernante besteben blieb.

Dann gab es noch eine sogenannte Oberhofmeisterin aller Prinzessinnen in der Person der Gräfin Truchseß, die aber von den wirklichen Gouvernanten möglichst schlecht behandelt wurde; eine liebe, weiche, echt-preußische Seele, welche immer etwas unglücklich-verlett dazwischen durchging und, bei dem besten Serzen und Willen, nicht genügend Charakter hatte, um sich eine Stellung zu schaffen, auch stets bereit war, die kleinen Verirrungen des Sofes



<sup>1)</sup> Prinzessin Friederike (1796—1850), Sochter des Prinzen Louis, 1818 mit Leopold, Serzog von Anhalt, vermählt; vgl. Stammtafel II.

<sup>2)</sup> Prinzeß Friederike Wilhelmine Alexandrine (1803—1892), zweite Tochter König Friedrich Wilhelms III., 1822 mit Großherzog Paul Friedrich von Medlenburg-Schwerin vermählt. Vgl. Stammtafel II.

<sup>3)</sup> Wgl. über sie Gräfin Elise v. Bernstorff, a. a. D., I, 290.





mit dem Mantel christlicher Liebe zu bedecken und dadurch die Beförderin aller kleinen Sändel der jungen Sofdamen und Abjutanten wurde.

In einer eigentümlichen Stellung lebte die Gräfin Brandenburg 1) mit am Hofe. Nicht Familienglied, nicht Hofdame, stand sie dazwischen und wußte sich durch ihre große Schönheit, Verstand und großen Stolz eine erzeptionelle Stellung zu wahren. Nachdem die Familie, in der sie erzogen, verstorben war, hatte schon die hochselige Königin sie auf das Palais in ihre Nähe genommen. Mit ihr stand auch ihr Bruder, Graf Brandenburg, 7 der Familie als halbes Glied nahe, während der andere anerkannte Sohn Friedrich Wilhelms II., Graf Ingenheim, 3 viel mehr in seiner mütterlichen Familie Voß geblieben war. Dieser, nicht Militär, mehr auf die Kunst gerichtet, hatte nicht den natürlichen Jugang eines Gardedukorps-Offiziers zu den mehr militärischen Umgebungen des Königs.

Die Gräfin Julie Brandenburg stand damals auf dem Gipfel ihrer bewunderten Schönheit. Vielleicht aus Stolz und im Vewußtsein ihrer Vorzüge verschmähte sie es vollständig, diese durch irgendwelchen äußeren Schmuck zu erhöhen. Durchaus einfach in allem, was sie trug, sah es aus, als sei sie von aller Eitelkeit entfernt. Sie war früh verlobt gewesen mit dem Fürsten Lichnowsky.4) (Vater des so unglücklich ermordeten mauvais-sujets.) Er erwies sich aber als ein unzuverlässiges Wesen, die Verlodung wurde gelöst, und ihr Kerz versiel zuerst dem allgemeinen Schicksal des da-

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 68, Unm. 3, 72.

<sup>2)</sup> Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg (1792—1850), wurde mit seiner Schwester bei dem Hofmarschall v. Massow in Steinhöfel erzogen, 1848 General der Kavallerie, 1848—1850 preußischer Ministerpräsident, bestannt durch die oktropierte Verfassung vom 5. Dezember 1848.

<sup>3)</sup> Gustav Abolf Wilhelm Graf v. Ingenheim, geb. 2. Januar 1789.

<sup>4)</sup> Eduard Maria Fürst Lichnowsky (1789—1845), schrieb eine unvollendete Geschichte des Sauses Sabsburg. Sein Sohn Felix (geb. 1814) wurde 1848 zusammen mit dem General Auerswald in der Nähe von Frankfurt a. M. ermordet.



maligen Sofes, einer heftigen Vassion für ben invinciblen Nagmer1). Dieser wußte alle Damen am seibenen Faben ber Roketterie zu balten und auch diejenigen, die nicht seinen Unsprüchen an Außerlichkeit und Elegang entsprachen, burch Aufmerksamkeiten so zu fesseln, daß ihre Geister nicht wieder in eine ruhige Assiette gelangen konnten. Alls die Gräfin Brandenburg in ein Nervenfieber verfiel, tam diese Passion zur Sprache; ber Rönig ließ ihr bei ber Benesung sagen: er habe gar nichts bagegen, daß sie Nagmer beirate, und werbe diesem gern eine Position machen, welche für sie passe. Darüber emporte fich ihr Stolz, fie erklärte ihre Fieberphantafien für Wahnsinn, "sie habe nie baran gebacht", und schien biesen plöklichen leidenschaftlichen Unfall vollständig überwunden zu baben. Sie wollte eine fürstliche Seirat machen, diese fand sich aber nicht so bald. Der Herzog Karl von Medlenburg dachte zwar wirklich baran, sein Vater erklärte aber, von einem erben ber Rinder aus folder Che könne keine Rebe sein, und damit schien jeder Funke von Passion wie mit einem Glase Wasser ausgegossen. Inzwischen nahm fie viel Suldigungen, wenn auch in edler Weise, entgegen, hielt ben unglücklichen Schack an einem seidenen Faben, und ber später so unglücklich bekannt gewordene Willisen?) trachtete jabrelang banach, in ihrer Nähe zu leben.

Endlich fand sich der Fürst von Pleß-Röthen, dein nicht junger, äußerlich etwas steifer, hölzerner Mann; er wurde atzeptiert und die Sochzeit nahte heran, als das Unglück die drei Prinzen von Somburg zum Besuch ihrer Schwester nach Berlin führte;



1 -0000

<sup>1)</sup> Bgl. o. G. 59, Unm. 2.

<sup>2)</sup> Wilhelm v. Willisen, preußischer General (1790—1879), diente 1813/14 als Generalstabsoffizier in der Schlesischen Armee, 1815 als Hauptmann im Generalstad Blüchers, Lehrer an der Kriegsschule in Berlin, 1840 Oberst, 1843 Generalmajor, 1848 als Kgl. Kommissar in der Provinz Posen ohne Erfolg, 1849 Generalleutnant; 1850 Oberbesehlshaber der schleswigholsteinischen Armee, bei Idstedt geschlagen. Er verfaßte das Werk: Theorie des großen Kriegs, 4 Bände, 1840 sf.

<sup>30.</sup> Mai 1816 in zweiter Che mit der Gräfin Julie v. Brandenburg.





barunter Pring Philipp, der Limable ber Familie, nach öfterreichischer Art; als solcher viel sprechend, besonders erzählend. In biesen verliebte sie sich widerstandslos, topflos, und tat alles, mas man tun kann, um ihn in ein Verhältnis zu ziehen, bas ihre Verlobung lösen könne. Sie schloß sich an die Prinzeß Wilhelm an. bei der sie sonst niemals war, melbete sich (ein unerhörter Fall) beständig abends bei ihr an, wollte überall mitgenommen sein, wobin die Prinzeß mit ihren Brübern ging. Die Prinzessin ärgerte sich barüber, bätte eine folche Seirat in ihrer Familie böchst ungern gesehen, besaß aber boch zuviel Nachsicht für alle Gefühlsangelegenheiten, um es ihr gerabe beraus zu fagen, fie zuruckzuweisen. Prinz Philipp ließ sich anbeten; es schmeichelte seiner Eitelkeit, ihre Schönheit zog ihn an, und ihre Avancen schienen seinen männlichen Widerstand zu überwinden. Aber bis zum Bruch und zur Seirat kam es nicht. Der Fürst von Pleß erschien, die Sochzeit war vor ber Tür — ber Prinz hatte nicht gesprochen. Sie versuchte noch das Lette und provozierte eine Explitation unter bem Vorwande: es musse ihm ein Trost sein, sich einmal mit ihr auszusprechen. Aber: es wurde der Abschied! Der Prinz blieb bann Zeuge ber Sochzeit, um boch eine etwas gebrückte, zurückgezogene Saltung zur Schau zu tragen, während fie ihre Rolle mit dem größten äußerlichen Mut und Fassung durchführte und tein gerriffenes Berg seben ließ. Nur mit einer Cattlosigkeit schloß sie ab: beim Kranzabtanzen wußte sie biesen ganz oftensibel, gefliffentlich, zuerst Nahmer und bann ber alten, für ihn enthusiasmierten R.1) zuzuschanzen, so daß sie als ungleiches Paar auftreten mußten.

Später sahen wir sie nur einigemal in dem Strudel des Vergnügensuchens, des Tanzens (was sie in der ersten Jugend nie tat) in Verlin wieder, bedeckt mit Juwelen und Schmuck, obgleich ihr Land (sie war indessen Dez. 1818] Berzogin von Köthen geworden) stets bankerott war und es durch ihren Train noch mehr

<sup>1)</sup> Fräulein v. Ramede, vgl. v. S. 75.



wurde. Dann machte sie große Reisen, warf sich in ernstere Bestrebungen und trat endlich, samt ihrem Gemahl, in Paris unter dem Einsluß des bekannten Lamennais!) zur katholischen Kirche über. Dies war wohl die erste Veranlassung, die den seligen König zu harten Aussprüchen über diese Konfession überhaupt und diesen Übertritt hinriß, vielleicht der erste öffentliche Schritt in den großen konfessionellen Wirren, denen wir noch heute hingegeben sind.



Ihren Bruder, Graf Brandenburg, fah man damals schon ungefähr ebenso auftreten, wie er als Ministerpräsident später, teils so ruhmvoll, teils so traurig geendet hat. Ernst, ruhig, aber mehr indifferent, hatte er seine eigene Position so gewiß unbetümmert um andere Menschen inne, behandelte die Dinge meist so, als müssen sie sich von selbst verstehen, als verlohne es nicht der Mühe, den Finger darum zu rühren. Er war fähig, alle Lustigkeit der Jugend und später ein sehr geselliges, zerstreutes Leben zu teilen, ohne daß man ihm das geringste Interesse dafür anmerken konnte.

Als Militär soll er sich im Kriege ganz tüchtig benommen haben und war in eine Gesellschaft geistreicher Militärs geraten, wie Schack, die Röders u. a., die ihn außerordentlich hochstellten, einen künftigen Seydlig in ihm sahen und dazu beitrugen, sein Selbstgefühl zu einer bedeutenden Söhe zu steigern. Ob er auf seine Geburt stolz war, oder das Gegenteil, ließ sich nicht recht ertennen. Für das erstere hatte er zu wenig absichtlich Gervortretendes und gegen letzteres sprach seine Gewohnheit, von seinem Vater zu sprechen und den Prinzen Wilhelm-Bruder den unverhohlen "du" zu

<sup>1)</sup> Sugues Félicité Robert de Lamennais (1782—1854), einflußreicher französischer Schriftsteller, erst päpstlich und royalistisch gesinnt, später Verfechter der Revolution und Demokratie; verfaßte die paroles d'un croyant (1834).

<sup>2) 21</sup>m 24. Ottober 1825.

<sup>3)</sup> Wgl. o. G. 76, Anm. 2.

<sup>4)</sup> Über seinen Sod bald nach seiner Mission nach Warschau (am 6. Nov. 1850) vgl. v. Spbel, Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I., Bb. II, S. 31 f.

<sup>5)</sup> Jüngster Bruder Friedrich Wilhelms III.; (o. S. 66, Anm. 2); vgl. Stammtafel II.





nennen. Im ganzen kann man ihn wohl als einen durchaus edlen Charakter bezeichnen, der nach höherer Lebensauffassung strebte. Sein Serz war damals etwas für Prinzeß Charlotte entslammt; ihre Abreise, ihr Schicksal bewegten ihn, soviel als es sich bei ihm überhaupt bemerken ließ, und die Beschäftigung damit führte ihn zuerst in eine Art von Intimität mit Fräulein Mathilde v. Massendach, die, mit ihr und Prinzeß Friederike zum Teil erzogen, ihnen eine treue Freundin durchs Leben geblieben ist, und deren frisches, heiteres Naturell eine glückliche Ehe mit ihm durchzussihren imstande war.

Nun bleibt aus diesem fürstlichen Jugendkreise noch Natmer') zu erwähnen; als Page bei Köng Friedrich Wilhelm II., als Offizier in Potsbam, Jugendfreund bes Prinzen Wilhelm und Flügelabjutant bes Rönigs, hat er stets in ben Softreisen eine anerkannte Geltung genoffen und ist namentlich vom hochseligen König immer als eine Urt Favorit behandelt worden. Ob er als Militär besonders ausgezeichnet war, weiß ich nicht, hörte aber nie das Gegenteil, und im ganzen bat er seinen Stellungen immer mit Würde und Anerkennung genügt. Er war eine Art Favorit aller Fürstlichkeiten, ein Serzensbezwinger, wie es nur je einen gab; kaum eine junge Prinzessin ober Sofbame gab es, die nicht dem Schicksal erlag, einmal für ihn bewegt zu sein, und manche sehr. Seine Saupt-Lebenspassion blieb wohl die Gräfin Brandenburg, boch verschmähte er es nicht, auch die anderen am seibenen Faben zu halten. Dies alles gab ihm natürlich ein besonderes Selbstgefühl, um nicht Suffisance zu sagen, mit ber er die übrige Menschbeit etwas übersehend behandelte. Man fragte sich auch immer, womit diese große Praponderang gerechtfertigt sei? Weber schon, noch ausgezeichnet, noch sehr liebenswürdig, hatte er nur ein "brevet d'élégance", bem man nicht widersprechen konnte.

Damals war er ein sehr junger General, an der Spitse der ausgezeichnetsten Grenadier-Regimenter der Armee, die in die

<sup>1)</sup> General v. Nahmer (1782—1861). Agl. o. S. 59, Anm. 2.



Barbe aufgenommen wurden, die er aber nicht im Kriege geführt hatte, sondern die erst ihrem ausgezeichneten, tapferen Führer, General Siller'), genommen wurden, um ihn damit zu befördern. Man glaubte damals, daß er nur in jener Sof-Favoritschaft würde leben wollen und können, indessen zeigte er doch später, indem er seine Versehung zur Veförderung betrieb, daß es ihm um eine wirklich leistende Tätigkeit und Karriere zu tun sei. Eine große Geduld und Ausdauer in bedeutenden körperlichen Leiden haben dann seinem Alter eine wohlwollende, freundliche, ja heitere Liebenswürdigkeit gegeben, die ich seiner Jugend nie zugestehen konnte.



Säufig wurde auch noch in jenen Kreis ber Generalabjutant bes Rönigs, ber bekannte General Rne febedt 2), gezogen, eine bafelbft febr gern gesehene und geschätte Perfonlichteit. Gein poetisches Talent überwog die ungeschickte, man möchte sagen, echt märkische Sülle, in der dieser bedeutende Mann auftrat. Er verschmähte es nicht, jene Talente zu ben kleinen Scherzen jugendlicher Luftigkeit zu leihen, bei Bohnenfesten u. dgl., und ich sehe ihn noch in einer Schäferkleidung, rosa und weiß, mit uns allen umbertanzen. Aus dieser Zeit mochte wohl die Freundschaft stammen, die zwischen ibm und dem jetzigen König ) bis zu seinem Lebensende bestanden hat und ihn viele Jahre hindurch in beffen Befellschaftstreise fesselte. Sie soll auch in sehr bedeutenden brieflichen Mitteilungen ihren Alusdruck gefunden baben. Durch jene Zeit, wo er als fast täglicher Besellschafter in der tronprinzlichen Säuslichkeit lebte, war er in nähere Berührung mit meinem Mann getreten, und so wurden sie auch durch gemeinschaftliche Sorgen um die Richtung und Natur bes Königs, sowie die dadurch bedingten Schicksale bes Vaterlandes in den letten Jahren verbunden.

Der Schreck der Napoleonischen Rücklehr von der Insel Elba batte zum Glück, wie bekannt, keine lange Dauer. Der Serbst 1815

<sup>1)</sup> Johann Friedrich August Siller v. Gaertringen (geb. 1772), in ben Befreiungstriegen ausgezeichnet, gest. als Generalleutnant.

<sup>2)</sup> General v. d. Knesebeck, später Feldmarschall (1768—1848). Bgl. o. S. 45, Unm. 5.

<sup>2)</sup> Friedrich Wilhelm IV.





Brachte nach beendetem Friedensschluß endlich den lang erwarteten Raiser Alexander mit einer ganzen Schar von Fürstlichkeiten nach Berlin, und dies kann man wohl als den ersten Anfang der vielen Besuchsreisen bezeichnen, mit denen in neuerer Zeit sich alle Potentaten überschütten. Der Raiser Alexander war nicht mehr jung, daber es ging ihm der Ruf von Schönheit und Liebenswürdigkeit voran, der seine Jugend begleitet hatte. Ich fand ihn nicht schön, sondern sowohl in dieser Beziehung als in der des Austretens gegen unseren König zurückstehend.

Dieser war gerade damals zu einem merkwürdigen Grad von Schönheit und, wenn er wollte, königlicher Saltung gelangt, die man in seiner Jugend an ihm vermißt hatte. Der Raiser stand auch noch in dem Stadium des Courmachens; man wußte, daß er an jedem Ort, wo er sich aushielt, einen Gegenstand dazu fand. In Verlin machte er sich bei einer schönen, großen, blonden Sosdame liebenswürdig, indem er ihr Vertrauen gewann, und das Resultat seines Wohlwollens, welches sich mit dem des Königs verdand, war eine, auch von Prinzeß Wilhelm protegierte, ungeeignete Seirat, die in späteren Jahren die unglücklichsten Folgen für zwei Familien hatte.

Ju jener Zeit war beim Raiser auch, durch den Verkehr mit Frau v. Krüdener?, die mystisch-religiöse Richtung entstanden, die bekanntlich seine letten Lebensjahre ausschließlich erfüllt hat, eine tiese Melancholie nach sich ziehend, wie man sagte. Er führte in dieser Beziehung merkwürdige Unterhaltungen mit der Prinzeß Wilhelm, von denen sie uns bisweilen etwas mitteilte, bis auf eigentümliche Bekenntnisse in Beziehung auf seine häuslichen Verhältnisse.

Seine Gemahlin ) hatte man schon früher auf der Durchreise gesehen; mit Resten großer Schönheit, übte sie einen besonderen

<sup>1)</sup> Geb. 23. Dezember 1777, regierte 1801—1825.

<sup>2)</sup> Juliane Freifrau v. Krübener (1764—1824), bigotte Schwärmerin, die den Kaiser vor allem 1814—15, zur Zeit der Stiftung der Seiligen Allianz, beeinflußt bat.

<sup>3)</sup> Elisabeth, britte Tochter Karl Ludwigs von Baden, mit Alexander seit 1793 vermählt, gest. 1826.



Zauber durch den Glockenton ihrer Stimme aus, und auch auf ihrem Wesen lag ein tief-melancholischer Zug, was bei beiden wohl auf gemeinsame, tiefgehende Lebensbegebenheiten schließen ließ. Die Raiserin-Mutter 1) sah ich nicht mehr, die so lange als eine bedeutende Autorität in Familiensachen, sie mochten ihr nah ober fern stehen, galt.

Damals gab es zuerst das Schauspiel jener großen Paraden, welche die Monarchen selbst zu Ehren ihrer Gäste kommandieren, während die Letzteren dann als Rommandeure ihre Regimenter vorbeiführen; aber auch dies mit einer gewissen Stille und Einfachheit. Mochte es noch neu und nicht so bekannt gemacht sein, genug, es war nicht zu vergleichen mit dem Wesen und Lärm, den diese vielgesehenen Schauspiele jett noch jedesmal erregen; kein Vergleich mit dem Glanz der Suiten, der Fremden, der Orden, die sie seich moch kein Gehend für die Neugier von jung und alt gestalten. Es gibt wohl keine Sache, kein Lebensverhältnis, das sich nicht seit jener Zeit so ungeheuer gesteigert hätte, daß man sich immer fragen möchte: wohin kann, wohin soll dies führen? —

Mit dem Raiser erschienen auch die beiden jungen Großfürsten Nikolaus? und Michael); der erste wurde mit Prinzeß Charlotte verlodt: ein schöner, wohlerzogener junger Mann, in dessen Wesen etwas Wohlwollend-Gutmütiges lag; aber er machte noch nicht den Eindruck einer bedeutenden Persönlichkeit, und seinem schönen Gesicht fehlte der Ausdruck. Man sandte ihn denn auch in Europa umher, um seine Erziehung zu vollenden, doch man sagte allgemein nach seiner Rückehr: dies habe in ihm wenig Interesse zu erwecken vermocht, er habe stets nach Rußland zurückgedrängt; ein Beweis, wie erst Leben und Schicksal den Geist und Charatter entwickeln können.



1 00000

<sup>1)</sup> Maria Feodorowna (Sophie Dorothee Auguste, Prinzessin von Württemberg, 1759—1828), zweite Gemahlin Pauls I.

<sup>2)</sup> Der spätere Kaiser Nikolaus L, geb. Juli 1796, regierte 1825—1855, jüngerer Bruder Alexanders I. Seine Vermählung mit Prinzeß Charlotte fand am 13. Juli 1817 statt.

<sup>\*)</sup> Großfürst Michael, gleichfalls jüngerer Bruder Nikolaus' I. (1798 bis 1849).





Nachdem diese lebendige Zeit vorüber war, trat im allgemeinen eine Periode ber Rube ein. Die inneren Verhältniffe bes Vaterlandes mußten nun in ihrer geänderten und vergrößerten Geftalt fast neu begründet werben. Das "Wie" hatte man noch zu erwarten, und die Rritik mußte so lange schweigen, bis sie wieder Stoff fand, was auch nicht lange ausblieb. Das Leben am Prinz Wilhelmschen Sofe kehrte ganz in denselben abgeschlossenen Kreis zurück, in dem es fich mit denfelben Stunden, denfelben Bewohnbeiten von seinem Beginn im Anfang dieses Jahrhunderts an, bis zum Lebensende beiber Serrschaften erhalten bat, wenig belebt burch Verkehr mit anderen Menschen, die meist nur aus Pflicht in ziemlich steifer Weise mittags empfangen wurden. Die lebendigeren Beziehungen ber Prinzeß mußten mehr wie je in den menigen, ibr zu Gebote ftebenden Stunden erhalten werden. Man freute sich baber, wenn die häusige Anwesenheit des Prinzen Louis 1), zweiten Bruders ber Prinzeß, etwas mehr Stoff und Lebendigkeit in die Unterhaltung brachte. Er war der einzige der Seffen-Somburger Prinzen, ber bamals in preußischen Diensten stand, auch der einzige Säßliche von ihnen, ziemlich fonderbar, aber durchaus wohlerzogen und gewissermaßen fein ausgebilbet.

Es fehlte bem Prinzen Wilhelm?) nicht an Sinn für Freundschaft, und er hat mit großer Treue die Verbindungen seiner Jugend dis zu seinem Lebensende festgehalten; nur wiesen sie sich ziemlich dunt aus, da ungefähr derselbe Grad der Freundschaft vorwaltete für eine edle, fromme Seele wie Graf Stolberg, einen eleganten, etwas nach höchster Gunst strebenden Militär wie Serr v. Nahmer und einen zwar rechtlichen, aber ganz französisch-feinen homme de cour wie Graf Pourtales?. Auch fürstliche Freunde liesen

<sup>1)</sup> Ludwig Wilhelm Friedrich (1770—1839), preußischer General der Infanterie und Gouverneur von Luxemburg, Landgraf von Sessen-Somburg 1829—39.

<sup>2)</sup> Pring Wilhelm, Bruder bes Königs (1783—1851). Bgl. Stammtafel L.

<sup>3)</sup> Friedrich Graf v. Pourtales (1779—1861), zulest preußischer Wirklicher Geheimer Rat und Oberzeremonienmeister.



bisweilen ein, so z. B. der schöne Prinz Leopold von Koburg'), der nach England ging, die dortige Thronerbin zu heiraten, damals etwas blasiert-melancholisch, mehr mit dem Anstrich eines Opfers als eines glücklich befriedigten Ehrgeizes.

Doch waren dies alles die Ausnahmen, das Leben verstoß im ganzen abgeschlossen und eintönig. Durch das Innere desselben ging wohl ein leiser, wenn auch unausgesprochener Grundton der Opposition gegen den König, dessen Sof und Umgebung. Wenn einmal etwas aus dem äußeren politischen und sozialen Leben erzählt wurde, fühlte man eine tadelnde Auffassung und eine gewisse Vitterkeit durch. Der gegenseitige Verkehr beschränkte sich also auch auf Sonntagsbiners und die außergewöhnlichen Gelegenheiten, und ich glaube, man konnte die Worte zählen, die der Prinz dabei mit seinem Vruder wechselte, während die Prinzeß in einem äußerlich guten Verhältnis blieb und sich gewöhnlich ziemlich lebendig mit ihm zu unterhalten wußte.

Es war wohl begreiflich, daß die ganze tatenlose, besitzlose, abhängige Existenz seiner Familie für den Prinzen viel Drückendes haben mußte, wenn auch mit großer Liberalität für sie gesorgt wurde. Ob die größere Schuld in dem Mangel an Fürsorge des Rönigs Friedrich Wilhelm II. für seine jüngeren Kinder lag, oder an der Eigentümlichkeit seines Nachfolgers, will ich dahingestellt sein lassen. Iedenfalls hatte seinerzeit in Preußen und später die ganze Partei des Tugendbundes sich sehr an den Prinzen und die Prinzeß gemacht; im Ärger über die scheindare Regungslosigkeit und Apathie des Königs suchte man edle, patriotische Regungen des Prinzen, die vielleicht mit nicht viel praktischen Kenntnissen verbunden waren, auszubeuten und hervorzuheben: ja manche Geister gingen in ihrem Fördereiser sogar so weit, Pläne zu schmieden, die ihn an die Stelle des Königs sehen wollten. War er nun auch



<sup>1)</sup> Leopold Georg Christian Friedrich (1790—1865), schon November 1817 Witwer (seine Gemahlin Charlotte, Prinzessin von Großbritannien, Sochter Georgs [IV.]).

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu auch Marwith, a. a. D., I, S. 374, 525 ff.





ganz gewiß unfähig, auf solche Ibeen und Pläne einzugehen, so mußten sie doch sein Selbstgefühl sehr erhöhen, sein dunkles Fortleben erschweren. Auch im Kriege hatte er sich einen bedeutenden Ruf erworben durch seinen Eifer und die unerschrockenste Tapferteit, und dadurch eine militärische Stellung errungen, die man ihm ursprünglich nicht gegeben, weil, wie man sagte, der König ihn bei früheren Versuchen des Rommandierens von Manövern wenig auf dem Platz gefunden hatte. Vegleitete ihn jest mehr Glück, gute Silfe, oder mehr hervorgetretenes Talent (und das letztere möchte ich bezweiseln), genug, er kehrte unter die Jahl der ausgezeichneten höheren Offiziere zurück, ohne eine tätige Stellung im Militär sestgehalten zu haben, sei es mit, sei es ohne seine Schuld.

Dagegen kontraftierte allerdings fehr die Stellung, welche bes Rönigs Schwager, Serzog Rarl von Medlenburg 1) fich bei ihm als tägliches Glied seines Familienkreises nach und nach, Chef des Barbeforps, sowie später in die höchsten Staatsangelegenheiten verwebt, zu verschaffen gewußt hatte, obgleich le debut de sa carrière im Jahre 1806 als Fürst und preußischer Militär mahrlich kein brillanter war. Wir erlebten es felbst, daß unter dem Prätert einer Rontusion von Aluerstädt nach Strelit zurückgekehrt, (er ging aber alle Tage ganz munter spazieren), er ben ersten dorthin kommenden französischen General ganz ruhig erwartete, um fich in volle Uniform zu setzen und ibm seinen Degen zu überliefern; ?) alles unter bem Vorwande, feinen Vater und bas Ländchen bamit zu retten. Ein unleugbar bedeutendes Salent, ein brennender Ehrgeiz, und genug Charafter, um beides zu unterstützen, führte ibn indessen dahin, diesen Fehler, gleich mit dem Beginn des Jahres 1813 durch ausgezeichnete Tapferkeit und militärische Führung zu fühnen, und befähigte ihn jedenfalls zu der bedeutenden Stellung. die er bis zu feinem Lebensende einnahm.

Beliebt war er damals aber gar nicht. Er hatte etwas Gesuchtes und Dämonisches in seinem Verstande; seinem Charatter

<sup>1)</sup> Bgl. v. S. 60, Unm. 1.

<sup>2)</sup> Vgl. Marwith, a. a. D., I, S. 307—309.



traute man nicht; der Ehrgeiz für seine Person galt als sein hervorstechendster Zug; seine Vemühungen, sich in höchster Gunst zu erhalten, entbehrten des Charakters, auch einmal gegen das leitende Prinzip auftreten zu können, selbst wenn Wahrheit und Ehre es erfordert hätten. So konnte es nicht fehlen, daß sich etwas Intrigantes in ihm verkörperte, und doch schloß er seine Augen unter allgemeinem Vedauern als küchtiger Führer und Geschäftsmann, und selbst als sorgender, sich lebendig interessierender Veschüßer seiner Untergebenen; ein Veweis, wie viele entgegenstehende Seiten sich in einem menschlichen Charakter vereinigen können, wie vieles auch spätere Jahre von den scharfen Zügen der Jugend zu mildern vermögen.



Das Weltleben bamaliger Zeit erscheint meiner Erinnerung als ein ziemlich dürftiges und trockenes. Berlin hat seit dem Kriege in der sogenannten Welt an dem Mangel von vornehmen Familien gelitten, die dort aus eigner Wahl lebten, sei es durch gesellige Familien- oder intellektuelle Interessen dahin gezogen. Die Hofgesellschaften bestanden also meist aus Angestellten, sowohl Zivil, als Militär, wenigen Fremden, und den auswärtigen Diplomaten, alle einem beständigen Wechsel unterworfen. Häusig traten Menschen darin auf, die sich selbst keineswegs zu Lause oder passend darin fanden, und nur aus Pslicht oder Neugier erschienen. Die Kreise



S-pools.





mußten der vielen Angestellten wegen, welche überhaupt in dieser Zeit ansingen eine andere Stellung einzunehmen als früher, weiter gezogen werden; die Sitte ergriff zuerst Platz, bei großen Gelegenheiten, die Offiziere korpsweise dazu zu kommandieren, und so dehnte sich alles weiter aus, als man es früher gewohnt war. Vor dem Kriege hatten wir zwar eine Menge Minister, keineswegs immer dem Adelsstand angehörend, die ein Saus machten, wenn sie wollten, es aber meist nicht taten, weil sie gar nicht so gestellt waren. Nach dem Kriege wurde die geringere Zahl so gestellt, daß sie ein Saus machen mußten, sie mochten sich darin gefallen oder nicht.

Die ganze erneuerte Organisation unsres so sehr vergrößerten Landes zog ein Seer von Beamten nach sich, deren Notwendigkeit oder Überfluß schon damals viel Kontroverse aufrief, und die den Stamm bildeten zu der vielsach angeseindeten Bureaukratie, die allerdings durch ihren kompakten, geschäftlichen Zusammenhang eine Urt von Macht darstellt, deren Mißbrauch sich schwer entgegentreten läßt, weil sie andererseits unentbehrlich ist. Diesen Beamten wurde nun ein Rang beigelegt, sie erschienen dei Sose, woran früher keiner dachte. Dies zog die Frauen nach sich, und so sing nach und nach der vergrößerte Kreis der gesellschaftlichen großen Welt an sich zu bilden, der in neuerer Zeit in die cohue d) von Tausenden ausgeartet ist, die jest mit dem Anspruch erscheinen, an jedem Sosseste teilzunehmen.

Diplomaten und Fremde pflegten damals eine sehr extlusive Stellung einzunehmen, welche sie auch stets beizubehalten trachteten. Sie traten häufig mit einer Arroganz auf, die sie im allgemeinen nicht sehr genießbar und angenehm machte. In neuster Zeit, vor 1848, hatte sich dies sehr gemildert, und es gab unter ihnen viele, die gern mit den Inländern verkehrten. Damals fehlte es wohl an inländischen Säusern, die mit ihnen auf gleicher Stufe der Eleganz, des momentanen Reichtums und jener Außerlichkeiten des Lebens gestanden hätten, auf welche die große Welt so viel Wert legt und die zu einem gewissen Grade auch legen muß, wenn sie

<sup>1)</sup> b. h. Gewühl, zusammengelaufener Saufe.



eine große sein soll. Dazu scheint es mir, daß wir stets an einem sonderbaren Ungeschick in Rangverhältnissen laboriert haben. So lange ich denken kann, wurde darüber gestritten, dem einen zu viel, dem anderen zu wenig gegeben, und nie kam es zu einer gründlichen Entscheidung darüber, wie es eigentlich gehalten werden sollte und wobei die Unzufriedenen sich zu beruhigen hätten. Auch die großen Ehren, die man damals ansing allen kleinen Prinzen beizulegen, erregten nicht wenig Kritik, sie haben sich aber bis zur neuesten Zeit immer noch gesteigert.



Wollte man nun einmal aus dem Rreislauf der gewöhnlichen Bälle und Affembleen heraustreten, so war es wieder der Herzog Rarl, der als Ersinder und Veförderer an die Spise trat, und es ist nicht zu leugnen, daß er nicht nur mit viel Verstand und Ersindungsgabe, sondern auch mit wirklichem Sinn für Poesie dergleichen anzustellen wußte; z. V. das allbekannte große Fest der Lalla Rooth dei der ersten Unwesenheit der Prinzeß Charlotte als Großfürstin in Verlin und das große bekannte Rarussel oder Fest der weißen Rose di. I. 1829 für die Raiserin und die Vermählung des Prinzen Wilhelm, gewissermaßen der Abschied ihrer Jugend von jenen Emblemen der weißen Rose, mit denen ihre Phantasie sie durch so manche Jahre ausgeschmückt hatte.

Die Couren und sogenannten Polonaisenbälle, wo nur diese und etwa ein Walzer getanzt wurde, die um zehn Uhr endeten, nachdem der Sof die Fremden gesehen und gesprochen und Präsentationen angenommen hatte, verschwanden nach und nach und machten

S special control

<sup>1)</sup> Die morgenländische Dichtung Lalla Rooth ist bekanntlich das vollendetste Werk des anglo-irischen Dichters Thomas Moore (1817). Nach ihr wurde am 27. Januar 1821 im kgl. Schlosse ein Maskenball veranskaltet. Vgl. Graf Brühl und Spiker, Darskellung des Festspiels Lalla Rooth, Verlin 1822. Luch Gräfin Elise v. Vernstorff, a. a. O., I, S. 288 f.

<sup>2)</sup> Vgl. die Schilderung des Festes bei Gräfin Elise v. Bernstorff II., S. 142ff. Die weiße Rose war das Emblem des Festes; blanche sleur hatte man die Geseierte, Charlotte, Kaiserin von Rußland, früher in der kgl. Familie genannt.

<sup>3)</sup> Späteren Kaiser Wilhelms I., mit Prinzeß Marie Luise Auguste von Sachsen-Weimar.





brei bis vier dejeuners-dansants beim Könige Plat, auf benen einmal die Diplomaten und bann bas Groß ber Gesellschaft geseben wurde. Die speziellere sogenannte Gesellschaft erschien außerdem zu kleinen Soireen, wo in ben ungunftigen Räumen bes Prinzessinnen-Palais 1) ein Theater aufgeschlagen war, auf bem zuerst ber Berzog Rarl mit Versonen aus der Gesellschaft aufzutreten pflegte. hatte eine Theaterpassion und vereinigte dazu ein nicht unbedeutendes Talent mit einem gesuchten Wesen. Um liebsten spielte er Teufel und maliziöse Figuren ober er verlor sich gar in französische Gesellschaftsrollen und wurde bann gräßlich, ohne baß man ihm schlechtes Spiel auschreiben konnte. Im ganzen geriet es ziemlich dürftig, und so tam man nach und nach bahin, Schauspieler an die Stelle ber Dilettanten treten zu laffen; ein Ballet schloß bas Banze: schrecklich so aus nächster Nähe anzusehen. Sieraus entstand ber Übelftand einer persönlichen Bekanntschaft aller jungen Prinzen mit dieser Gesellschaft.

Den König belaffierte") es, fich von ben Schauspielerinnen und Tänzerinnen etwas vorschwäßen zu laffen, es vertrieb ihm die Zeit, wenn er ermüdet war, aber es fiel niemand ein barum feinen Sitten einen ernsten Vorwurf zu machen. Immerhin gab es perfönliche Bekanntschaften, welche bies zu kleinen Gunftbezeugungen und Beschenken exploitierten und es wurde die Einrichtung bei jenen kleinen Festen so getroffen, daß diese Damen nicht nur auf den Brettern erschienen. Man fand sie in irgend einem Nebenzimmer, wohin ber König, die jungen Prinzen und einige babin neigende Geifter sich begaben, um sich mit ihnen zu unterhalten, wenn nicht gar der Berzog Karl, die Theater-Intendanten und einige Sofleute mit dieser Truppe soupierten. Was war natürlicher, als daß junge Leute erlaubt fanden, was ein so bochstebendes Beisviel ihnen vorzeigte, wie begreiflich, wenn bei ihnen die Folgen weitergingen als ber Ernst bes Charakters und ber in biefer Beziehung feste Sinn bes Königs biesen führte. Sier war es, wo Prinz

<sup>1)</sup> Unter den Linden, neben dem Palais des jenigen Kronprinzen.

<sup>2)</sup> Délasser: die Müdigkeit benehmen, Erholung gewähren.



Abalbert') die Bekanntschaft jener Demoiselle Elßler machte, die als seine Gemahlin endete.

Die einzigen, die niemals Geschmack daran äußerten, waren der Kronprinz und Prinz Wilhelm-Bruder. Der letztere vielleicht im Gefühl der äußeren Würde, die seinem Stande gebührte, an dem er mit großem Selbstgefühl hing, der erste wohl aus einer natürlichen, unschuldigen Sittlichkeit, die zu den besten Seiten seines Wesens gehört: mehr als aus Grundsat, da er wie die meisten Menschen sich das, was ihn amüsiert, auch als erlaubt zurechtlegen weiß; aber es amüsierte ihn eben nicht.

Welches gerade der Zeitpunkt war, in dem sich bieser Teil des fürstlichen Gesellschaftslebens berausbildete, kann ich nicht mehr so genau bestimmen, ich möchte aber glauben, daß es erst nach ber Beirat der Prinzeß Charlotte, 2) felbst vielleicht der Berzogin von Deffau, ) nach und nach entstand, als der König sich mit seinen jüngeren unerwachsenen Töchtern ) vielleicht isolierter, gelangweilter befand. Sonderbarerweise wußte er überhaupt nicht so recht mit seinen Kindern zu leben. Die Töchter mußten wohl immer um ihn sein; ob es aber je zu einem recht vertraulichen Wesen zwischen ihnen tam, weiß ich nicht und möchte es bezweifeln. Söhnen verkehrte er aber noch weniger, und je erwachsener und felbständiger sie wurden, je geringer blieb der innere Zusammenhang ihres Lebens. So war auch seine Einwirkung auf beren moralische Entwicklung eine viel geringere, als man von einem auf so hoher fittlicher Stufe stehenden Christen hätte erwarten sollen; benn so läßt ihn der Aberblick auf sein ganzes Leben und Sterben in unserer Erinnerung zurück.



<sup>1)</sup> Prinz Adalbert von Preußen, geb. 1811 (vgl. o. S. 62, Anm. 1), war seit 1850 morganatisch mit Therese Elßler (1808—1878) vermählt; sie erhielt den Namen einer Freifrau v. Barnim.

<sup>2) 13.</sup> Juli 1817.

<sup>3) 18.</sup> April 1818.

<sup>4)</sup> Alexandrine, geb. 1803 (spätere Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin), und Luise, geb. 1808, spätere Prinzessin Friedrich der Niederlande.





Die Beirat und Entfernung der Prinzeß Charlotte war eine Begebenheit, die mit der allgemeinften Teilnahme begleitet murde.4) Ihr felbst fiel die Trennung ungemein schwer, und die älteste Tochter ber ibealen, verehrten Königin in jenes unwirtliche, kalte und halbzivilifierte Land ziehen zu feben, machte fast ben Eindruck einer Ber-Man hatte keinen sehr gemütlichen Begriff von ben bortigen Familienverhältniffen, man kannte nur ben berrschfüchtigen Charatter der Kaiserin-Mutter, die es liebte, ihre Familie soviel wie möglich in Abbängigkeit zu erhalten, ihr Migverhältnis zur regierenden Raiferin, ben eigentümlichen Charatter bes Großfürsten Ronstantin2), ber so leicht berufen sein konnte, auch noch ihr Beberrscher zu werden, wogegen sie nur in der Freundschaft des Raisers Allerander ihre Stüte zu finden vermochte, ba ihr Gemahl, noch unentwickelt und abhängig, damals nicht viel gewähren konnte; in einem Lande, wo man noch obenein mit der bekannten Verderbtheit ber höheren Stände, namentlich ber Petersburger Gesellschaft zu tämpfen hatte.

Dabei wurde auch unser Selbstgefühl sehr verletzt, indem wir die Tochter unseres großen Monarchen eine andere Religion, als die ihrer Väter, annehmen sahen, um einer Beirat willen!

Dies gehörte auch zu den besonderen Eigentümlichkeiten unseres seligen Königs, daß, eifriger Protestant, dem Katholizismus seiner inneren Natur nach seind, und gewiß unfähig, um des größten Vorteils willen irgend ein Glied seiner Familie in dieser Konfession erziehen zu lassen, er sich die Überzeugung geschafft hatte, zwischen dem Protestantismus und der griechischen Kirche beständen keine wesentlichen konfessionellen Unterschiede, sie wären nur in den äußeren Formen eines fremdartigen Gottesdienstes begründet, folglich bestünde

<sup>1)</sup> Bgl. bie Aufzeichnungen ber Gräfin Elise v. Bernftorff I, G. 219.

<sup>2)</sup> Konstantin Caesarewitsch Paulowitsch (1779—1831) war der zweite Sohn Kaiser Pauls, begleitete Alexander I. 1812/14, Vizekönig von Polen. 1820 vermählte er sich morganatisch mit einer polnischen Gräfin, verzichtete 1822 auf die Thronfolge, hielt diesen Verzicht 1825 zu gunsten seines jüngeren Vruders Nikolaus aufrecht. Ein tapferer Soldat, aber jähzornig und überaus streng. Er starb 1831 an der Cholera.



keine Differenz der Überzeugung zwischen der Möglichkeit, die eine für die andere zu verlassen. Lag dies nun blos in der Abwesenheit des ihm nachgerade wegen seiner vermehrten katholischen Untertanen unbequem werdenden Papstes, in der beibehaltenen Priesterehe, oder in einer Annäherung der Lehre von der Prädestination an die der Rechtsertigung durch den Glauben, genug, es war da, es verursachte ihm, wie es schien, keine Strupel, seine Tochter in diese fremdartige Kirche eintreten zu sehen, und rief sogar eine Art Vorliebe für diesen Gottesdienst hervor.



Überhaupt begann jest beim Könige eine Vorliebe für russisches Wesen äußerlich sichtbar zu werden. I Auf seine erste Reise zu seiner Tochter folgten nach und nach die wiederholten Besuche ihrer Brüder. Rußland bildete gewissermaßen die erste Lebensschule, in die sie nach beendeter Erziehung gesendet wurden, und so pstegte man jedesmal etwas davon zurückzubringen, namentlich für das Militär, dem man die dortige große materielle Tüchtigkeit und strenge Disziplin zum Vorbild seste. Ein gründliches Unisormwesen, große Regelrechtigkeit der Bewegungen waren von früherer Zeit an des Königs Lieblingsbeschäftigung gewesen, und so konnte es nicht sehlen, daß die Muster, die ihm dort darin vor Augen traten,



<sup>1)</sup> Nitolstoi.

<sup>2)</sup> Bgl. hierzu Marwin, a. a. D., I, S. 596 ff.

<sup>3)</sup> d. h. eine Überschätzung des Außerlichen bei Montierungen usw. Bgl. hierzu Marwit, a. a. D., I, befonders S. 380 ff.





einen bebeutenden Eindruck auf ihn machten. Es sollte also vieles hier nachgeahmt werden: knappe und sehr saubere Kleidung, tausend kleine Uniformveränderungen bis zur Spielerei kamen daher; das Exerzier- und Varadewesen trat bedeutend in den Vordergrund.

Von seinen Söhnen war es vorzugsweise der Prinz von Preußen, der dasselbe entwickelte und bei seinem Emporsteigen in höhere militärische Chargen ins Leben zu rusen trachtete; Prinz Rarl desgleichen, insosern es seinem despotischen Charakter zusagte, weniger aus irgend einem Interesse für die Sache: und so konnte es nicht sehlen, daß sich andererseits wieder die größte Opposition dagegen erhob. Alles was auf Geist Anspruch machte, tadelte es, daß man das Wesen und den Geist um des Äußeren und der Form willen hintenan setz; tausend kleine Geschichten darüber wurden exploitiert, die Beförderungen, die nicht immer aus den geistigsten Regionen hervorgingen, scharf beurteilt: genug, man vergaß wohl von beiden Seiten, wie immer, daß man das eine tun muß, und das andere nicht lassen, daß weder die dürre materielle Praktik alles leistet, noch der hochstrebendste Geist darum auch stets für alle Lebensverhältnisse brauchbar ist.

So entstand grade das Gegenteil von dem, was der König wünschte: es entwickelte sich eine Abneigung gegen Rußland und russisches Wesen die zum Vergessen der Dienste, die sie uns doch unleugdar geleistet und des Dankes, den man ihnen dafür schuldete, während sein und der beiden auseinandersolgenden Raiser!) Bestreben auf die innigste Vereinigung beider Länder gerichtet war. Der durchgehende Faden von des seligen Königs Politik bestand bekanntlich stets in einem Festhalten an der heiligen Allianz,? oder wenigstens an dem Bunde der drei mitteleuropäischen Großmächte, da man dald sah, daß auf England als natürlichen Mitkämpfer gegen das stets als Erbseind betrachtete Frankreich nicht immer zu bauen sei, und da im Verhältnis zu Rußland die Interessen-Rollisionen, die stets zwischen uns und Österreich bestehen werden,

<sup>1)</sup> Allegander I. (regierte 1801—1825), Nitolaus I. (1825—1855).

<sup>2)</sup> Vgl. über ihre Stiftung Treitschke, Deutsche Geschichte I, S. 789ff.



ver Lage nach mehr wegsielen. So begreift es sich, daß Neigung und Überzeugung beim König in diesem Punkte zusammentrasen. Man wußte aber nicht genug über jenes Unisormwesen zu räsonnieren und ging unter anderem auch soweit, die sehr zweckmäßige Veränderung damit in Verbindung zu bringen, die für die Amtstracht unserer Geistlichen angeordnet wurde. Sie erhielten anstatt der kleinen Küstermäntelchen und dreieckigen Süte, die sie nicht mehr aufsetzen, und die wenigstens in Vörfern und kleinen Städten zu einer sehr wenig geistlichen Außenseite geführt hatten, ihre jetige Talare und Varetts und dadurch eine würdige und anständige Erscheinung.



Des Königs Neigung, sich mit religiösen Dingen zu beschäftigen, füllte einen großen Teil seiner letten Lebensjahre aus. des folgten nun so manche Bestrebungen zur Sebung bes Gottesbienstes, zur Serstellung einer größeren Gleichmäßigkeit in demselben, einer sesteren Ordnung der kirchlichen Sachen, was auch wohl alles durch Notwendigkeit bedingt war, da die lette Zeit des vorigen, sowie der Beginn dieses Jahrhunderts, ohne Frage eine große Lockerung geistlicher Disziplin nach sich gezogen hatte, und eine gewisse ordinäre Nonchalance namentlich in ländlichen Gottesdiensten auffallen mußte. Zuerst kam es zu einer Bearbeitung der Gesangbücher, aus der das sogenannte Berliner Gesangbuch hervorging, das gewiß viele recht schlechte Gesangbücher verdrängt, andererseits aber auch ohne Not manche alte Kernlieder umgestaltet und verslacht hat.

Beiläufig will ich noch erwähnen, daß in dieser Zeit überhaupt die Rommissionen, um Dinge zu bearbeiten, in Aufnahme kamen. Es gab militärische Rommissionen für Reglements, für Uniformen, Rommissionen für Verfassung, für Finanzen, für innere Einrichtungen, und es lag wohl in des Rönigs Weise, teils in seinem Gerechtigkeitsssinn, teils in einem gewissen Mißtrauen in seine eigene Einsicht, sobgleich sie anerkanntermaßen größer war, als die der meisten

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Eylert, Charakterzüge und historische Fragmente aus dem Leben des Königs von Preußen, Friedrich Wilhelms III. I. 28 I. I., S. 153ff., 197, 292ff., III., S. 291ff., III., S. 3—235.





Personen, denen er Vertrauen schenkte), daß er gern über alle Gegenstände mehrere Unsichten hören mochte. Was diese Urt Dinge ins Leben zu rufen geleistet hat, steht mir natürlich nicht zu, zu beurteilen; ich glaube aber, im allgemeinen werden Kommissionen immer nur etwas mäßiges hervorbringen, weil sie, um zu einem Resultat zu kommen, die Unsichten ihrer Glieder vermitteln müssen.

Die religiösen Sachen behielt sich indessen der Rönig meist selbst vor, vielleicht in dem Befühl, hierin fester zu sein als die meisten Geistlichen, welche sich in seiner Sauptstadt einen Ruf erworben hatten. Die Berufung von Straug') an ben Dom war wohl ber erste Schritt, ber die später sogenannte pietistische Richtung anbahnte. In früherer Zeit waren bie ihr angehörenden Geiftlichen wenig bekannt geblieben, wie z. B. ber alte Sermes 3, zu bem ich oft die Prinzeß Wilhelm begleitete, und den ich stets sehr gern borte; seine Zuhörer gehörten meist ben niederen Ständen an, hatten einen herrenhutischen Anstrich und wurden "die Stillen im Lande" genannt. Schleiermacher war bem Rönige und ber Prinzeß Wilhelm zu philosophisch; Theremin ), von der französischen Rirche jum Dom übergetreten, mit ber ganzen Beredfamteit ber Schule jener Rirche ausgestattet, bewegte sich mehr in der Gefühlsregion als in ben bonnernben zerknirschenben Glaubenspredigten, bie Strauß zuerft auf die Berliner Kanzeln brachte. Sanftein, bann Ribbeck, Reander4) und viele mochten wohl einen Unflug des Rationalismus an sich haben, dem der König es sich gewiß als Aufgabe fette, entgegenzutreten; genug, außer Strauß batte er

<sup>1)</sup> Oktober 1822. Bgl. über ihn Gräfin Elise v. Bernstorff, a. a. O., II, S. 9ff., 19ff., 164f., 194 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Gräfin Elise v. Bernstorff, a. a. D., I, G. 45f.

<sup>3)</sup> Franz Theremin (1780—1846), 1810 Prediger der französischen Gemeinde in Berlin, Dezember 1814 Sof- und Domprediger. Seit 1839 zugleich Professor an der Universität; um die Ausbildung der Somiletit. verdient. Seine Predigten erschienen in 10 Bänden, die meisten in wieder-holten Auslagen.

<sup>4)</sup> Johann August Wilhelm Neander (David Mendel, 1789—1850) gehörte gerade der gefühlsmäßig-pietistischen Richtung an. Bgl. seine Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche (1826—1852, 11 Bde.).



sonderbarerweise nur einen militärischen Gefährten in seinen religiösen Bestrebungen, den durch seine lange Zeit einflußreiche Stellung bei ihm bekannten General Wisleben<sup>1</sup>).

Ohne Frage ein mit großen Gaben und Talenten ausgestatteter, vielseitiger Mann, bem nur der Mangel anhaftete, daß er Geschmack für Umgang mit gewöhnlichen und gemeinen Menschen besaß, was in seiner Stellung als langjähriger, vortragender Chef des Militärkabinetts, als Organ vieler Zivilgeschäfte, als späterer Kriegsminister sehr große Übelstände durch die Gegenstände der Protektion, die sich an ihn drängten, nach sich zog.

Er besaß u. a. eine große Vorliebe für Musit, war derjenige, der den Rompositeur Spontini [1820] in seine viel angesochtene Stellung an der Spise der Oper befördert und darin erhalten hatte, und durch dessen Vermittelung auch die Liturgie zustande kam. Der Rönig wünschte mit ihrer Silse einen gleichartigen Gottesdienst durch das Land zu verbreiten, denn dieser war meist zu einer bloßen, oft schlechten und dürren Predigt herabgesunken; indessen erreichte die Liturgie nur im Dom von Verlin ihre Vollendung durch die Serstellung des Domchors, der sest eine so große musikalische Verühmtheit erlangt hat, und zu dem auch der General Wisleben die erste Unregung zu geben wußte.

Eine Lieblingsidee des Königs war bekanntlich die Union der lutherischen und reformierten Konfession. Wahrscheinlich hatte seine tiefe innere Abneigung gegen den Katholizismus ihm zuerst den Mangel an Einheit in der evangelischen Kirche vor Augen geführt; er hielt die Vekenntnisunterschiede nicht für bedeutend genug, um die Trennung zu motivieren: genug, in einer gemeinsamen



<sup>1)</sup> Job (Siob) v. Wisleben (1783—1837), 1812 Major, nahm an den Befreiungstriegen mit Auszeichnung teil. 1817 Chef des Militärkabinets, 1818 Generaladjutant des Königs, 1831 Generalleutnant, 1833 Staatsund Kriegsminister. Persönlicher Freund Friedrich Wilhelms III., als solcher auch in kirchlichen Angelegenheiten (Abfassung der Agende) sehr einslußreich.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber Eplert, a. a. O., III, 2, S. 3—235, und Ernst Förster, Die Entstehung der preußischen Landeskirche, 2 Bände 1907.





Algende follte zuerft die Form der Vereinigung gefunden werden, wahrscheinlich in ber Soffnung, daß jene Unterschiede sich nach und nach ausgleichen, sich gewissermaßen im Stillen barin bewegen würben. Natürlich erregten biese Verordnungen Tabel und Wiberspruch; ein jeder möchte in geistlichen Sachen doch seine Freiheit bewahren, und so erschien das Beispiel bes Magistrats und ber Stadtverordneten von Berlin, die sich willig fanden, mit dem Sofe im Dom zum unierten Abendmahl zu gehen, als eine Prätension, indem man ihnen nicht zugestehen wollte, auch hierin als Vertreter ber Stadt aufzutreten. Die Prinzessin Wilhelm, entschieden lutherischer Ronfession, befand sich bei der Aufforderung zu dieser Feier in großem Zwiespalt, doch entschloß sie sich ihr zu folgen, weil der Pring, von ber Sache eingenommen, fich willig zeigte, mit ihr bas Abendmabl zu nehmen, was er sonft nie zu tun pflegte. Uns zwei Sofbamen 1) war freigestellt, nach eigenem Ermessen zu handeln, wir blieben aber Rebellen, und, wie ich glaube, die einzigen vom Sofe, die sich nicht an der Feier beteiligten: eigentlich nur aus Widerspruchsgeist gegen diese von oben angeregte beilige Sandlung, benn als Reformierte hätten wir gewiß keinen Anstoß an ber Agende nehmen können.

In der Geistlichkeit Berlins fand sich anfänglich auch viel Widerspruch; man gab dann aber Freiheit zu Modisitationen und kleinen Beränderungen der Agende; fast eine jede Kirche modelte sie sich auf ihre Weise, und so wurde zwar keine vollkommene Gleichmäßigkeit erzielt, aber nach und nach bewegte sich doch alles ziemlich in einer gleichartigen Form, und es entstand das äußere Bild einer allgemeinen Landeskirche. Es sollte anfänglich natürlich niemand gezwungen werden, die Agende anzunehmen, aber es fanden sich doch größere und kleinere Begünstigungen für diejenigen, die mit Gutwilligkeit oder gar Eiser an dem Fortgang der Union arbeiteten, kleine Zurücksetungen und Schwierigkeiten für solche, die ihr entgegentraten.

<sup>1)</sup> Außer Karoline v. d. Marwit Frl. v. Kalb.



Ich war bereits verheiratet, als es zu ihrer Einführung auf Man erhielt die Aufforderung, sich über ihre bem Lande kam. Unnahme zu erklären. Der Prediger wußte nicht, mas er damit machen follte, es wurde also eine Urt Kirchenversammlung ber Bemeinde veranlaßt, ihr bie Sache vorgetragen. Die Leute standen natürlich ébahis 1), ebenso unschlüssig wie ihr Geistlicher. Mein Mann, ) bem eine glückliche Gabe ber Rebe und Uberredungstunft beiwohnte, ergriff das Wort, fagte was zu fagen war, und schlug die Annahme vor, was auch im allgemeinen bejaht wurde: und so hatten wir die unierte Agende ohne viel Renntnis und Kopfzerbrechen. Wahrscheinlich ist es im größten Teil des Landes ebenso zugegangen, und der König hoffte seinen Nachfolgern eine einige evangelische Kirche zu hinterlassen! —



<sup>1)</sup> Erstaunt, verbust.

Umgestastung
innerer
Landesverhältnisse

<sup>2)</sup> Vgl. über ihn die Einleitung S. 6ff. Die hier geschilderte Szene wird sich auf Rochows Gut Recahn im Savellande (eine Meile südlich von Brandenburg) abgespielt haben.

<sup>3)</sup> Bgl. Urtikel 13 der Deutschen Bundesakte von 1815: "In allen Bundesstaaten wird eine landskändische Verfassung stattfinden."

<sup>4)</sup> Nassau (1814), Sachsen-Weimar (1816), Bapern und Baden (1818), Württemberg (1819), Sessen-Darmstadt (1820).

<sup>5)</sup> Sier, wie auch sonst, kommt die konservative Auffassung des Ministers v. Rochow zu Worte.





Verhältnissen noch manche Reste; die glaubte man zunächst beseitigen zu müssen; genug, es war zwar eine Verfassungskommission ernannt worden, was sie aber gearbeitet haben mochte, kam nie zutage, und so endete man vorerst mit dem Staatsrat, der damals sein Leben begann. 1)

Der Staatskanzler vereinigte noch in sich alle Branchen der Geschäfte, hatte also eine bedeutende Macht in Sänden; leider klagte man aber allgemein über seine schlechten, selbst gemeinen Umgebungen, die ungeheure Unordnung, die bei ihm namentlich in Finanzsachen herrschte, und die große Verschwendung seiner Umgebung, den Wechsel zwischen Verschleppen und Liegenlassen der Geschäfte, das brutale Eingreisen in Verhältnisse, die unbequem wurden.<sup>2</sup>)

Dagegen gab es wieder andere, die in dem jest neu auflebenden Verkehr, der lebendigen, regsamen Tätigkeit, die sich überall in Gewerbe, Sandel, Rultur und Wissenschaft zu zeigen begann, einen heilsamen Fortschritt begrüßten und in dem Staatskanzler die Persönlichkeit sahen, welche fähig, solche größeren Gesichtspunkte aufzufassen, als solche doch an der Spise unseres Staates in Ehren zu halten sei — ja, sie erwarteten von ihm, der jeder Art von Ansicht und Einfluß zugänglich war, das beste für die Schöpfung einer sogenannten "Konstitution".

Dem Könige mochte wohl die große Unordnung zuwider sein, die in dem Getreibe beim Staatskanzler lag, denn man suchte diesem nach und nach einzelne Dinge zu entziehen und sah sich nach Persönlichkeiten um, die zu selbständigen Ministern neben ihm geeignet schienen. Nicht immer mit Glück. Namentlich machte man sich große Sorge um die Finanzsachen, denn die Schulden vermehrten sich troß der großen französischen Kriegskontributionen, der Ruhe und den damit steigenden Einnahmen. Indessen zeigte der Erfolg nach kaum einem Jahrzehnt, daß wir die brillantesten Finanzen in

<sup>1) 1817.</sup> Agl hierzu Marwit, a. a. O., I, S. 678 u. ö.

<sup>2)</sup> Bgl. zu allem Folgenden Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrbundert, Bb. II—III.

<sup>3)</sup> Vgl. hierzu Marwin, a. a. O., I, S. 629 ff.



Europa hatten, wie man behaupten wollte, zu des Königs eigener größter Verwunderung.

Das sonderbare Suchen nach geeigneten Persönlichkeiten für bie Staatsämter brachte zu jener Zeit bas unerhörte Faktum zutage, baß ber an unserem Sof attrebitierte banische Gesandte Graf Bernstorff') mit einem Schritt aus biesem Posten in ben unseres eigenen Ministers ber auswärtigen Ungelegenheiten übertrat, ohne daß es anscheinend großen Widerspruch erregte. Eine vornehme Persönlichkeit, ein anerkannt ebler Charakter, eine feine Bilbung aus der Schule seines Onkels Stolberg und dahineinschlagende Richtung, eine große, beitere, liebenswürdige Familie, die fich febr bald mit ben einheimischen Familien und Verhältnissen afsimilierte und eine Zeitlang ein hubsches, gastfreies Saus in Berlin bilbete, mochte darüber hinwegführen. Nur vereinzelt borte man die Unsicht,") daß alles Gute, was darin liege, wenigstens einen Teil unserer Staatsleitung aus jenem verworrenen Treiben heraus in fachkundige Behandlung zu bringen — dennoch den Nachteil nicht aufwiegen tonne, ber barin lage, bag ein geborener Dane unmöglich bas preußische Gefühl befäße, bas man vor allem von einem preußischen Staatsmann verlangen muffe.

Die Erfahrung bestätigte diese Unsicht. Trot seiner unleugbaren Vorzüge hat Vernstorff keine hervorragende Stelle in unserer Staatsgeschichte eingenommen, es auch nicht dahin gebracht, eine ordentliche Diplomatenschule bei uns zu bilden, obgleich unter ihm die Diplomatie als spezielle Karriere und die einschlägigen Examina zuerst in Aufnahme kamen. Es haftete ihm eine gewisse Trägheit an, und er gab sehr bald wieder das Vorrecht auf, dem Könige



<sup>1)</sup> Graf Christian Günther v. Bernstorff (1769—1835), 1797—1810 dänischer Minister des Auswärtigen, 1815 dänischer Gesandter beim Wiener Rongreß, dann in Berlin, 1818—1831 preußischer Minister des Auswärtigen. Er war ein entschiedener Gegner der Liberalen. Seine Gemahlin war Gräfin Elise v. Bernstorff, geborene Gräfin Dernath. Bgl. sein Bild in den Erinnerungen der Gräfin Elise v. Bernstorff, Bd. II (Titelbild).

<sup>2)</sup> Sie wurde z. B. von Marwit ausgesprochen. Bgl. seine Aufzeichnungen a. a. D., I, S. 677 f.





perfönlich Vortrag zu halten. In dieser Branche wie in allen anderen ging also nach wie vor alles durch den Staatskanzler, später durch den vortragenden Minister Graf Lottum, 1) für den Rest von des Königs Leben, doch mußte die Aushülfe durch den Militär-Vortragenden in Anspruch genommen werden, weil dieser den König täglich sah, und so entstand die bedeutende Stellung, die General Wisleben so lange bei ihm ausfüllte. 2)

In ben Jahren 1816—1818 wurden auch jum erstenmal die fogenannten bemagogischen Umtriebe genannt: geschah es auf Beranlassung des bekannten Studentenfestes auf der Wartburg mit ben dabei erfundenen beutschen Farben schwarz-rot-gold ober schon vorher, genug, es erschien die Sensation erregende Broschüre bes Professor Schmalz, welche bies Treiben benunzierte und auf bie Befahren aufmerksam machte, bie ben Regierungen baraus erwachsen müßten. Ob man fie böberen Orts als mit ben eignen Anschauungen übereinstimmend aufnahm, und sie einigen Einfluß auf die jedenfalls jest eintretenden Maßregeln gegen biese Tendenzen batte, muß ich dabingestellt sein laffen. Alle diejenigen, welche man jest ultrakonservativ nennen würde, nahmen Partei für dieselbe, mahrend die strebenden Beister und solche, die am Ende keine Einsicht in solche Verhältnisse haben können, es äußerst ribitule fanden, daß man etwas Gefährliches in einem luftigen Studententreiben fuchen wolle.

Namentlich trat Schleiermacher mit einer Broschüre4) dagegen

1 - DODG

<sup>1)</sup> Bgl. v. G. 71, Unm. 4.

<sup>2)</sup> Raifer Wilhelm I. foll später einmal geäußert haben: "Ich wünsche keinen Wisleben zu haben."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Theodor Anton Seinrich Schmalz (1760—1831), Professor der Rechtsund Staatswissenschaften, 1803 in Salle, seit 1810 in Berlin. Schmalz veröffentlichte 1815 eine gegen geheime Verbindungen und das neue Deutschtum gerichtete Schmähschrift: "Berichtigung einer Stelle in der Vredow-Venturinischen Chronit vom Jahre 1808." Vgl. Treitschke, Deutsche Geschichte II, S. 115 ff., III, S. 751 ff.

<sup>4) &</sup>quot;F. Schleiermacher an den Gerrn Geheimenrath Schmalz. Auch eine Rezension. Im November 1815." Mit dem Motto: Also nur mehr solcher Schriften. Abgedruckt in Schleiermachers Werken, 3. Abt. I (1846), S. 645 ff.



auf und schleuberte die Waffen des Wises und Spottes in schärfster Form gegen die Furchtsamkeit seines Kollegen. Späterhin hätte er sie wohl nicht mehr geschrieben, denn die Erfahrung
hat bewiesen, daß Schmalz recht behielt, 1) und daß alle Mittel,
welche man gegen dieses Treiben ergriffen hatte, wirkungslos geblieben sind.

Jedenfalls kam jest der Zwiespalt zwischen Konservativen und Liberalen zur Sprache. Für die ersteren traten allerlei Schriftsteller ins Leben, die mit Eiser studiert wurden, wie Kallers? "Restauration der Staatswissenschaften", Justus Mösers? "Patriotische Phantasien", Abt Montag u. dgl. — Man warf sich auf das Studium der Geschichte, um wieder eine tiesere Kenntnis der teils noch existierenden, teils verloren gegangenen Institutionen zu gewinnen. — Die andere Richtung bewegte sich mehr im Gebiete der Philosophie, in der Segel jest hervortrat, und in wirklich geistreichen oder geistsuchenden Theorien. —

Damals fingen die Gemüter des Hofes und der Verliner Gesellschaft an, sich mit der Idee einer Wiederverheiratung des Königs zu beschäftigen, und zwar mit der Möglichkeit einer nicht standesgemäßen. Man war es stets von ihm gewohnt, daß er irgend eine kleine Kurmacherei in der Gesellschaft hatte. Ein hübsches, nicht zu bedeutendes Mädchen, womöglich etwas lustig und unbefangen geschwäßig, fand sich gewöhnlich vor, mit dem er eine Polonaise tanzte oder sich unterhielt bei Soupers an kleinen Tischen,



<sup>1)</sup> Diese Unsicht ist zweifellos unrichtig. Bgl. Treitschkes Deutsche Geschichte, a. a. D.

<sup>2)</sup> Rarl Ludwig v. Saller (1768—1854), Professor der Geschichte und der Staatswissenschaften an der Universität Bern, später in Paris, zuletzt in Solothurn, veröffentlichte 1816—1826 in sechs Bänden die "Restauration der Staatswissenschaften", das einflußreichste, spstematische Sauptwert der romantisch-reaktionären Staatstheorie.

<sup>3)</sup> Justus Mösers, des trefflichen osnabrückschen Staatsmanns, Sistorikers und Publizisten (1720—1794) "Patriotische Phantasien" waren schon 1774 erschienen. Sie behandeln in populärer Form anmutig zahlreiche praktische, religiöse und ästhetische Fragen.





die er vorzüglich liebte, weil er sich mit "toujours famille" ennupierte. Dies gab längst zu kleinen Bemerkungen Anlaß.

Unter anderem berührte das Auftreten der Tochter des Staatstanzlers unangenehm, der Gräfin Pappenheim<sup>1</sup>), die sich eben
von ihrem Gemahl scheiden ließ, um den sich zuerst hier zeigenden
bekannten Grafen Pückler<sup>2</sup>) zu heiraten, dem eine ältere Frau
als Stufe zu dem bald erlangten Fürstentitel und des Schwiegervaters Freigebigkeit keine unannehmbare Gabe war. Sie erschien
mit zwei Töchtern, von denen nur die ältere wirklich Gräfin Pappenheim war, die andere adoptiert, aber durchaus auf gleichem Fuß
mit der sogenannten Schwester in allen Beziehungen auftretend
und in die große Welt eingeführt, was für ein namenloses Wesen
bisher noch eine unerhörte Sache gewesen war. Sehr hübsch und
angenehm, gehörte sie zu den vorzüglichst vom Könige protegierten
jungen Damen, und man war froh als sie, ohne nähere Beziehungen,
wieder vom Schauplat verschwand.

Dagegen erschienen nach und nach zwei Familien in Verlin, mit denen der König auf seinen jährlichen Vadereisen in Teplitz zusammengetroffen war, und über die man sich zuraunen wollte, daß wirklich matrimoniale Ideen in Frage kämen, ohne jedoch irgend eine Sicherheit darüber zu gewinnen, inwieweit sie wirklich Platz gegriffen hatten, oder von welcher Seite sie vorzugsweise ausgegangen sein mochten.

<sup>1)</sup> Anna Lucie Wilhelmine, geb. 1776, Tochter aus Karbenbergs erster Ehe mit der Gräfin Reventlow. Sie war zweimal vermählt, das erste Mal mit dem Grafen Karl Theodor Friedrich zu Pappenheim, das zweite Mal mit dem Fürsten Pückler; beide Ehen wurden geschieden.

<sup>2)</sup> Sermann Ludwig Seinrich Graf (1822 Fürst) v. Pückler-Muskau (1785—1871), nahm als Rittmeister seinen Abschied, machte große Reisen, kämpste wieder in den Vefreiungskriegen, schuf später nach englischem Muster den großartigen Park in Muskau. Er verheiratete sich am 9. Oktober 1817 mit der Reichsgräfin v. Pappenheim, machte, von ihr getrennt, abermals weit ausgedehnte Reisen, lebte ganz der Kunst und Literatur. Ein glänzender Schriftsteller, bekannt als literarischer Vorkämpser des "jungen Deutschland".



Die erste bestand aus dem französischen Grafen Dillon<sup>1</sup>), englischen Ursprungs, zu der bekannten, von der Königin Marie-Untoinette protegierten Familie gehörend, (wenn er nicht gar noch der vielgenannte Eduard Dillon selbst war), einer horriblen dicken Kreolin von Frau, und einem zarten, reizenden Wesen von Tochter, der man, obwohl sie nicht sehr hübsch war, um ihrer einfachen Liebenswürdigkeit willen von allen Prätendentinnen am ersten diese falsche Position verziehen hätte, wäre nicht der ausländische Anhang gewesen.



Von den beiden anderen persönlichen Vertrauten des Königs, Fürst Wittgenstein und Serr v. Schilden ), die ohne Frage darin gebraucht wurden, nahm man an, daß sie glaubten, auf diese Weise ihren persönlichen Einfluß fester bewahren zu können, als wenn

berzog selbst war bafür bekannt, neben vielen sehr guten, edlen

Eigenschaften in folchen Beziehungen weniger ebel und hochfühlend

zu fein.



<sup>1)</sup> Wohl ein Sohn bes Grafen Arthur Dillon (1750—1794), der auf den kleinen Antillen Gouverneur gewesen war.

<sup>2)</sup> Bgl. Marwis, a. a. D., I, G. 599, 688 f.

<sup>3)</sup> Georg Friedrich Karl, jüngerer Bruder der Königin Luise (1779 bis 1860), regierte seit 1816.

<sup>4)</sup> Bgl. o. G. 45, Anm. 1.

<sup>5)</sup> Bgl. v. G. 45, Anm. 2.





eine fremde Fürstin mit bedeutendem Anhange vielleicht größere Macht gewänne; bei Schilden brachte man auch noch eine bekanntexaltierte Anbetung der seligen Königin in Rechnung, und alle drei wurden beshalb weder sehr günstig angesehen noch vorteilhaft beurteilt. Ich glaube, mit Unrecht, und möchte, nach allem was die spätere Zeit gelehrt hat, annehmen, daß der König selbst, in dem Bunsch nach Säuslichkeit, eine solche Ehe bequemer fand als mit einer Fürstin, die mehr äußerlich ausgestattete Formen mit sich brächte, mehr Rücksichten erfordert haben würde als eine junge Person, die, gewissermaßen sein Wertzeug, nur für ihn allein da sein sollte. Daß selbst eine solche eine königliche Existenz als Frau nie teilen könne, ohne an der äußeren Stellung mit teilzunehmen, mochte er wohl nicht vorher so berechnet haben als es die Erfahrung später zeigte.

Wieviel bei seinen Vertrauten der Wunsch, sich in spezieller Gunst zu erhalten, darauf eingewirkt haben mag, das Unpassende und Unglückliche in dieser Idee zu übersehen, muß ich dahingestellt sein lassen; jedenfalls kann ich auch nur annehmen, daß des Königs richtiger Sinn jene ersten Ideen wieder fallen ließ, weil er einen intriganten Familienanhang argwöhnte und weil er grade eine von jedem fremden Einfluß abgeschnittene Persönlichkeit suchte.

Dies beseitigte wohl ebenso die Erscheinung der Gräfin Ficquelmont') mit ihrer Schwester, Gräfin Ratherine Tiesenhausen?), die, wie es schien, um eine Badebekanntschaft zu exploitieren, nach Berlin kamen. Nebenher wollte lettere auch den vielgesuchten Prinzen Philipp von Somburg heiraten, und nahm später einen bedeutenden Plat im Soshalt der Raiserin von Rußland ein.

Ein kleines désappointement de coeur mußte der König zwischen dem allen auch noch erleben, da man wohl Ursache hat, anzunehmen, daß ein Entschluß in ihm, zugunsten einer jungen Sofdame<sup>n</sup>) seiner

S-pools.

<sup>1)</sup> Dorothea, geb. 1804, Sochter des Grafen Ferdinand v. Tiesenhausen, kaiserlich russischen Flügeladjutanten (gest. 1805), vermählt mit dem russischen Staatsminister Karl Ludwig Grafen v. Ficquelmont (gest. 1857).

<sup>2)</sup> Geb. 1803, Sofdame ber Raiferin Charlotte von Rufland.

<sup>3)</sup> Fräulein v. Bergh, spätere Frau v. Prittwit.



zweiten Tochter, nur durch ihre erklärte Verlobung mit einem seiner Abjutanten nicht zur Sprache kam. Wollte er standesgemäß heiraten, so hätte sich ihm, wie man sagt, sehr leicht dazu die Gelegenheit in der Person der Großfürstin Ratharina<sup>1</sup>), die als Königin von Württemberg starb, dargeboten; eine äußerst liebenswürdige Persönlichkeit, die soviel Interessant-Entgegenkommendes an sich hatte, daß er sehr entschieden gegen eine solche Ehe sein mußte, um ihr zu widerstehen. War dies alles, wenn es sich auch später für ihn am glücklichsten gestaltete, auch ein Glück für seine Familie? Man möchte es bezweiseln und vielmehr glauben, daß eine Königin die Familienverhältnisse und den Sof mehr zusammengehalten hätte.





<sup>1)</sup> Ratharina Pawlowna (1788–1819), Großfürstin von Rußland, verzwitwete Prinzessin Peter von Solstein-Oldenburg, Januar 1816 mit dem Kronprinzen (bald darauf König) Wilhelm I. von Württemberg vermählt.



## Drittes Rapitel.

## Verheiratung 1818. Landleben.

= 40=

Bu Beginn dieses Rapitels mag hier ber Brief Plat finden, in dem Gustav v. Rochow seiner Mutter von seiner Verlobung Mitteilung macht.

Gustav v. Rochow an seine Mutter Karoline v. Fouqué') in Nennhausen.

Berlin, ben 20. März 1818.

mein Serz beschäftigte, ganz vertrauend hingegeben, alle fremden Einflüsse und Einmischungen verscheucht, ich selbst alle Absichtlichkeit von mir verbannt.

Bewiß also ist es Seine Stimme, die mich gestern hat über mein ganzes künftiges Leben bestimmen lassen. Gebt mir Euren Segen, teure Mutter, geliebter Großvater! und nehmt das höchst edle Mädchen, das mir gestern ihre Sand versprochen, als Eure Tochter auf! Mag sie zuweilen auch hart erscheinen, sie hat dennoch eine Seele und ein trefsliches Serz.

Die Sache hat mich bennoch überrascht. Sätte ich meiner Absicht treu bleiben können, so hätte sich alles noch Wochen hintrainiert; wie es nun eigentlich sich zugetragen hat, weiß ich nicht; weiß nicht, was ich gesagt, was sie gesagt hat. Noch gestern nachmittag ging

<sup>1)</sup> Raroline Auguste Freifrau de la Motte-Fouqué, geborene v. Briest, geb. 1773 zu Nennhausen bei Rathenow, vermählte sich 1789 mit Gustav v. Rochows Vater, Friedrich Ehrenreich Adolph Ludwig v. Rochow (1770—1799) dann mit dem Dichter Fouqué; sie starb am 20. Juli 1831, durch zahlreiche Romane in weiteren Kreisen bekannt. Vgl. u. S. 113, Anm. 1.



ich um fünf Uhr aufs Schloß, 1) ohne irgend eine bestimmte Absicht und fand Karoline allein. Als Gräfin Münster 2) um sechs Uhr von der Voß kam, war die Sache schon richtig.

Der General Marwiß ift zufällig hier, fiel aus den Wolken; er wohnt bei Graf Ihenpliß ), und hat diesem im ersten Erstaunen die Sache kommuniziert, worauf dieser mich heute zu Tische lud, und sich erbietet, diese Zeilen morgen in Eure Sände zu besorgen.

Raroline wird Dir heute geschrieben haben; sie ist mehr angegriffen, als ich wirklich je vermutet habe. Es ist schon spät, ich schließe daher, und bitte nochmals um Euren Segen. Ich umarme alle.

In dem folgenden Brief schildert Rochow die kurz darauf stattsindenden Feierlichkeiten anläßlich der Bermählung der Prinzessin Friederike (Tochter des verstorbenen Prinzen Louis, Bruder des Königs, und der Prinzessin Friederike, Schwester der Königin Luise) mit dem späteren Serzog Leopold von Anhalt-Dessau (18. April 1818).

## Buftav v. Rochow an seine Mutter.

Berlin 20. April 1818.

Das Programm in den Zeitungen ist so aussührlich, daß ich mich auf die Details nicht einlassen mag und nur sagen will, daß es wahrhaft königliche und große Feste waren. Das einzig skörende blieb das unordentliche Zudrängen der Zuschauer und die schlechte Traurede des Bischofs, die eigentlich gar keine Traurede zu nennen ist. Prinzeß war so hübsch, wie niemand sie je gesehen hat, freundlich und gerührt. Der König herrlich, edel, königlich, sah so weich und bewegt aus, überhaupt die ganze königliche Familie



<sup>1)</sup> Karoline v. d. Marwig wohnte im Schloß als Sofbame.

<sup>2)</sup> Gräfin Julie zu Münster-Meinhövel, Schwester der Braut, geb. 1789. Bgl. die Stammtafel II am Schluß.

<sup>8)</sup> Friedrich August Ludwig v. d. Marwin (1777—1837), damals Generalmajor.

<sup>4)</sup> Peter Ludwig Friedrich (1815 Graf) v. Ihenplig, auf Cunersborf und Behnit im Savellande, geft. 1834. Landrat, später Staatsrat.





göttlich. Der Großfürst!) stach recht ab bagegen; er war in der Nacht angekommen und des Vormittags hatten wir ihn becouren müssen.

Die Zeremonientafel im Rittersaal, das Zeremonienspiel, waren recht groß. Schabe, daß bei der ersteren der Monarch etwas unruhig war; der Champagner blied zu lange aus, es inquietierte ihn, die Sofstaaten und die Generalleutnants so lange stehen und funktionieren zu sehen. An den Nebentafeln waren die Minister, das Corps diplomatique, sämtliche Sofstaaten, die Generale dis zu den Regimentskommandeuren, vom Zivil die Räte I. Klasse (wirkliche, geheime Ober-); ärgerlich war es mir, Männer wie den alten Quipow? und Graf Schulenburg-Altenhausen, nicht unter den Geladenen zu sehen.

Raroline litt nicht, daß ich mich neben sie sette; ich wählte Fräulein Ramecke ) zur Nachbarin. Der Fackeltanz würde sehr schön gewesen sein, hätte der größte Teil der Fackelträger nicht zu alltäglich außgesehen, besonders Beyme ). Denke dir, daß ich zu Raroline's Desolation mit dem blassen Gröben die tête des ganzen cortège bilden mußte. Ingenheim gesellte sich zu mir. Die Zudringlichkeit des zuschauenden Plebs war so arg, daß ich, als wir von der Tasel wieder zur königlichen Zeremonientasel gingen, habe müssen mit dem Ellenbogen Plat machen, um meine Braut und ein paar andere Sosdamen durchzubringen; und endlich gar hatte sich ein Flegel bis an die Tür der fürstlichen Brautkammer hingedrängt, wo er zwischen den großen Soschargen ruhig stehen blieb. Die Rostsime der Damen waren durchzehends schön, die

Committee of

<sup>1)</sup> Ronftantin, ber Bruber Raifer Alleganders I. (o. G. 92, Anm. 2).

<sup>2)</sup> Oberst v. Quipow vom Regimente Reigenstein-Kürassiere, starb pensioniert 1824.

<sup>3)</sup> August Karl Jakob v. Schulenburg-Altenhausen, geb. 1764, Graf seit 1798.

<sup>4)</sup> Vgl. o. G. 75.

<sup>5)</sup> Karl Friedrich Graf v. Beyme. Agl. o. S. 25, Anm. 2.

<sup>9</sup> Wilhelm Ludwig Graf v. d. Gröben (1763 — 1829), 1810 Sof= marschall des Prinzen Wilhelm (Bruders des Königs), 1823 Oberburggraf des Königreichs Preußen.



sonderbarste war die der Kamecke, welche schon 1803 für Prinzeß Wilhelm gestickt worden war — dunkelgrün, mit goldenen Papageien. Reck meinte, was daraus entstehen würde, wenn die Tiere mit einem Male an zu schreien fingen und der edlen Besitzerin zuriefen: Racker, Racker! —

Gestern Abend nahm bas junge Ehepaar Cour an in den Kammern der Königin Elisabeth-Christine?). Prinzeß gratulierte mir auch sehr freundlich. Der Polonäsenball war im weißen Saale. Der Tanz sah wegen der Schleppen der Damen magnisique aus. Die Dessauer Gerrschaften bleiben bis zum 1. März, auch der Großsürst hat seine Abreise noch verschoben.



## Karoline v. Rochow fährt fort:

Der Schluß bes Jahres 1818 versetzte mich durch meine Beirat aus dieser Sphäre in ganz andere, verschiedene Umgebungen: in die der Landjunker und in einen ästhetisch gebildeten Kreis. Die ersten waren mir bis dahin ganz fremd geblieben, denn ich hatte zwar einen Teil meiner Kindheit und Jugend auf dem Lande verlebt, aber dort mit den Meinigen mehr wie Städter in einem Sommerausenthalt existiert. Ich kann auch nicht sagen, daß sie mir in einer sehr liebenswürdigen Gestalt entgegentraten, sondern meist im materiellen Leben befangen, ihre Tätigkeit auf ihre Wirtschaft beschränkend.

Ihre Geselligkeit bestand in Zusammenkünften, bei denen mehr gegessen und besonders getrunken wurde, als ich je in meinem Leben gesehen hatte, um dann dem Spiel Karten und der Tabakspseise Platz zu machen. Über dies Niveau erhoben sich nur diejenigen, die sich als Landräte, Kreisdeputierte oder aus speziellem Interesse um innere Kreis- und Provinzialangelegenheiten bekümmerten und ihre natürlichen Gaben durch einige Kenntnisse in diesem Fache mehr ausgebildet hatten. Doch glaube ich nicht, daß damals selbst

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich der Kammerherr Frhr. v. d. Reck auf Segefeld im Savellande.

<sup>2)</sup> Gemablin Friedrichs bes Großen (1715-1797).

<sup>3)</sup> Agl. hierzu Marwitz, a. a. D., I, S. 72 f. u. ö.





diese Interessen sehr tiefgehend waren, wenigstens hörte man, daß ihre Kreisversammlungen ihre Sauptdauer aus einem guten Glase Wein und einigen Stunden am Spieltisch schöpften, wenn nicht gar irgend ein alter Suitier es dahin brachte, eine Bank aufzulegen.

Die Rochowsche Familie stand allerdings auf einem höheren Standpunkt; die Vettern meines Mannes trugen meist das Gepräge einer edlen Vornehmheit; merkwürdigerweise hatte ihr Leben sie aber nie aus diesen gewöhnlichen Kreisen herausgeführt, sondern sie höchstens mit den Potsdamer Offizieren verbunden. Sie zeigten auch nicht das Vedürsnis nach seinerem, gebildeterem Umgang; da sie sich aber doch jenes gewöhnlichere Wesen nicht zu nahe treten ließen, hatte im allgemeinen ihr Verkehr und ihre Kaltung etwas sehr Steises besommen, was selbst junge und teilweis liebenswürdige, begabte Frauen nicht daraus zu bannen vermochten. Erst spätere Lebensjahre und Schicksale, die Ausbildung der Kinder, ein größerer Kontakt mit der Welt und ihren Beziehungen, bildeten den Geist und Charakter heraus, mit dem wenigstens einer von ihnen sich einen bedeutenden Ruf und Stellung in der Welt erworben hat.

In dem mütterlichen Sause meines Mannes, Nennhausen 1), war die ästhetische Vildung und Richtung die vorherrschende, ohne doch die des Landjunkers ganz auszuschließen. Sein Großvater, Serr von Briest, gehörte seiner Lebensweise nach diesen an, jedoch in einem ausgezeichneteren Typus, denn er war als Geschäftsmann mit den Kreis- und Provinzialinteressen seit vielen Jahren verwebt und stand auch den höheren Kreisen innerer Politik nicht fern. Eine tiesere, etwas philosophische Vildung lag bei ihm zugrunde, und durch die zweite Seirat seiner Tochter (meiner Schwiegermutter) mit dem Dichter Fouqué, die bildete sich um ihn ein ästhetischer Kreis, welcher der Atmosphäre dieses Sauses vorzugsweise die Richtung gab.

Fouqué hatte damals bereits den Söhepunkt seines literarischen Ruhmes überschritten. Es ging bedeutend abwärts mit ihm, und

<sup>1)</sup> Zwei Meilen öftlich von Rathenow.

<sup>2)</sup> Bgl. o. S. 60, Anm. 2.



dieser Eindruck war nicht leicht zu überwinden. Eine bedeutende Phantasie, ein großes, natürliches Talent ber Versifikation hatten ihn vielleicht zu weit fortgeriffen; er hielt sich für unerschöpflich. Dies ift wohl niemand; und wenn auch in seinen späteren Jahren seine Gaben noch einzelne wertvolle Brocken in kleinen Gedichten lieferten, so hatten die ersten romantischen Produkte seines Geistes: "Undine", "Zauberring" und andere, doch schon den Reiz ihrer Neuheit verloren, und bas, mas ihnen folgte, fing eben an, in das Ungenießbare überzugehen. Damit hatten sich auch seine bedeutenderen literarischen Relationen verloren, die früher Nennhausen als eine Urt Vereinigungspunkt betrachteten; aber es blieb noch genug Zusammenhang mit dem literarischen Leben unseres Vaterlandes, um alle seine Erscheinungen borthin zu führen, es gewissermaßen zum Mittelpunkt bes bortigen Familienlebens zu machen.



<sup>1)</sup> Freifrau de la Motte-Fouqué, verwitwete v. Rochow, geborene v. Brieft (1773—1831). Bgl. o. S. 108, Unm. 1. Ihre ersten Romane sind unter dem Pseudonym "Serena" erschienen. Ihre Sauptwerke: "Roderich" (1807), "Das Seldenmädchen aus der Bendée" (1816), "Frauenliebe" (1818), "Ida" (1820), "Die Bertriebenen" (1823), "Balerie" (1827). Uußerdem die "Briefe über Iwed und Richtung weiblicher Bildung" (1811).



Codilli





gewiß einen Plat in der jett nicht immer glücklichen Romanschreiberei unserer deutschen Literatur verdienen.

Damals war die Literatur der Taschenbücher an der Tagesordnung, die zuerst gleich nach den Kriegen in einigen außerordentlich hübschen Exemplaren erschienen. Die besten Talente beeiserten
sich, daran zu arbeiten; Fouqué und meine Schwiegermutter lieferten
allerliebste Sachen dazu, und dies erhielt sich einige Jahrgänge hindurch. Nach und nach erkaltete aber der Eiser; die Taschenbücher
sielen in die Sände der unbedeutendsten Schriftsteller, die sie in
halbvergessenem Vegetieren wieder verschwanden.

Nicht besser erging es der höchst flachen Schriftstellerei der Clauren<sup>1</sup>), van der Velde<sup>2</sup>), Tromlik<sup>3</sup>) usw., mit der man eine Zeitlang überschwemmt wurde, bis während einer Reihe von Jahren die Walter Scottschen Romane das ganze literarische Interesse beanspruchten und damit ohne Frage das Verdienst verbanden, die Unteilnahme für geschichtliche Begebenheiten und die Zustände der Vergangenheit zu einer Zeit zu erwecken, wo sie vielleicht am meisten verloren gegangen war.

Es kommt mir überhaupt so vor, als ob die literarische Richtung jener Zeit eine etwas lose war und nicht auf dem Grunde tieferer Studien stand; deshalb mochte diese Sinweisung auf das Sistorische wohl nicht ohne Frucht für die Richtung sein, die damals ansing, sich in dem Vestreben zu regen, durch Familien-Geschichte und Verbände, Veschäftigung mit den inneren Zuständen des Landes ein konservatives Gegengewicht zu bilden gegen die Umgestaltungen, welche die neuen Verhältnisse unseres Staates in Gang gebracht hatten.

In Nennhausen bewegte sich überhaupt eine eigene Welt, ein großer, aus so heterogenen Elementen zusammengesetzter Familien-

<sup>1)</sup> Seinrich Clauren, Pseudonym des Schriftstellers Karl Seun (1771 bis 1854), dessen pikante Erzählungen in den zwanziger Jahren in Massen verschlungen wurden.

<sup>2)</sup> Karl van der Velde (1779—1824), schrieb historische Romane und Erzählungen.

<sup>3)</sup> Tromlit ist Pseudonym für Karl August v. Winseben (1772—1839), bessen Rovellen in dem Saschenbuch "Vielliebchen" damals viel gelesen wurden. 114



treis, daß er allein durch gegenseitige Zuneigung und dadurch entstandene Nachsicht zusammengehalten werden konnte. Des Großvaters 1) alte Freunde und Beziehungen entstammten meist den Landjunkern, machten ihn aber keineswegs unempfänglich für etwas Neueres. Eine zahlreiche Familie seiner zweiten, auch schon verstorbenen Frau angehörend, die Familie v. Luck, bestehend aus den verschiedensten Gliedern: praktischen, tüchtigen, geistreichen, gewöhnlichen, poetischen, ja mystischen und daneben konfusen. Alle bewegten sich im Hause wie in einer Heimat; ebenso die Pfuels, von denen der eine 2) durch Phantasie und Geist höchst ausgezeichnet, und dennoch ebensowenig für das praktische Leben geschaffen als von den Fesseln der Notwendigkeit und der Grundsäße gehalten war.



Er selbst stand eigentlich zwischen allen diesen Richtungen, jedoch zog ihn vorzugsweise das aristokratische Wesen der Rochowschen Familie an; das Studium der Familien- wie der Landesgeschichte, der inneren Einrichtungen, der alten und der neuen Verfassungen war stets das Sauptinteresse sebens, das ihn damals an das Landleben sesselte, ihn ebenso sehr mit dem Rreise der Landjunker wie mit seiner väterlichen Familie verband, ohne ihn deshald seinem mütterlichen Sause zu entfremden, dessen sehendige, literarische Beziehungen ihm die Erholung und Erfrischung des Lebens boten. Die inneren Landesangelegenheiten nahmen ihn je-



<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm August v. Briest, Rittmeister a. D., geb. 1748, geft. 1822, Herr ber Güter Nennhausen und Bamme im Savellande.

<sup>2)</sup> Ernst v. Pfuel, General und Staatsmann, vgl. u. G. 121 ff.



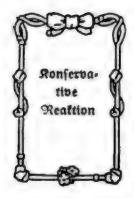

doch vorzugsweise in Anspruch, und alle Geschäfte, die Kreis- und Provinzialordnungen den Gutsbesitzern noch überließen, fanden in ihm stets den lebendigsten Vertreter. Sieraus bildete sich denn auch nach und nach die Laufbahn heraus, die ihn auf ungewöhnlichem Wege in eine hervorragende Stellung im Staatsleben führte.

Wie schon früher erwähnt, befanden sich unsere inneren Landesverhältnisse damals in dem Prozeß ihrer Umwandlung aus alten
Verhältnissen in neue, noch unversuchte Formen. Es kamen dabei
natürlich allerlei störende Dinge vor: Verluste, die sich erst später
ausglichen, Auflösungen, deren schädliche Folgen man teils fürchtete,
teils voraussah; und so begann in jener Zeit das Streben, durch
Festhalten des Vestehenden eine konservativere Richtung in die
neueren Organisationen zu bringen, die noch mehr der Theorie als
der Praxis angehörten.

Der Großvater, Berr v. Brieft, seit langen Jahren in ben inneren Geschäften ber Provinz ein anerkannt überlegt-tätiges Blied, war in seinem hoben, aber geistesfrischen Alter bas beratende Pringip, mit dem die Dinge zuerst besprochen wurden. Die Rochowschen Vettern nahmen ein reges Interesse baran, ohne doch jemals fehr tätig eingreifen zu wollen. Das Sandeln und Servortreten fiel stets meinem Manne zu, aus deffen Initiative benn auch eine Menge von Schritten, Petitionen, Beschwerden usw. hervorgingen, mit denen man versuchte, den einzelnen Phasen jener auflösenden Verordnungen, soweit sie die speziellen Provinzialintereffen betrafen, einen, aus diesen motivierten, legalen Widerstand entgegenzuseten. Seitdem mein Bruder seine früheren Versuche in dieser Richtung als fruchtlos aufgegeben hatte, gingen diese Bestrebungen aus unferer Lebensecke bervor; burch Korrespondenzen, kleine Reisen, Besprechungen, die mein Mann stets im Namen seines Rreises unternahm und fortführte, wurden sie in den übrigen Teilen ber Proving verbreitet und zur Nachahmung empfohlen. Daraus bildete sich bie Grundlage zu jenem Wiberftand gegen die Einführung fogenannter konstitutioneller Verfassungen, die damals anfingen, in Deutschland Plat zu greifen und auch uns zu bedrohen, bis er 116



einige Jahre später dem ständischen Prinzip einen Sieg verschaffte, der leider nicht in dem Maße benutt wurde, um ihm eine fruchtbringende Dauer zu verschaffen. 1)

An einem geselligen Tage in Reckahn entstand die Anregung zu einer Vorstellung an den König, worin er um Verschonung mit einer sogenannten "konstitutionellen Verfassung" gebeten wurde.") Man nahm Beckedorssä") Feder dazu in Anspruch und in einem schönen, edlen Stil löste er zu allgemeiner Befriedigung seine Aufgabe. Nun begann ein reges Leben und Treiben, um diese Petition, womöglich von allen Kreisständen der Provinz Brandenburg unterschrieben, abschicken zu können. Es gab aber viele mécomptes: die Ansichten wollten nicht übereinstimmen, Männer, auf deren Mitwirtung man gerechnet hatte, zogen sich zurück; man begegnete Furcht, falscher Rücksicht, genug, all dassenige, was meinen Bruder von seinen Versuchen auf diesem Felde zurückgeschreckt hatte.

Vielleicht blieb meines Mannes Tätigkeit die Veranlassung, daß man dennoch durchsetze, was möglich war: die Petition wurde nur von zwei Kreisen dageschickt, ziemlich schlecht aufgenommen, unhöflich und kurz zurückgewiesen. Aber der Anstoß war gegeben: die meisten anderen Kreise folgten nach, wenn auch in verschiedener Weise, und die Antworten darauf sielen gelinder aus. Es traf damit zusammen, daß in dieser Zeit daran gearbeitet wurde, den Staatskanzler mit seinem Anhang zwar nicht zu entsernen, aber doch mehr zu neutralisieren, anderen konservativen Kräften Eingang



<sup>1)</sup> Zu allen politischen Aussührungen der Karoline v. Rochow sei bemerkt, daß sie im wesentlichen die Anschauungen ihres vielverkannten und oftbekämpsten Gemahls, des Ministers v. Rochow, widerspiegeln; insofern sind sie auch für die geschichtliche Forschung von Wert.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. hierüber Paul Bailleu, Kronprinz Friedrich Wilhelm im Ständetampf 1820, Sist. Itschr., Bd. 87, S. 67. Die Eingabe (November 1819) bat um "Wiederherstellung des Wesens der alten märkischen Provinzialverfassung". Sie liegt im Berliner Geh. Staatsarchiv.

<sup>8)</sup> Bgl. o. G. 34, Unm. 6.

<sup>4)</sup> Bgl. über Marwis' Rampf gegen Sardenbergs Steuergesetze seine Denkwürdigkeiten (1907) I, 531—535 und die Einleitung zu jenem Bande.

<sup>5)</sup> Westhavelland und Zauche.





zu verschaffen; und so kann man diesen Moment wohl als denjenigen bezeichnen, von dem an ein Innehalten im Gang der inneren Angelegenheiten eintrat, um den ständischen Anforderungen wieder mehr Raum zu gönnen.

Die durch diese Bestrebungen geschlossenen Verbindungen zogen meinen Mann bald mehr aus den Kreisen des gewöhnlichen Landlebens heraus. Vorzüglich waren es die Minister Voß) und Knesebeck, mit denen er hierdurch in nähere Verührung trat. Veide sind als Staatsmänner zu bekannt, als daß ich mir erlauben könnte, ihrer näher zu erwähnen. Mit Knesebeck blieb ein freundschaftsliches, auf gleichen politischen Unsichten basiertes Verhältnis dis zu seinem Lebensende bestehen; Voß war vielleicht die Ursache zu meines Mannes späterem Eintritt in den Staatsdienst, indem er ihm die Teilnahme einräumte an den Veratungen, die in den nächsten Jahren für die Reorganisation der ständischen Verhältnisse stattsfanden. Ehe ich indessen in diese neue Phase des Lebens übergehe, will ich noch die Persönlichkeiten erwähnen, die aus der kurzen Periode des Landlebens in die spätere Zeit hinübergriffen.

Von den Rochowschen Vettern kann man den ältesten, Abolf 3), insofern den Bedeutenderen nennen, als er durch eine große Saltung des Charakters niemals das innere oder äußerliche Gleichgewicht verlor. Der jüngere, Sans 4), durch glücklichen Zufall Vesitzer

<sup>1)</sup> Otto Karl Friedrich v. Boß (1755—1823), 1786 Präsident der Kurmärtischen Kriegs- und Domänenkammer, 1789 Staatsminister im Generaldirektorium, 1793 Departementsminister in Südpreußen usw., Gegner der Reformer, 1809 entlassen; seit 1819 wieder hervortretend, auf die ständischen Beratungen von großem Einsluß; 1822 Vizepräsident des Ministeriums und des Staatsrats, nach Hardenbergs Tod Premierminister. Doch starb er schon am 30. Januar 1823. Neben Marwis der eigentliche Führer der Feudalen.

<sup>9)</sup> Vgl. o. S. 45, Anm. 5.

<sup>3)</sup> Adolf Friedrich August v. Rochow, geb. 1788 auf Stülpe, Sofmarschall des Prinzen Wilhelm (Bruder). Vom Könige zum Mitglied des Serrenhauses ernannt. Mitglied des Staatsrats, Landtagsmarschall der Provinz Brandenburg. Vermählt mit Abelgunde v. Brösigke.

<sup>4)</sup> Sans Karl Dietrich v. Nochow auf Plessow (1791—1857), Major, focht in allen Kriegen 1806—1815; vermählt mit Wilhelmine Auguste v. Schack. Später Sofmarschall bes Prinzen von Preußen.



ber väterlichen Güter, war vielleicht von Natur ebenso febr, wenn nicht mehr begabt: ein rascher, lebendiger Verstand gab ihm stets augenblicklich eine eigene Auffassung; aber ohne viel Überlegung ftand biese bann fest und wurde burch einen großen hartnäckigen Eigensinn festgehalten. Daburch wirkte er in öffentlichen Verhältnissen wie in feiner Familie weniger als feine natürlichen Gaben und das durchaus Edle in seinem Charatter ihn befähigt hätten. Er lebte auf bem Lande, weil es bas väterliche Erbe und sein ariftotratischer, unabhängiger Sinn so mit sich brachten, weniger aus Geschmack an ben Geschäfts- und geselligen Verhältnissen dort; und so bewog ihn später vielleicht etwas die Langeweile dazu, ben ihm angetragenen Sofmarschall-Posten beim Prinzen von Preußen anzunehmen. Die Verhältnisse und Personen bes bortigen Sofes sagten ihm aber wenig zu; die in solcher Stellung unvermeiblichen Reibungen verletten seinen Stolz, ägrierten fein Bemüt, und so war es wohl mehr ein Ergebnis dieser Erregtheit als ber Notwendigkeit, mas ihn zu einer Babereise veranlaßte, bie einen Behirnschlag und baburch Lähmung seiner Beistesträfte zur Folge batte.

Abolf, Abjutant bes Prinzen Wilhelm (Bruder bes Königs), tam durch unerwartete Erbschaft in den Besitz des schönen Familiengutes Stülpe, wo er sich verheiratete, um nach seinem Geschmack ein etwas abgeschlossenes, aristokratisches Leben zu führen. In den weitergehenden skändischen Bestredungen war er mit seinem stets durchdachten Urteil ein beratendes Glied, ohne daß er mit besonderer Tätigkeit Unteil daran genommen hätte, während Sans alles mit Eiser ergriff, aber es ebenso schnell fallen ließ, wenn es nicht gerade so ging, wie er es erstrebt hatte; eine Bermittlung kannte er nicht. Ie mehr man Adolfs Sinn in der von ihm errungenen Lebensweise befriedigt glaubte, je erstaunter war man auch, als er, ziemlich gleichzeitig mit seinem Bruder, den Hosmarschallposten bei seinem alten Chef, dem Prinzen Wilhelm, annahm, der ihm bis zu seinem Lebensende ein sehr großes Vertrauen und unwandelbare Unhänglichkeit bewahrt hat. Er führte seine Stellung mit Treue,







wenn auch nicht mit großer Tätigkeit durch; als aber mein Bruder die Würde des Landtagsmarschalls der Provinz Brandenburg niederlegte, 1) eröffnete sich ihm, als seinem Nachfolger ein passendes Feld der Tätigkeit, das er mit Mäßigung, Milde und Gerechtigkeit zu handhaben wußte.

Große Anerkennung erwarb er sich auch auf dem unglücklichen, vereinigten Landtag von 1847 als Marschall der zweiten Kurie in den verschiedensten Kreisen. Dergebens hatte er vorher in der Kommission, die seine Organisation ins Leben rusen sollte, gegen diese ganze Idee angekämpst, ebenso gegen Abelsgesete, Ordensstatuten und all die Dinge, welche die ersten Regierungsjahre König Friedrich Wilhelms IV. so sonderbar durchtreuzten und zu deren Beratung des Königs Anerkennung seines Charakters ihn überall zuzog. Es mußte auch ihn das Schicksal tressen, mit dem Landtage von 1848 zu fallen. Zu dem Scheitern seiner politischen Laufdahn gesellte sich schweres, häusliches Unglück, und so sehen wir ihn im späten Alter fast am Grabe von all demjenigen stehen, was die Richtung seines Lebens erstrebte, sowohl in politischen wie in aristokratischen festbegründeten Familienbeziehungen.

Die damaligen politischen Privatbestrebungen waren auch die erste Schule des politischen Lebens meines Schwagers Theodor Rochow. In militärischen Diensten Adjutant des älteren Prinzen Wilhelm, in Verlin sixiert, gern an allem teilnehmend, was von seinem älteren Vruder ausging, diente er mit reger Lebendigkeit als eine Urt Iwischenträger der Nachrichten und Korrespondenzen. Von Natur mit den angenehmsten Formen begabt, bildete er durch großen Fleiß seine Veobachtungs-, Auffassungs- und Kombinationsgabe aus, welche wohl mehr als ein bedeutender Geist und Charakter

5-00010

<sup>1) 1831.</sup> Marwig war stellvertretender Präsident bes zweiten, erster Präsident des dritten und vierten Provinziallandtages gewesen.

<sup>7)</sup> Ebenso urteilt Treitschke, Deutsche Geschichte V, 637.

<sup>3)</sup> Theodor Beinrich Rochus v. Rochow (1794—1854), Oberstleutnant ber Garbedukorps, Generalleutnant, Gesandter bei der schweizerischen Sidgenossenschaft, später in Petersburg, vermählt mit Mathilde Elisabeth Gräfin v. Wartensleben.



ihn zu ben hohen Stellen befähigten, auf die eine fehr glückliche Laufbahn ihn erhoben hat. Die Ansichten und Auffassungen seines älteren Bruders, bem bie Natur mehr eigene Gaben in biefer Beziehung gespendet hatte, blieben durch einen großen Teil feines Lebens ber Leitstern, aus dem er seine Inspirationen zog, benen er aber ftets burch großen Fleiß eine eigene Färbung zu geben verstand.



Bu den lebendig eingreifenden Familiengliedern muß ich noch bie beiden Pfuels') rechnen, von benen der jüngere mein Schwager ward, beide mit bedeutenden natürlichen Gaben ausgerüstet. Der lettere blieb mehr auf der ruhigen Lebensbahn als der erstere, wenngleich ein gewisses Streben nach dem Außergewöhnlichen, eine Richtung, alle intellektuellen und materiellen Dinge logisch und mathematisch zu berechnen, um dabei oft über das Ziel zu schießen, sein Leben nicht so leicht gemacht haben, als es seinem eigentlich wohlwollenden Charakter nach hätte sein können. Seine Lebendigkeit, sein Interesse für alle höheren Dinge, und eine unerschöpflich-gute Laune machten ihn aber stets zu einem anregenden und belebenden Familiengliede.

Eine große Unbänglichkeit band die ganze Familie vorzugsweise an ben älteren Bruder Ernst ), dem eine eigentümliche Liebenswürdigkeit, eine ibeale Auffaffung der Dinge, begleitet von einer

<sup>1)</sup> Friedrich Seinrich Ludwig v. Pfuel, zulett Generalleutnant und Kommandeur der 12. Infanterie-Division, gest. 1846.

<sup>9</sup> General Ernst v. Pfuel (1780—1866), trat siebzehnjährig in die Armee, bereifte mit seinem Freunde Seinrich v. Rleift Deutschland, Frankreich und bie Schweiz und machte den Feldzug von 1806 mit. Er ging 1809 in österreichische, drei Jahre darauf in russische Dienste, wurde 1815 Oberst unter Blücher, 1826 Generalmajor, seche Jahre später Generalleutnant. Seit 1831 Gouverneur in Neuchatel, stellte er dort die Ruhe wieder her, wurde 1837 Kommandeur des 7. Armeekorps, 1843 General der Infanterie, 1847 Kommandant von Berlin, wo er während der Märzrevolution nicht die gewünschte Energie entwickelte. Vom 21. September bis 31. Ottober 1848 Ministerpräsident, handelte er gleichfalls nicht entschlossen genug, so daß er fein Amt bald niederlegte. Seit 1858 war er Mitglied des Abgeordnetenhauses. Pfuel schrieb: "Beiträge zur Geschichte bes letten französisch-russischen Rriegs [1812]" 1814.





122

gewissen Großmut bes Charatters, beiwohnte, obgleich es wenige Phasen seines Lebens gab, die man nicht berechtigt gewesen wäre mit Tadel zu belegen. Eine bedeutende Phantasie verband sich mit berechnendem Verstande: alles Außergewöhnliche zog ihn lebendig an, das Mystische und Phantaftische ebenso wie die Erfindungen ber neueren Zeit; bas Wirken und Leben ber Natur, sowie bas politische Leben der Bölter: alles fand in seinem Beiste einen Eifer, es zu begleiten, ihre Fortschritte und Ergebnisse in der Zukunft zu berechnen — aber sonderbarerweise meist falsch, weil er gewöhnlich von den einzelnen Symptomen so hingeriffen wurde, daß er logisch ihre Folgen berechnete, während inzwischen die prattische Erfahrung fie längst hatte fallen lassen. Jede Urt von Fessel war ihm unerträglich, felbst diejenige, die er sich selbst gewählt. Es ist also wohl anzunehmen, daß es ihm an einem gewissen Salt des Charafters gebrach, durch den er seinem ganzen Leben die Richtschnur zu geben fähig gewesen wäre. In einzelnen Momenten konnte er mit persönlichem Mut, Energie und einer glücklichen Gabe für die Auffassung von Menschen und Verhältnissen auftreten, in anderen burch falsche Berechnung zu ben unglaublichsten Fehlschlüffen gelangen.

Diermit kann man, glaube ich, die ganze Lebensgeschichte dieses Mannes erklären, die sich von frühester Jugend im Außergewöhnlichen bewegte. So sindet sich in derselben: ein Verlassen des Dienstes ohne Abschied, weil man ihm diesen oder einen langen Urlaub ins Ausland verweigerte, eine Verlobung, die er dadurch zu lösen trachtete, daß er verschwinden wollte mit den hinterlassenen Symptomen, als sei er ertrunken (er war von Jugend auf leidenschaftlich mit Leibessübungen, besonders Schwimmen beschäftigt), eine zweite, fast ebenso ungeeignete, geschlossen in Verlassen des Schlachtseldes von Auerstedt bis Nennhausen hin, weil er alles schlachtseldes von Auerstedt bis Nennhausen hin, weil er alles für verloren bielt ): wo er denn vom Großvater direkt zurückgeschickt

<sup>1)</sup> Sierüber Marwit in dem ungedruckten Teil seiner Denkwürdigkeiten. Bgl. den später zu veröffentlichenden Band: Militärische Tagebücher und Schriften Fr. Aug. Ludwigs v. d. Marwit (ed. Meusel).



wurde (wie dieser überhaupt die Querzüge seiner Jugend wieder ins Geleise zu bringen wußte), ein Übergehen von sächsischen in öfterreichische und russische Dienste, um den Krieg gegen napoleonische Serrschaft aufzusuchen, Frau und Kind in hilflosester Lage zurücklassend, nach tausend Kreuz- und Querzügen heimtehrend ohne in diesen Kriegen etwas sehr Bedeutendes mitgemacht zu haben; schließlich als eine hochstehende, allgemein als geistreich und fähig anertannte Persönlichkeit in unseren Diensten wieder festen Fuß fassend.



In seinem häuslichen Leben zeigte fich ein bedeutender Großmut und große Milbe im Ertragen schwieriger Verhältniffe; Die schönsten und begabtesten Rinder gaben seinem Saufe einen eignen Reiz, als im reiferen Alter eine unbezähmbare, unwiderstandene, geteilte Leibenschaft für eine verheiratete Frau bies alles zerriß. Ohne Grundsätze, bagegen von ber Überzeugung burchbrungen, baß die Gefühle ber Seele auch die Richtschnur ber Saten sein muffen, begann in ihm ein schwerer Rampf gegen die Liebe und bas Pflichtgefühl seiner braven, gefühlvollen, ihn brennend liebenden, aber zu ihm nicht paffenden, schwerfälligen Frau; bis diese nach Jahren barin erlahmte, und eine doppelte Scheidung mit darauf folgender Seirat mit dem ersehnten Gegenstande, beren Mann auch kein Begengewicht zu bilden verstanden hatte, den häuslichen Teil seines Db er bas Blück, nach bem er gerungen, babei Lebens abschloß. gefunden bat, ist schwer zu beurteilen; scheinbar paßte auch diese Frau ebensowenig zu ihm wie alle früheren Begenstände seiner Neigung.

Inzwischen hatten die revolutionären Zustände von 1830 im seligen Könige den Gedanken erweckt, Ernst Pfuel das Gouvernement von Neuchâtel zu übergeben. Mit großer Anerkennung, ja Ruhm löste er die Aufgabe der Serstellung der sich dort verwirrenden Verhältnisse; und wenn auch später in seinen höheren militärischen Stellungen manche Stimmen über die Erzentrizität und dadurch Nonchalance laut werden wollten, mit denen er seine praktische Stellung ausfüllte, so wurden ihm doch manche außergewöhnlichen Aufträge und Sendungen zuteil, deren er sich mit so viel Anerkennung





entledigte, um seinen Ruf auf einer Söhe zu erhalten, die den König Friedrich Wilhelm IV. (dem ohnehin Sinn und Geschmack für seine Weise beiwohnte) veranlaßte, ihn in dem verhängnisvollen Jahre 1848 zweimal zu Stellungen zu berufen, an denen er vollständig scheiterte; so die Verteidigung von Verlin als Gouverneur besonders aber jener unselige Versuch, die Leitung der Dinge als Ministerpräsident zu übernehmen, wo ihm die Rolle bestimmt war, die Graf Vrandenburg nachher glücklicher ausführte, und deren Ausgang der Welt nur zu bekannt ist. 1) Nach schwerem häuslichen Unglück schloß teils in Albgeschiedenheit, teils in rastloser Unruhe das Leben dieses dennoch ausgezeichneten und edlen Geistes. —

Um bas Jahr 1820 war man endlich zu bem Entschluß getommen, durch Serstellung der alten landständischen Verfassungen
in erneuerter Organisation, die schwebenden Fragen in diesem Gebiet zum Abschluß zu bringen. Unter dem Minister v. Voß,
einem Manne alten Stils, Antagonisten des Staatstanzlers, wurde
eine Rommission zu dieser Vearbeitung niedergesetz), in der mein
Mann eine teilnehmende Stellung hand. Dies zog uns wieder
für längere Zeit in das Verliner Leben, wenngleich unsere eigentliche Existenz zunächst noch auf dem Lande blieb. Mein Mann
trat nun zuerst in Verührung mit dem Kronprinzen, dem Fürsten
Wittgenstein und denjenigen Persönlichseiten, welche die altsonservativen Ansichten in den inneren Verhältnissen zur Geltung bringen
wollten im Gegensatz zu dem destruktiven und bureaukratischen Wesen
in der staatskanzlerischen Verwaltung.4)

S-cools

124

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 79, Anm. 4. Bald barauf folgte Olmütz.

<sup>2)</sup> Nicht Boß, sondern der Kronprinz selbst führte den Vorsitz (s. u. S. 127). Bgl. Treitschke III, 198 sf.

<sup>3)</sup> Rochows Einfluß auf die Schaffung der Provinzialstände war nach seinem eigenen Zeugnis (Aufzeichnung von 1842, vgl. den Schluß des Buches) nicht gering.

<sup>4)</sup> Im Februar 1821 reichte Rochow dem Kronprinzen eine Denkschrift ein: Eines Landedelmanns aus der Erfahrung abstrahierte Ansicht über Provinzial-Ständeverfassungen. Vgl. Treitschke III, 227.



Damals zuerst hörte man vom Fürsten Wittgenstein 1) als von einem bedeutenden Mann sprechen, auf dessen Anslichten und Einsluß zur Serstellung der inneren Staatsverhältnisse man mit Ausssicht bauen könne. Früher war er, wenigstens von verschiedenen Seiten, mit einem gewissen Mißtrauen betrachtet worden: als eine intrigante Natur, die ihren Einsluß mehr zur Abwehr bedeutender Persönlichkeiten und im sogenannten französischen Sinne benutzte. Er siel jedenfalls als eine eigentümliche Erscheinung auf. Von seiner früheren Lausbahn als französischer Offizier war in seinem Äußeren eben nichts übrig geblieben als Puder, Toupet und Estarpins mit seidenen Strümpfen. Er machte den Eindruck eines schon damals antiquierten Sofmanns, obwohl er noch gar nicht alt war.

Ohne Frage febr klug und einsichtig in vielen Beziehungen, schwerlich warmen Serzens, zeigte er sich boch eines gewissen Wohlwollens und einer Treue in der Freundschaft fähig, aber ebenso eines unverföhnlichen, ja verfolgenden Widerwillens. seinem ganzen Wesen etwas langsam Abwartenbes; schnelles, tätiges Eingreifen war nicht seine Sache, wurde ihm auch bei anderen meist unbequem, weshalb er in vielen Augen den Anstrich von Furchtsamkeit bekam, ohne es vielleicht zu verdienen. Aber er wird gewiß selten seinen 3weck aus ben Alugen verloren, sondern ihn auf seine hinziehende, passive Weise meistenteils erreicht haben. Jedenfalls war es so in der Stellung, die er während so vieler Jahre beim seligen Könige behauptete: eigentlich als alleiniges Organ zu dienen, durch das, sowohl auswärtige, wie innere Versonal-, Sof- und Familienangelegenheiten ibm vorgebracht wurden, soweit es nicht ber turze, wöchentliche Vortrag des Rabinettsministers, oder ber des Militär-Vortragenden vermochte. Des Königs abgeschlossener Weise blieb es stets zuwider, mit vielen, ober neuen Leuten zu verkehren. So kam es nach und nach dahin, daß diese drei Organe bie alleinigen Vermittler seines Willens mit bem ganzen Staatsgetriebe wurden.



<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 45, Unm. 1.





Damals war des Fürsten Wittgenstein Iweck auf Beseitigung des Staatskanzlers gerichtet; er sah sich nach anderen Kräften um, die ihn teilweis ersehen sollten; deshalb wurde der Minister Voß in jenen ständischen Angelegenheiten wieder hervorgezogen, auch nach jüngeren, weniger bureaukratischen Gülsen für die Zukunft der Verwaltung gesucht. Der Tod des Staatskanzlers 1822, 1) wie der des Ministers Voß? fügten indessen alles anders, aber der Anfang von meines Mannes politischer Lausbahn war gemacht und führte in eigenem Lause weiter.

Auch der als Rarl Voß ) sehr bekannte Sohn des Ministers trat damals in der Reihe berjenigen auf, deren Bemühungen auf tonservative Erhaltung und Belebung ber inneren Verhältniffe gerichtet waren. Ich glaube, daß er viel Ahnlichkeit mit seinem Vater besaß. Rlug und prattisch, aber, ich möchte sagen, nur auf einzelne Dinge gerichtet, hat er sich zeitlebens barauf beschränkt, eben nur diefe zu fördern, wie z. B. alles, was auf Rommunalangelegenbeiten, Pfandbriefe, Provinzialschulbenwesen und bgl. Bezug hatte, mit vieler Einsicht und Tüchtigkeit. Alber in feiner fpateren, langjährigen, persönlichen Stellung beim Kronprinzen und König sagte er selbst: "Ich beschränke mich barauf, bem König in gewissen Dingen zu helfen." Allerdings behnten sich diese auch wohl auf Persönlichkeiten aus, und er übte in bezug auf Ernennungen, Beförderungen ober Zurückweisungen manchen Einfluß aus: ob immer mit Blück, will ich bahingestellt sein lassen, benn er war durchaus einseitig, schwerfällig, der Sprache wenig mächtig, überhaupt unliebenswürdig. Die Übereinstimmung in manchen Unfichten genügte gewiß bäufig, um sein Urteil in bezug auf Personen zu bestechen. Ubrigens ber bravste, redlichste Mann von der Welt, von dem besten Willen

2) Boß starb am 30. Januar 1823.

<sup>1)</sup> Sardenberg starb am 26. November 1822 in Genua.

<sup>3)</sup> Karl Otto Friedrich v. Boß (1786—1864), 1847 Graf, Wirkl. Geh. Rat, Kronspuditus, Sauptritterschaftsdirektor der Kurmark; er leitete im Staatsrat die Abteilung für Inneres, war zugleich Präsident des Provinzialkonsistoriums in Brandenburg, später Witglied des Serrenhauses.

126



beseelt, ging er später in seiner Wirksamkeit mehr in die kirchliche Sphäre über, und steht, im hohen Alter, noch in großer Achtung an der Spiße des Provinzialkonsistoriums.

Die größten Soffnungen wurden indessen von der konservativen Partei auf den Kronprinzen gesett, der bereits eine Teilnahme an allen Zweigen bes Staatslebens besaß, auch mährend ber längeren Abwesenheit des Rönigs, der den Kongreß von Verona 1) besuchte und Italien bereifte (wo ber Staatstanzler starb), eine Art Regentschaft führte, und sich burch ben Beist seiner Rritit über die bestehenden Verhältnisse, seine Unsichten, seine Auffassungen, die größte Anerkennung verschaffte. Namentlich erhoffte man von feiner Teilnahme an jenen ständischen Beratungen die größte Stütze für ben Sieg des ftändischen Prinzips über das konstitutionelle. Dies war wohl in vielen Beziehungen ber Fall, wenn auch bie spätere Folge gezeigt bat, daß er damit eine ganz andere ideelle Auffassung verband, als die übrigen, praktischen Beförderer besselben fich bamals träumen ließen. Nachdem die Beratungen barüber beendet waren, wurde ihre Ausführung einer Kommission anvertraut, an deren Spite ber Kronpring stand. Unter ihren hervorstechendsten Mitgliedern befand sich sonderbarerweise Ancillon?), der ehemalige französisch-reformierte Prediger und Lehrer des Kronprinzen. Er hatte inzwischen beibe Umter aufgegeben und eine Stellung im auswärtigen Departement angenommen, die ihn noch im hoben Alter bis zum Minifter erhob. Doch enbete er barin nicht febr glänzend.



<sup>2)</sup> Vgl. o. S. 20, Anm.







## Viertes Rapitel.

# Hofleben und Geselligkeit in Berlin.

(1815 - 1823).

#### 

n geselliger Beziehung war damals vielleicht das bedeutendste Saus das des Serzogs von Cumberland. ) Ohne viele große Feten zu geben, bildete es den Sammelplatz für die fürstliche Jugend. Der Serzog Rarl?, Bruder der Serzogin?, brachte Leben hinein und alle bedeutenderen Persönlichkeiten aus dem literarischen, künstlerischen und Staatsleben fanden dort Zutritt, ebenso die interessantesten und angenehmsten aus der übrigen Gesellschaft. Lektüre sowie Diskussionen über allerhand Gebiete des Lebens verliehen diesen Vereinigungen meist eine angenehme Belebtheit, ohne daß die Serzogin viel dazu beitrug. Sie hatte viel erlebt und wußte auch von ihren Ersahrungen zu erzählen, war aber nicht interessant zu nennen.

Der Berzog, der sich später als König von Sannover durch seinen Charakter und Sonderbarkeiten einen Ruf erwarb, wurde im Grunde gefürchtet, und weder geachtet noch geliebt. Schon aus England ging ihm kein besonderer Ruf voran; man wußte,

<sup>1)</sup> Serzog Ernst August von Cumberland, geb. 1771, Sohn Georgs III. von Großbritannien, 1837 König von Sannover, gest. 1851. Vor allem betannt durch den Verfassungsbruch von 1837.

<sup>4)</sup> Karl von Medlenburg. Bgl. o. S. 60, Anm. 1.

I Serzogin Friederike, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelik, (1778—1841), Schwester der Königin Luise, war vermählt: 1793 mit Prinz Louis von Preußen, 1798 mit Prinz Friedrich zu Solms-Braunfels, 1815 mit Ernst August, Prinz von Großbritannien, Serzog von Cumberland; 1837 wurde sie Königin von Sannover.



daß er sich nur beshalb in Berlin etablierte, weil er dort, obwohl Partei-Mann, gar nicht angesehen, bagegen ziemlich verschulbet Seine Beirat mit ber Bergogin hatte seine ganze Stellung unmöglich gemacht, und sie wurde, ihrer Untezedenzien wegen, und in ihrer Eigenschaft als geschiedene Frau nicht einmal in der Familie Der Bergog galt für sehr neugierig und indistret, er wußte sich alle Klatschen aus Berlin beranzuziehen, erfuhr alle möglichen Geschichten aus dem öffentlichen und Privatleben und brachte sie gelegentlich auf die schonungsloseste Weise herum, ober warf sie ben Beteiligten grade ins Gesicht. Daneben verstand er es aber mit einer Urt Sumor und Vonhomie wieder gut zu machen, so daß er am Ende mit mehr Anerkennung und Freunden aus Berlin schied als man es während seines dortigen Lebens und nach den vielen, von ihm verbreiteten Klatschereien und Indisfretionen bätte glauben sollen. Die Söhne der Berzogin, die Prinzen Solme1), waren teils unbedeutend, teils roh und unausgebildet. Es mochte also merkwürdig erscheinen, daß die Elemente biefer Familie ein so angenehmes Saus bilben konnten. Und doch war dem so! Wahrscheinlich durch die Persönlichkeiten, bie sich barum und baran hingen, bes Serzogs Rarl gesuchte, aber unftreitig gesellige Talente, und bes Kronprinzen vielfache Gegenwart.

Auf ihn richteten sich damals alle Augen, um die größten Soffnungen an seinen Geist und Charakter zu knüpfen. Wie man sich immer für einen Gegenstand exaltiert, so sollte sich in ihm alles vereinen: wahre und richtige Einsicht in alle Dinge, Talent, Geist, Charakter und Liebenswürdigkeit. Das lettere habe ich nicht immer sinden können. Er blieb in Gesellschaft meist still und ließ die interessanten und lebendigen Leute in sich hineinreden, sich seiner gewissermaßen emparieren; dann konnte er mit den absurdesten alten Weibern in ein lustiges Jauchzen ausbrechen, man begriff gar nicht, warum. Ja, es entstand förmlich eine Art Roterie von alten Damen und Sosbeamten, die ihm Gesellschaften gaben, wo man bei Lou



\$ species

<sup>1)</sup> Friedrich, geb. 1801, Alexander, geb. 1807, Wilhelm, geb. 1812.





und solchen kleinen Kartenspielen jubelte. Eine der Sauptpersonen war dabei merkwürdigerweise ein Varon Werner!) von der österreichischen Legation, ein guter und auch nicht grade dummer Mensch, aber flach, oberflächlich, von der gewöhnlichen, spionierenden Diplomatensorte, der aber in seinen alten Tagen zu dem Ruf eines bebedeutenden Arbeiters in der österreichischen Staatskanzlei gekommen ist, nicht grade zum größten Ruhm ihrer diplomatischen Kräfte. Genug, der Kronprinz war damals die Mode, "the thing", wie die Engländer sagen, und wehe dem, der nicht mit bewundernder Erwartung auf ihn gesehen hätte!

Das Radziwillsche Saus hatte auch wieder seinen eigenen, ausgedehnteren Rreis, obgleich die Familie jest einen Teil bes Jahres in Posen zubrachte, wo der Fürst? Statthalter war. Man drängte sich sehr zu der Erlaubnis, abends unangemeldet hinkommen zu können, bis sich dies zu weit ausbehnte und später wieder auf einzelne Einladungen beschränkt werden mußte. Die jungen Prinzen gingen viel aus und ein. Erwachsene Kinder, die liebenswürdige Tochter, Prinzeß Elisa, gaben ein erneutes, jugendliches Leben, was die ewige Jugend des Fürsten zu erhalten und durch allerlei Rurzweil zu beleben wußte. Seine musikalischen Talente trugen viel dazu bei und brachten damals den "Faust" hervor, der, wie er nach und nach entstand, bort gelesen, mit den Chören und Musik dazwischen, aufgeführt wurde. Es war sehr interessant, vielleicht mehr als später in öffentlicher Aufführung. Die Talente des Berzogs Karl für extraordinäre Aufführungen wußten sich auch stets ein Feld zu schaffen.

So mochte wohl für die Jugend damals in Berlin ein ganz hübsches Feld geselliger Lustigkeit vorhanden sein, obgleich ich kein einheimisches Saus zu nennen wüßte, wo man aus- und eingegangen wäre und eine sehr angenehme Geselligkeit gefunden hätte.

<sup>1)</sup> Freiherr v. Werner, Serr und Landstand in Steiermark, Legationssekretär bei der österreichischen Gefandtschaft.

<sup>2)</sup> Fürst Anton Radziwill, seit 1815 Statthalter in Posen, vgl. o. S. 43.
3) Geb. 28. Oktober 1803, gest. 27. September 1834. Bgl. u. S. 132ff.
130



Bräfin Golg'), die viele Jahre hindurch mit dem Anspruch davon auftrat, lebte damals in Frankfurt, und als sie später zurücktam, war die Jugend, selbst ihrer Kinder, geschwunden. Troß ihrer eigenen Lebensgeister konnte sie nicht mehr die Langeweile eines Salons bannen, in dem sich das Verschiedenartigste zusammenwürfelte. Der englische Gesandte, Mr. Rose', mit vielen Kindern, hübschen und häßlichen Töchtern gesegnet, machte damals das besuchteste Saus aus, wo sich In- und Ausländer einfanden. Seine Tochter Anna erregte die ersten wärmeren Gesühle des Prinzen Karl, und erwiderte sie mit rücksichtslos gezeigter Leidenschaft. Sie starb an einem durch höchste Unvernunft hervorgerusenen Nervensieder und hinterließ die Erinnerung, daß eben jene Passion der Grund der Krankheit und ihres Vetragens während derselben gewesen seine



<sup>1)</sup> Gemahlin des damaligen (1816—1824) Bundestagsgefandten August Friedrich Ferdinand Graf v. d. Golz, geborene Juliane v. Schack. Vgl. v. S. 45, Anm. 4.



\$ socolo

<sup>2)</sup> Sir George Senry Rose (1771—1855), später Rat im Privy Council, Mitglied des englischen Parlaments (1815—1818), a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister in Berlin.

<sup>9</sup> Daniel Graf v. Alopeus, ruff. Geh. Rat, wirklicher Kammerherr, a. o. Gefandter und bevollmächtigter Minister (1769—1831).

<sup>4)</sup> Vgl. o. S. 88, Unm.





keit zusammen zu bringen, die wirklich miteinander lebte. So war es schon damals.

Inzwischen sing man an, sich mit den künftigen Seiraten und Liebesgeschichten unserer jungen Prinzen viel zu beschäftigen, und da war es vor allem die Zuneigung des Prinzen Wilhelm zur Prinzeß Elise Radziwill, die zu viel Aufsehen und Teilnahme erregte, um sie hier nicht zu berühren. Da ich nun zufällig durch mehrere Personen davon hörte, die mit beiden Seiten intim waren, glaube ich auch ihren inneren Verlauf ziemlich genau zu kennen. 1)

Prinzeß Elisa war eine der liebenswürdigsten Seelen, die je diese Erde betreten haben. Ohne schön ober nur ausgezeichnet hubsch zu sein, war sie es wohl auch nicht an Geist, Verstand ober Festigkeit des Charakters. Aber es lag in ihrem ganzen Wesen soviel Grazie der Seele, ein folches Wohlwollen, Freundlichkeit, eine solche Unmut, daß sie gewiß bei jedem, der sie gekannt, das schönste Andenken hinterlaffen hat, ohne daß je das Unrecht, die Abel, ich möchte sagen die Erbsünden der Welt sie berührt hätten. Ihre Stellung in der Welt war eine febr eigentümliche, da fie als Tochter und junges Mädchen die natürliche Begleiterin ihrer Mutter?) war, bie mit großer Würde und Geschick ben Rang ihrer Geburt festzuhalten verstand. So wurden auch ihr manche Vorrechte des Ranges eingeräumt, an die niemand für ihre Brüder bachte. Diese traten in ber Welt mit dem Namen und Stand ihres Vaters auf, als Offiziere, und nicht anders als viele andere vornehme junge Leute, während sie unter anderem ihre Mutter in die königliche Loge begleiten durfte (was der König in Anbetracht ihrer Stellung zur Mutter gewährt hatte). Auch nahm sie an allen größeren Diners teil, bei benen nur Prinzessinnen erschienen, und ba sie mit den

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu auch die Mitteilungen der Gräfin Elise v. Bernstorff, a. a. O., Bd. I, S. 275 ff., 332 ff., II, 42, 180 f., 207, 249, 253.

<sup>7)</sup> Prinzessin Luise von Preußen (1770—1836), Tochter des Prinzen Ferdinand, jüngsten Bruders Friedrichs des Großen (vgl. Stammtafel III am Schluß).

<sup>3)</sup> Die Brüder der Prinzeß Elisa: Wilhelm, Ferdinand, Bogustaw, Wladistaw.



jüngeren derselben sehr befreundet war, verfehlten diese nicht, sie in ihren Reihen allen übrigen vornehmen Personen vorzuziehen. So erschien es als ein sehr verzeihlicher Irrtum, wenn die Familie Radziwill in dieser Parität eine Rechtfertigung zu einer möglichen, noch größeren Unnäherung sah.

Den ersten Schlag hiergegen empfingen sie indessen bei irgend einer Vermählung, sei es der Serzogin von Dessau'), oder der Großherzogin von Schwerin'), wo, wie es sich gebührte, die



<sup>1)</sup> Friederike, vermählt am 18. April 1818. Bgl. o. S. 75, Anm. 1, und Stammtafel II.

Die Prinzeß tam schon ganz verweint in die Rapelle, war unvorteilhaft frisiert, sah nicht zum besten auß; und nun begann der gute Bischof (Eplert) eine nicht schlechte Rede, aber mit all den wohlseilen Mitteln, Tränen hervorzulocken, außstaffiert: die Trennung, die Familie, die Freunde, das Vaterland, die Jugendsreuden, die Entsernten, die Verstorbenen, die Königin; turz, nichts wurde vergessen, das arme, verweinte Wesen in ihren Tränen zu ersticken; so daß man glaubte, sie müsse jeden Augendlick zu Voden stürzen. Die ganze Rapelle weinte natürlich in Strömen mit, und das sah alles sehr grausam auß, aber nachher waren alle ganz getröstet und die Sache ging ihren gewöhnlichen Gang. Das Brautpaar trat sehr gut auf; besonders gelang es der Prinzeß, den Fackeltanz auf das schönste mit Grazie und Anstand außzussihren. Damit war denn alles auß, und ich tam sehr echaufsiert um halb elf nach Hause; Gustav noch später; er tat Rammerherren-Dienst.

Bestern war dann Cour. Die Prinzeß war schon früh morgens ganz munter und vergnügt erschienen, ganz charmant mit ihrem Gatten, sah den Abend sehr schön aus, viel besser als bei der Bochzeit; recht lustig, hielt ihre Cour sehr gut, tanzte eine Menge Polonäsen; Gustav stürzte wie toll nach den Tänzern umher, und um acht war alles aus. Das Ehepaar soupierte darauf allein mit der Kamecke und die Serren beim alten Großherzog. Mein Anteil an den Feierlichkeiten ist nun aus; heute Oper, die ich nicht

<sup>2)</sup> Alexandrine, vermählt 25. Mai 1822 mit dem Erbgroßherzog Paul Friedrich. Karoline v. Rochow schreibt an ihre Schwägerin Clara v. Rochow über diese Vermählung der Prinzessin Alexandrine:

<sup>&</sup>quot;... Und nun von der Sochzeit. Der Teufel der Rangstreitigkeiten war in alle gefahren und gab den größten Unfug, so daß einige ganz zu Sause blieben und andere in der Furie ihres Serzens an ihrer Stelle hingingen. Solch ein Sochzeitstag ist recht seierlich und schön, nur, daß man sich a coup de coude, den jungen Offizieren appliziert, einen Platz suchen muß, um daß geringste zu sehen. Alls Zuschauer hat man doch weniger davon, als wenn man mit agiert.





Prinzeß allein an der Zeremonientafel siten, ihre Tochter irgendwie oder wo einen anderen Plat erhalten sollte, was die Prinzeß so übelnahm, daß sie selbst an dem Tage nicht erschien, während es ihr unbenommen gewesen wäre, ihre Tochter allein zurückzulassen.

Überhaupt gaben diese Vermählungen den ersten Anlaß seit den Kriegen, wieder an Rangstreitigkeiten zu denken, sowohl unter den fürstlichen als den übrigen von Geburt oder durch Dienstrang vornehmen Personen. Dies gehört auch zu den Dingen, in denen wir in Verlin nie glücklich waren.

Ob eine alte Rangordnung bei uns jemals existiert hat, weiß ich nicht recht, aber jedenfalls hatten sich seit dem Kriege die Verhältnisse so geändert, daß sie nicht mehr passen mochte. So entstand, aus den verschiedenen Ansprüchen, Unkenntnis einer- und dem Streben andererseits, alte Traditionen festzuhalten, die neueren Titel mit den Prärogativen der alten auszustatten, eine große Konfusion, aus der wir noch immer nicht herausgekommen sind.

Nach dem Kriege waren aus den kleinen Serzögen Großherzöge geworden, die zuerst eine "Soheit" dann gar eine "königliche Soheit" und den Rang gleich nach den gekrönten Säuptern in Unspruch nahmen. So erschien u. a. der Serzog von Cumberland ebenfalls nicht bei jener Vermählung, weil er, als Prinz von England, den Rang vor jenen neuerstandenen Großherzögen, nach meinem Gefühl mit vollkommenem Recht, verlangte, und man dies dem Schwiegervater der Vraut gegenüber i) nicht zugestehen wollte. Ebenso erwachte in unseren jungen Prinzen, vielleicht infolge eines größeren verwandtschaftlichen Gefühls als früher, wo mehr der Prinz das Servortretende im Verhältnis war, auch eine Urt Sochmut, der beanspruchte, daß das, was ihnen zugehörte, auch anderen vorzugsweise vorangehen müsse. So singen sie an,

fehe, morgen eine Redoute, wohin ich nicht gehe, übermorgen ein Ball, wo ich nicht gebeten werde; Freitag gehen wir nach Potsbam, und Sonnabend bin ich, Gott sei gedankt, in Recahn."

<sup>1)</sup> Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin (regierte 1785—1837).



ihre Bettern, die Prinzen Solms 1) und Taxis 2), in ihre Reihen zu ziehen. Was den kleinen Säusern Solms und Taxis recht war, wurde natürlich von allem, was nur Prinz hieß, ebenfalls in Unspruch genommen. Es begann damals das Servorziehen aller kleinen titrierten Prinzen, das wir in neuster Zeit dis zu dem Exzeß erlebt haben, daß selbst die Söhne sogenannt erlauchter Grafen ohne Examen den Offizierstand erlangen können.

Dazu kam, daß unter unseren neu-vornehmen Leuten, Ministern, Generalen usw. sehr wenige waren, die früher jemals am Sose gelebt hatten und die früheren Usancen in diesem Felde kannten. Sie traten also nicht mit hinreichendem Selbstgefühl auf, um sich eine Rangstellung hinter jedem kleinen Prinzen nicht gefallen zu lassen. Ja, ich erinnere mich noch, daß ich zu meinem Ürger den Feldmarschall Gneisenau, Gouverneur von Berlin, den vornehmsten und zugleich stolzesten Mann seiner Zeit, mit diesen neuen, jugendlichen Größen komplimentieren sah, um sie vor sich hergehen zu lassen, natürlich auf bloßer Ignoranz dessen, was sie eigentlich zu prätendieren hatten.

Sierzu kamen die Belohnungen, die an Standeserhöhungen nach dem Kriege ausgeteilt wurden, wie die Fürstenwürde an Sardenberg, sowie an viele in Österreich. Die kleinen deutschen Regenten strebten dem nach, was Anforderungen auf ähnliche Begünstigungen, wenn auch mit anderen Titeln, zur Folge hatte. Ebenfalls aus Ignoranz wurde diesen allen von vielen Seiten die "Durchlaucht" gegeben, weil man sich einbildete, sie hinge mit dem Fürstentitel zusammen, andererseits auch wieder verweigert.

Es entstanden Kontroversen, und da dem Könige dies alles wahrscheinlich langweilig oder lächerlich erschien, gelang es, ihm viele Konzessionen dieses Titels zu entreißen. Deren bedienten



S speciel c

<sup>1)</sup> Bgl. v. G. 129, Anm.

<sup>2)</sup> Fürst Maximilian von Thurn und Taxis, geb. 1803. Er war ber Sohn der Fürstin Therese, geborenen Prinzessin von Mecklenburg-Strelit, einer älteren Schwester der Königin Luise (geb. 1773).

<sup>3) 1814.</sup> 





seit kleine Prinzessinnen, die Grafen, ihre eignen Vettern, geheiratet haben, diesen Titel beibehalten, soweit man es ihnen zugesteht. Meine Mutter hätte z. V. niemals eine nicht regierende Fürstin anders als "liebe Fürstin" genannt, weil dieser keine "Durchlaucht", sondern nur eine "fürstliche Gnaden" zustände, was, unter Frauen sich zu geben, unschicklich sei. Überhaupt verbot die damalige gute Erziehung das Titelgeben unter Frauen; in neuerer Zeit wird es aber zu einem unpassenden Erzeß getrieben.

Um von dieser Diskussion auf die Radziwillsche Familie zurückzukommen, so erwähnte ich schon, daß sich eine Neigung des jungen Prinzen Wilhelm zur liebenswürdigen Elisa entsponnen hatte; von ihr, wie es schien, mehr empfangen als ursprünglich geteilt, während später wohl mehr die weiche Teilnahme für seine Gefühle und seinen Schmerz, der glühende Wunsch ber Mutter für diese Verbindung, sie an ihn fesselten. Die Freunde des Sauses Radziwill wollten behaupten, der Fürst (der überhaupt nie die Soffnungen seiner Gemahlin in dieser Beziehung geteilt zu haben scheint) sei zum Fürsten Wittgenstein gegangen und habe ihm gesagt: "er fühle sich verpflichtet, ihn zu benachrichtigen, daß der Prinz Wilhelm sein Saus fast täglich besuche; er könne nicht übersehen, daß seine Tochter ihm gefiele; wenn dies dem Könige nicht anstände, so erwarte der Fürst, daß der Rönig felbst dem Prinzen einen Umgang verbote, ben er nicht in ber Lage sei, biesem zu versagen." Wittgenstein habe darauf geantwortet: "ber König würde gewiß nichts dagegen haben, wenn sein Sohn seine Zeit in so liebenswürdiger Gesellschaft zubrächte!"

Gewiß ist es, daß der Großherzog von Strelig!) in seiner phantastisch-exaltierten Weise das Verhältnis zur Sprache brachte und den Sturm dieses Geschickes herausbeschwor. Auf einem Vall, neben der Prinzeß Luise?) sitzend, während das junge Paar vor

<sup>1)</sup> Georg von Medlenburg-Strelit, geb. 1779, Bruder der Königin Luise; regierte 1816—1860.

<sup>2)</sup> Elisas Mutter. Bgl. o. S. 42, Anm. 1, und S. 132, Anm. 2.



ihnen herumtanzt, hingerissen von Elisas Grazie, sagt er ihr: "wie hübsch sich diese beiden ineinander fügten, welch passendes Paar die Zukunft aus ihnen machen würde!" Die Prinzeß will ihm geantwortet haben: "davon könne wohl keine Rede sein, da ihre Tochter nicht von einem Range sei, um einen Prinzen von Preußen zu heiraten." Der Großherzog aber, de la meilleure soi du monde, nur von der Idealität der Gesühle hingerissen, bestreitet diese Unsicht mit allem, was die Geschichte an ähnlichen Beispielen auszuweisen hat. Die Prinzeß, nur zu geneigt, anzunehmen, was ihre Seele brennend wünscht, denkt, der Großherzog könne so etwas nicht ohne Autorisation des Rönigs sagen, da er als der fast einzige Vertraute desselben in allen intimen Familiensachen bekannt war. So kehrt sie an dem Abend als glücklichste der Mütter in ihre Familie zurück, diese mit ihren glänzenden Aussichten bekannt machend.

Der Großberzog seinerseits ergreift die erste Gelegenheit, ben Rönig auf dieses bestehende Gefühlsverhältnis aufmerksam zu machen, sich einbildend, eine recht väterliche Freude damit zu erregen, und findet zu seinem Entsetzen einen Sturm ber Indignation über ben Gedanken an eine solche Verbindung. Der König erklärt fie für total unzulässig, macht den Großherzog förmlich herunter, daß er nur einen solchen Gedanken fassen könne, und trägt ihm auf, überall zu verbreiten, daß er nichts davon hören wolle. Der Großherzog muß sich also höchst beschämt zur Prinzeß Luise begeben, um ihr zu erklären, wie sehr er sich in den Unsichten des Königs geirrt habe, wie sie sich keine Soffnungen machen könne und wohl am besten den Umgang abzubrechen suchen müsse. Nun wurde er bier ebenso schlecht empfangen, da die Prinzeß in der Aufregung sich einbildete, der Großberzog habe dies alles zu ihrer Demütigung angezettelt, und eben nur jene Unterredung angebahnt, um sie durch jene Aussichten zu beben und dann desto tiefer sinken zu lassen. Mit all ihrem altpreußischen Stolz schickte fie ihn, als einen Einbringling in Familiensachen, spazieren. (Eigene Erzählung bes Großherzogs an meinen Mann.)







Das Resultat mancher, mir natürlich nicht bekannt gewordenen Verhandlungen war dann, daß der Prinz auf Reisen geschickt wurde, mit strömenden Tränen Abschied nahm, — wobei vielleicht noch mehr als bisher zur Sprache kam —, daß die Radziwillsche Familie zur gewohnten Zeit nach Posen ging!) und während mehrerer Jahre nicht wieder nach Verlin zurücktehrte.

Doch die Geschichte war damit nicht beendet. Aus persönlichwohlwollenden Außerungen des Königs über Prinzeß Elisa wollte man notwendig die Unsicht herauslesen, daß ihm die Verbindung ganz lieb sein würde, wenn man beweisen könne, daß die Familie Radziwill eine ebenbürtige sei. Die Folge zeigte aber, daß er nie etwas davon wiffen wollte, sowohl aus Gründen der Konvenienz wie der Ebenbürtigkeit, was auch ganz richtig war, denn die Verwandtschaft bes Fürsten, die neuere Existenz in Posen hatten die Familie mehr wie je in volnische Relationen verwickelt. Alle Intriganten dieser Nation drängten sich an sie, wollten durch sie etwas erreichen. Das natürliche Wohlwollen der Prinzeß, auch vielleicht ber Wunsch, etwas zu wirken und das Gefallen am Protegieren, unterstütten nur zu sehr bes Fürsten Anbänglichkeit an seine Landsleute. So wurde es unsäglich, was die Prinzeß später unterstütte, was sie für jene erlangen wollte, bis es beim Ausbruch ber Revolution 1830 nicht mehr für möglich erachtet wurde, sie und den Fürsten in ihrer bortigen Stellung zu belaffen. Elisas weiche Seele, ihr etwas romantischer Sinn, wurden aufs höchste von geschichtlichen und verwandtschaftlichen Reminiszenzen, sowie von dem Unglück ihrer Landsleute angeregt, so baß sie womöglich jebe unglückliche Polin mit Gefühlen der liebevollsten Freundschaft und bes Vertrauens umfaßte. So würde also schon, von dieser Seite betrachtet, eine Verbindung mit dem präsumtiven Thronerben seine Bedenklichkeiten gehabt haben, was der König gewiß ganz richtig einsah. Da er aber wohl selten persönlich und birekt seine Unsichten aussprach, selbst seiner Familie gegenüber sich seiner gewohnten

<sup>1)</sup> Am 28. Juli 1822. Bgl. Gräfin Elise v. Bernstorff a. a. D. I, 334.



Organe bediente, so war es sehr leicht, diesen die Verwicklung zur Last zu legen. So galten namentlich der Großherzog von Strelit, der Gerzog Karl, Fürst Wittgenstein, Gerr v. Schilden usw. bei den Freunden des Sauses Radziwill als die intriganten Feinde, die jeden Versuch, die Möglichkeit der Verbindung herzustellen, scheitern ließen.

Es wurden nämlich alle möglichen Gelehrten, Renner des Staats- und Fürstenrechts in Bewegung gesett, um die Ebenbürtigkeit des Sauses Radziwill zu beweisen, alle Präzedenzen hervorgesucht: daß eine Radziwill gekrönte Rönigin von Polen, ein Sohn des großen Kurfürsten an eine aus diesem Sause vermählt war, die Uhnen des Sauses Vapern, unter denen sowohl diese Prinzessin, wie eine Sodiesky sigurierten, Marie Leszczynska, Rönigin von Frankreich d., usw. den Aufürlich gab es aber bei seder Schrift für die Sache auch eine dagegen. Es war unglaublich, wer alles zu Rate gezogen und hineingemischt wurde, wie weit das Vertrauen und Vesprechen dieser Angelegenheit sich ausdehnte. Ich habe selbst noch ein Memoire meines Mannes darüber gefunden, für den Kronprinzen geschrieben, insolge von Unterredungen mit ihm und dem Prinzen Wilhelm selbst, obwohl er damals noch nicht in den nahen Beziehungen zu den beiden stand wie in späterer Zeit.

Jahrelang zog sich diese unglückliche Geschichte hin und tötete die Jugend der liebenswürdigen Elisa, ohne daß, wie es sich nachher herausstellte, eine unbezwingliche Leidenschaft sie daran gefesselt
hätte. Die Geschwister des Prinzen interessierten sich alle dafür:
Prinzeß Alexandrine aus persönlicher Freundschaft für Elisa, der
Kronprinz, weil er sich phantastisch montierte, daß das Leben seines
Bruders an diese Liebe geknüpft sei, weshalb man über das nicht
Passende der Verbindung (dieses erkannte er an) hinweggehen
müsse. Das Unebenbürtige wollte er, bei seiner Passion für alles,
was Fürst heißt und dem etwas romantisch-dunklen Alter des Sauses,



<sup>1)</sup> Tochter bes polnischen Königs Stanislaus Leszczynsti, Gemahlin Ludwigs XV. (1703—1768).

<sup>7</sup> Vgl. Gräfin Elise v. Bernstorff a. a. D. I, 332f.





nicht zugeben. Am meisten beschützte die Großfürstin Charlotte<sup>1</sup>) die Idee einer Verbindung, aus Anhänglichkeit an ihre liebens-würdige Tante und an Elisa, auch um der Romantik einer alles überwindenden Liebe willen. Auf sie und ihren Einstluß beim König wurden die größten Soffnungen gebaut. Da sie bei ihren Reisen in die Seimat stets ein Wiedersehen, sei es in Schlesien, sei es in Posen selbst, mit ihnen zu verbinden wußte, Prinz Wilhelm meist ihr Vegleiter auf denselben war, so wurden auf diese vom König geduldeten Wiedersehen stets erneute Soffnungen gebaut.

Ein unglücklicher Fall fesselte sogar den Prinzen einmal länger unter dem Radziwillschen Dach. Des gab es Momente, wo beide gewissernaßen als Verlobte in Posen auftraten, stets in der Kossenung, daß der König nur auf einen Veweis warte, um seine Einwilligung geben zu können, die er niemals geben wollte. Ja, man ging sogar so weit, den unmöglichen Gedanken zu fassen, Prinz August, der dissolute verseindete Vruder der Prinzeß Radziwill, solle Elisa adoptieren, damit sie auf diese Weise als vornehme Prinzeß die Verbindung schließen könne; dis hierauf der König bestimmt und entschieden aussprach, er werde nie seine Einwilligung dazu geben, womit sie dann endlich abgebrochen wurde.

Elisa erreichte ein trauriges Geschick. Zuerst wußte sie sich mit Sanftmut und Resignation zu ergeben. Eine teilweise Ansiedelung in Schlesien brachte eine Annäherung an jenen religiösen Rreis hervor, der sich dort zu bilden begann. Prinz Wilhelm-Vruder hatte inzwischen seinen sehnlichsten Wunsch erreicht, einen Vesitz zu erkaufen in dem nachmals vielgenannten Fischbach ); nahe dabei wohnte die alte Gräsin Reden ), viel bekannt durch

<sup>1)</sup> Prinzeffin Charlotte, Tochter bes Königs, seit 1825 Kaiserin von Rufland. Bgl. v. S. 60, Anm. 3, S. 67, Anm. 3.

<sup>9</sup> Anfang 1825. Bgl. Gräfin v. Bernstorff a. a. D. II, 42.

<sup>3)</sup> Bei Sirschberg in Schlesien, nahe bem Riesengebirge.

<sup>4)</sup> Geborene v. Riedesel, Witwe des 1815 verstorbenen, um den preußischen Bergbau hochverdienten Ministers Friedrich Wilhelm Graf v. Reden (geb. 1752). Gräfin Reden wohnte in Buchwald. Vgl. Grünhagen, Allg. Otsche. Biographie, Bd. 27, S. 513.



ihre religiösen und wohltätigen Bestrebungen, die sie schon zu einer Zeit ins Leben rief, als im allgemeinen noch wenig daran gedacht wurde, weshalb ihr das Verdienst der Anregung zu denselben zugeschrieben werden mag. Daran beteiligte sich auch die Familie Stolberg, die schon von jeher eine Art herrnhutischen Zusammenhang hatte. Diese alle, Prinzeß Wilhelm in hervorstechender Weise, bildeten einen Kreis, an den sich noch manches andere anschloß, und der so den Kern zu der nachher weiter ausgedehnten pietistischen Richtung abgab.



Elisa's weichgeschaffene Seele mußte bavon besonders angesprochen werden; vielleicht fand sie eine Stärtung ihrer natürlichen Resignation darin, vielleicht suchte sie eine solche mehr für die aufgeregten Gesühle ihrer Mutter. Genug, alle die kleinen Zugaben der weichlichen Seite dieser Richtung fanden wohl bei ihr besonderen Anklang, so auch das Veschäftigen mit allen Arten von Gesühlsrichtungen und die von der Prinzeß Wilhelm besonders besürwortete Notwendigkeit für Frauen, zu heiraten, in einer eignen Familie und besonders Kindern ihren Veruf und ihr Glück zu sinden. So sehlte es denn nicht, von seiten der vielen, sich für sie interessierenden Freunde an Seiratsprojekten und Vorschlägen, denen sie niemals abgeneigt war, ohne daß sich etwas Ernstliches darunter gezeigt hätte. Auch an kleinen Seelenbündnissen mag es dazwischen nicht ganz gesehlt haben.

Ein längerer Aufenthalt in Teplit, wo ihre Brüder 1) die beiden Töchter des Claryschen Sauses heirateten, führte sie dann mit dem Fürsten Friedrich Schwarzenberg 2), ältestem Sohn des aus dem Kriege bekannten Feldmarschalls, zusammen, seinem Ruf nach

a Supposio

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm Paul Nikolaus, geb. 1797, 1833 Fürst, vermählte sich in zweiter Ehe im Juni 1832 mit Mathilde Christiane, Tochter des Fürsten Karl Joseph v. Clary und Aldringen und Ludwig Bogustaw, geb. 1809, vermählt Oktober 1832 mit Prinzeß Leontine Gabriele v. Clary und Aldringen.

<sup>2)</sup> Fürst Friedrich Karl v. Schwarzenberg, geb. 1800, Sohn des Generalfeldmarschalls Karl v. Schwarzenberg, Anführers der Verbündeten 1813/14. "Österreichs letzter Ritter", tämpste auf seiten der Karlisten und katholischen Sonderbündler in der Schweiz, auch als Schriftsteller bekannt.





ein chercheur d'aventures, sowohl im friegerischen Felbe, als in Verhältniffen mit Frauen, babei mit einer gewiffen, ansprechenden Sentimentalität begabt, die man auch in einigen von ihm erschienenen kleinen Schriften erkennen kann. Diese Sentimentalität führte ihn wohl in ein näheres Verhältnis zu Elisa als er eigentlich beabsichtigt batte, und wie es scheint, wurde ihr Serz bier tiefer. ja vielleicht leidenschaftlicher bewegt, als wohl jemals früher in jenen lang hingesponnenen Verhältnissen. Alls es aber zum Ernst kommen follte, zog er sich zurück, schützte zuerst den Mangel an Vermögen vor, und, als dieser burch die Gnade des russischen Raisers, ber eine Pension seines Vaters auf ihn übertrug, gehoben war, andere sehr schlechte Gründe. Alles dies zeigte, daß er nicht der Charakter war, ber würdig eines solchen Gefühls, einer solchen Seele sein tonnte. Die ihrige blieb aber getroffen. Lange hoffte man sein Benehmen beschönigen zu können, die Verbindung bennoch zu schließen. Alls man es endlich aufgeben mußte, war die Familie längst nach Berlin zurückgekehrt, Pring Wilhelm verheiratet. Der Fürst Radziwill schien nun etwas darin zu suchen, Elisa in allen Expositionen bes größten Weltlebens auftreten zu laffen; Sanzen, Tableaux, Theater, Gefang, alles mußte fie leisten; als fie plotlich bei einem Diner beim Prinzen Wilhelm, bem Gegenstand ihrer früheren Neigung, von einem Blutsturz überfallen wurde. zeigte sich darin der Beginn einer jahrelangen Brustkrankheit, an ber schon zwei blühende Brüder ihr vorangegangen waren. Vater starb noch während berfelben plöglich 1) und nach unsäglichster Pflege mußte ihre Mutter sie, ihr brittes erwachsenes Rind zu Grabe geleiten. 2)

<sup>1)</sup> Am 7. April 1833.

<sup>7) 21</sup>m 27. Geptember 1834.



In den folgenden Briefen schildert Karoline noch eingehender das Ende der Jugendliebe Kaiser Wilhelms.

Karoline v. Rochow an Klara v. Rochow.

Berlin, ben 14. Märg 1822.

Fougué wird Euch wohl berichtet haben, was hier la ville et les faubourgs bewegt: Prinz Wilhelm, von Liebe getrieben, und durch die Zuvorkommenheiten des Königs gegen die Radziwillsche Familie getäuscht, glaubt sich zu Soffnungen berechtigt, und bittet beim Könige um die Erlaubnis, Elisa heiraten zu dürfen. Der König schlägt es ab, wie einige Leute behaupten, mit bem Zusak, daß, wenn er für sich sowohl als seine Erben dem Thron entsagen wolle, diese Seirat ganz in seinem Willen stehen sollte. Dieses hält ber Prinz auch natürlich für unzulässig; bas Desespoir ergreift ihn und, la mort dans le coeur, entschließt er sich zu einer Reise in das Ausland. Über Düffeldorf nach Bruffel und bem Saag geht es — auf vier Wochen beißt es; boch entsteht wohl eine längere Abwesenheit baraus, sonst könnte es ja nichts helfen. Die ganze Reise geschah so plötlich und mysteriös; der Prinz soll so vollkommen verzweifelt gewesen sein, daß niemand ihn hat seben können, ohne selbst von Desperation ergriffen zu werden, und die ganze Stadt, der diese Abreise natürlich le secret de la comédie war, ift zwischen Mitleid, Freude und Betrübnis zerriffen. Radziwill soll diese ganze Begebenheit hinterbracht worden sein: sie sich aber, wie immer, en grand capitaine dabei benehmen.

Seute morgen wurde Elisa zu Pferde gesetzt und durchstrich den Tiergarten au grand galop, hinter sich als garde-vertu Emilie und Blanche in einer großen Rutsche, wahrscheinlich um der Welt ihre Saltung zu zeigen. Dazu behauptet man gewiß, daß Prinz Ostar') Ende dieses Monats ankommt, Elisas wegen. Der arme Prinz Wilhelm, der, wie es nun scheint, der bei weitem am meisten



<sup>1)</sup> Prinz Ostar von Schweden, Kronprinz, geb. 1799, vermählt 1823 mit Josephine, Prinzessin von Leuchtenberg.





liebende Teil ist, tut mir sehr leid — Elisa auch; indessen ist für solche Fürsten das Erlebnis, äußerst verliebt und äußerst unglücklich zu sein, vielleicht eine Erfahrung, aus der sie unglaublich viel lernen können; sie wissen nun, wie es anderen Menschen fast immer ergeht! Dazu ist der Kronprinz auch zerrissen wegen der Prinzeß von Vapern'), die er nicht erringen und nicht aufgeben kann. Obenein will Prinzeß Alexandrines Bräutigam') die Schwindsucht bekommen. Allso bewegliche Affären gehen in der königlichen Familie vor! . . . .

Den 18. März 1822.

.... Gestern bin ich zum erstenmal seit diesen vier Wochen den Abend ausgewesen, d. h. bei Prinzeß Wilhelm — also von einer Solitude in die andere; es ist wohl nicht möglich in Verlin ein eingezogeneres Leben zu führen als wir es in diesem Jahre getan haben.

Über die Radziwillsche Affäre heißt es noch, der König habe hinzugefügt: wenn der Kronprinz verheiratet wäre und Erben hätte, so könne eher davon die Rede sein. Wenn der Prinz also treu wie Jakob um seine Rahel sieben Jahre wirdt, so wäre nicht alle Soffnung abgeschnitten. Die Radziwill soll sehr böse sein, Elisa aber recht still und ordentlich traurig. Die Sistorie vom Oskar) scheint sich nicht zu bestätigen; der soll auch, wie jest alle Menschen, von der Liebe verfolgt werden für irgend eine Schwedin; sein Vater will ihn aber mit keiner Sujette verheiraten, und um ihn keinem Korbe auszusehen soll er eine Tochter des Eugen Beauharnais von Leuchtenberg heiraten. Kurz, die Liebe scheint unter den Großen der Erde jest schreckliche Ravagen anzurichten.

Gustav verhandelt jest mit den Lausigern, unter benen auch

<sup>1)</sup> Elisabeth Luise, Tochter Maximilians I. von Bayern (1801—1873), am 29. November 1823 mit Kronprinz Friedrich Wilhelm (IV.) vermählt. Friedrich Wilhelm III. nahm an dem katholischen Bekenntnis der Prinzessin Anstoh, so daß sich die Verhandlungen mehrere Jahre hinzogen.

<sup>7)</sup> Erbgroßherzog Paul Friedrich von Medlenburg-Schwerin.

<sup>3)</sup> G. o. G. 143, 21nm.



der Dichter Souwald') ist; es sollen gute, tüchtige Menschen sein. Übermorgen kommen schon die Preußen.2) . . . .

Raroline v. Rochow an Raroline v. Fouqué.

Berlin, ben 14. Juni 1829.

... Trop allem, was diese Zeit brillanter und bewegter als eine andere machte, dann ich doch nicht mit besonderer Satisfaktion darauf zurücklicken; und selbst die gnädige Begrüßung der Raiserind, ließ mich nicht einen Augenblick die grünen Bäume zu Sause vergessen, unter denen ich viel lieber säße.

Der Raiser ist alt geworden und besonders sehr dick, wodurch er sehr an Schönheit verloren hat. Der kleine Thronfolger<sup>5</sup>) ist sehr niedlich und gleicht dem verstorbenen Kaiser Alexander; hier hat er das Entzücken der ganzen Familie und des Volkes ausgemacht.

Die junge Prinzeß Wilhelm 6) macht nicht sehr viel Effekt; ihre etwas gebückte Saltung beeinträchtigt ihre niedliche Figur; das Organ ist nicht klangvoll; bei der Cour hielt sie die schönsten Anreden über Gefühle an die ihr ganz fremden Leute.

Über das Zusammentreffen in Antonin'd gehen verschiedene Versionen. Gerlach's), der dabei war, sagte: man sei von allen Seiten sehr erschüttert gewesen; und soviel ist gewiß, daß sowohl Prinzeß Luise als Elisa Tete-a-tete-Unterhaltungen mit dem Prinzen gehabt haben, wo man sich sehr intim über Vergangenheit, Gegenwart und

145



<sup>1)</sup> Christoph Ernst Freiherr v. Souwald (1778—1845), erzählender und bramatischer Dichter, Vizepräsident des 1. brandenburgischen Provinziallandtags (1824).

<sup>2)</sup> Die Kommission zur Beratung über Provinzialstände berief 1822/23 Notabeln aus den einzelnen Provinzen. Bgl. Treitschte III, 236.

<sup>3)</sup> Vermählung bes Pringen von Preugen.

<sup>4)</sup> Charlotte von Rußland.

<sup>5)</sup> Der spätere Kaiser Alexander II (1855—1881), geb. 1818.

<sup>6)</sup> Prinzeffin Augusta von Preußen, geborene Prinzeffin von Sachsen-Weimar (1811—1890).

<sup>7</sup> Besitzung ber Radziwills.

<sup>8)</sup> Leopold v. Gerlach (1790—1861), später General, seit 1849 Generalabjutant Friedrich Wilhelms IV., einer ber Begründer der konservativen Partei.





Zukunft aussprach. Der Prinz soll gesagt haben, die Großfürstin dabe diese Entrevue gewünscht, was ich nicht recht begreife. Des Prinzen Freunde versichern, es würde von den ersprießlichsten Folgen für sein Glück sein; ob seine junge Frau, ob Elisa auch so glücklich dadurch werden, scheint mir doch noch eine gewaltige Frage; tout au moins sah er all die Tage sehr verstimmt aus, und kein Mensch hat irgend ein Jawort nach Eplerts? wenig schöner Traurede gehört.

Radziwills sind sehr glücklich über des Prinzen Wilhelm Besuch; alles hat sich in Versöhnung, Liebe, Freundschaft getrennt; sie sind von seiner treuen Liebe für Elisa überzeugt; ) er habe nie eine andere geliebt und werde nie eine andere lieben; im nächsten Frühjahr kommen sie hierher.

Raroline v. Rochow an Klara v. Pfuel, geborene v. Rochow.

Redahn, ben 1. Ottober 1834.

Gustav<sup>4</sup>) wird heute an seinem Geburtstage wohl in häßlichen Sandsteppen zwischen Bromberg und Posen schwimmen, auch nicht gerade vom freundlichsten Wetter begleitet, denn nach langer, genußreicher Freundlichkeit scheint uns der Serbst nun seine unangenehme Seite zeigen zu wollen.

Soffentlich berichtet Ihr bald über der Kaiserin und Gustavs Durchreise, denn wir sisen hier recht brief- und nachrichtenlos. Ich hoffe, Jahnsfelde b) war das berühmte Dorf mit dem großen "Willtommen", das den besten Effekt gemacht hat.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich die Mutter der Prinzessin Augusta, Maria Pawlowna, die immer "die Großfürstin" genannt wurde (vgl. o. S. 31, Anm. 1—2).

<sup>&</sup>quot;) Rulemann Friedrich Eplert (1770—1852), Sofprediger, 1817 evangelischer Bischof. Bekannt durch seine "Charakterzüge aus dem Leben Friedrich Wilhelms III.".

<sup>9</sup> Bgl. hierzu auch die Mitteilung eines vertrauten Beamten Raiser Wilhelms aus viel späterer Zeit bei Onden, Unser Seldenkaiser (1897), S. 18, Unm. Noch nach Jahrzehnten wurden dem Kaiser die Augen trübe, als er von seiner Jugendliebe erzählte.

<sup>4)</sup> Er war der Raiserin Charlotte entgegengesandt worden.

<sup>5)</sup> Jahnsfelde, die Pfuelsche Besitzung, liegt an der großen Seerstraße, auf der die Kaiserin, von Often kommend, fuhr, 3/4 Meilen östlich von Müncheberg. 146



Es ist aber recht sonderbar, welch großen Eindruck noch immer die Untunft der Raiserin im Publitum hervorruft. Reine noch so eingreifende Begebenheit in der königlichen Familie kann auch nur annähernd den Effekt erreichen, den dieses so häusig wiederholte Ereignis macht; es ist immer, als ob die selige Rönigin Luise selbst vom Simmel im Triumph herunter käme, und zur Freude der Menschen einzöge.



<sup>1)</sup> Am 27. September 1834 in Freienwalde. Vgl. o. S. 142.

<sup>7</sup> Bei dem Feste "Lalla Rooth" 1821. Bgl. o. S. 89.







## Fünftes Rapitel.

# Um Hofe des Kronprinzen.

(Etwa 1820—1825.)

ie ich schon erwähnte, war bes Kronprinzen Phantasie mehrfach mit bem Gebanken an die Passion beschäftigt gewesen, die er wohl haben könnte, ohne daß fie fich je verwirklichte. Wenn es auch bisweilen so aussah, als wollte er wohl bieser ober jener schönen, jungen Person ben Sof machen, so wurde doch nie etwas daraus. Wenigstens hat man nie erfahren, daß seine Gefühle irgendwie ernstlich angeregt gewesen waren. Der König wünschte indessen sehr, er möchte heiraten. Go wurde er benn auf Reisen gefandt, um sich Prinzessinnen zu besehen. Gott weiß, wie es der Rönig übersehen haben mochte, die baprischen, als tatholische Prinzessinnen auszuschließen. Das Schickfal wollte es, daß grade unter ihnen unsere jetige Königin diejenige war, die allein unter allen gesehenen er auszuwählen sich erklärte. ber König vielleicht geglaubt, daß bei ihr, als ber Tochter einer protestantischen Mutter 1) ber Ratholizismus nicht tief eingewurzelt sei, batte er, infolge bes Ubertritts seiner Tochter') zur griechischen Rirche einen Wechsel zugunften des Protestantismus für zu leicht gehalten, — ich weiß es nicht; genug, die Zeit war nicht mehr ba, wo man nur um einer großen Seirat willen folchen Schritt mit

<sup>1)</sup> Karoline, geborenen Prinzessin von Baden (geb. 1776), Gemahlin König Maximilians I. von Bayern.

<sup>2)</sup> Charlotte, Raiserin von Rußland.



Leichtigkeit tat. Alls dies zur Sprache kam, erklärte er, keine katholische Schwiegertochter und zukünftige Königin haben zu wollen. Daß er mit diesem Prinzip ganz recht hatte, beweisen die späteren katholischen Verhältnisse wohl zur Genüge.

Mit dem Widerspruch mochte sich nun vielleicht die Phantasie des Kronprinzen erhigen, denn aus dem Wohlgefallen, was ein fo flüchtiges Begegnen nur erregen konnte, entwickelte sich in seiner Ibee eine große Leidenschaft, und nun feste fich alles in Bewegung, um die Schwierigkeiten biefer Verbindung zu beseitigen, die ben Begenstand jahrelanger Unterhandlungen bilbeten. Der Rönig bestand auf einem Ronfessionswechsel; baprischerseits wünschte man die Allianz brennend, wollte diesen aber doch nicht zugeben, und nur versprechen, daß es der Prinzeß überlassen bleiben solle, ihrer Überzeugung zu folgen, wenn man ihr biese im protestantischen Lande zu geben vermöchte. Dies genügte dem Könige nicht; er verlangte, wenn nicht einen Übertritt, so doch ein bestimmtes Bersprechen, daß er erfolgen werde. Man schickte den Sofprediger Strauß 1) bin, um die religiösen Unsichten ber Prinzeß zu sondieren. Dieser, ber überhaupt ein überschwengliches Gemüt haben mochte, tam enthusiasmiert zurück und gab alle Soffnung für einen Erfolg burch ben weichen, verständigen Sinn ber Prinzeß. Dann ging noch eine zweite oftensible Gefandtin bin in der Person der Gräfin Reede, nachherigen Oberhofmeisterin ber Kronprinzeß, was auch wieder einen eigenen Zusammenhang haben mußte.

Im Schlosse existierte eine alte, pensionierte Sofdame, Fräulein v. Bischoffwerder, Tochter des bekannten Freundes und Geisterzitierers?) des Königs Friedrich Wilhelm II., die durch Verstand, Charakter und eine gewisse Weisheit sich einen großen Kredit am Sofe erworden hatte. Sie trug diese Eigenschaften mit einer Urt von pedantischen Sicherheit zur Schau, die auch gewiß teilweis begründet war. Alle Sosmeister und Gouvernanten führten die jungen



<sup>1)</sup> Bgl. G. 96.

<sup>2)</sup> Johann Rudolph v. Bischoffwerder (1741—1803), General und Politiker, Generalabjutant, 1797 verabschiedet.





Prinzen und Prinzessinnen zu ihr, mit denen auch ihre Nichte teilweis erzogen wurde. So erwuchs sie zu einer Familien-Vertrauten, und namentlich der Kronprinz gewöhnte sich daran, ihr seine Serzensergießungen zuzutragen, ihren weisen Rat einzuholen, was sich auch bis zu ihrem Tode, als er schon König war, erhalten hat. Ja, ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, daß er fähig war, über die wichtigsten Staatsangelegenheiten, selbst Persönlichkeiten mit dieser alten Dame zu konferieren, die seit zwanzig Jahren ihr Zimmer nicht mehr verlassen hatte.

Eine ihrer etwas jüngeren Jugendfreundinnen war die Gräfin Reede, Witme eines alten bolländischen Gesandten, der seit ber Vertreibung seiner früheren Gerrscher hier im Lande lebte, nach und nach bereichert durch die Güte der beiden Könige, besonders Friedrich Wilhelms II. für die Familie seiner Frau, einer geborenen v. Krusemarck, beren Mutter als lette Oberhofmeisterin am königlichen Sofe starb, und ein langes Leben hindurch es verstanden hatte, ihrer Familie Stellung und Vermögen emporzubringen. Seit mehr als zwanzig Jahren war indessen Gräfin Reede aus bem Leben ber großen Welt entfernt, zuerst beschäftigt mit ber Erziehung ihrer einzigen, sehr schönen Tochter, bann mit ber langjährigen Pflege ihres tranten Mannes, einer tiefen Betrübnis über beffen endlichen Verluft, schließlich mit dem häuslichen Leben und ber Gesundheit ihrer, inzwischen an den hollandischen Gesandten, Grafen Perponcher 1), verheirateten Tochter und der Sorge für beren Rinber.

Man war also schon etwas verwundert, als man sie, aus dieser Zurückgezogenheit heraus, mit einer anderen, alten, ebenso zurückgezogenen Iugendfreundin eine Reise nach Paris unternehmen sah. Dann folgte eine zweite, allein nach München, und man ersuhr bald, daß eine Bekanntschaft und Besprechung mit der Königin und den Prinzessinnen von Bayern deren Iweck war. Trug das, was sie von dort zurück brachte, vielleicht auch eine direkte Un-

<sup>1)</sup> Baron (nicht Graf) v. Perponcher, Generalleutnant, a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister der Niederlande.



sprache ber alten Markgräfin von Baben, Mutter ber Königin von Bapern, die ben Rönig auf irgend einer Reise zu einem Tetea-tete zu zwingen wußte, bazu bei, ein gewisses, ambigues Verständnis hervorzurufen, genug, ein neuer Bewerber der Prinzeß in ber Person des Serzogs von Meiningen'), gab den Unlag zu der entschiedenen Anfrage: ob man preußischerseits noch an diese Verbindung denke. Sierauf erfolgte zu allgemeiner Verwunderung die gang plögliche Erlaubnis, um die Prinzeß für ben Kronprinzen offiziell zu werben. Es stellte sich nachher heraus, daß der König glaubte, man habe ihm das Versprechen des Abertritts gegeben für ben Termin, wenn die Prinzeß im Lande fein würde. Andererfeits wollte man nicht mehr als das oben erwähnte Versprechen gegeben haben: "bie Prinzeß werbe sich damit beschäftigen, um dann ihrer Überzeugung zu folgen." Wo nun die 3weideutigkeit ber Erklärungen lag, wird wohl schwer zu ergründen sein, daß sie aber vorhanden war, unterliegt wohl keinem Zweifel.



Die Begleiter des Kronprinzen bemerkten sonderbarerweise schon auf seiner Brautreise nicht recht den Ausdruck des Glückes in dem Zusammensein mit seiner Braut, wenigstens keiner wahren oder gar leidenschaftlichen Liebe. Man sagte, das hohe Paar hätte sich eher verlegen gegenübergestanden, ohne einen rechten Vereinigungspunkt zu sinden. Der Kronprinz habe wohl einmal ausgerufen: "er sei selig!", aber mit einem so zerstreuten, abstrakten Wesen, daß man keine rechte Wahrheit darin zu erkennen meinte.



<sup>1)</sup> Bernhard, geb. 1800, Serzog feit 1821, geft. 1882.





Siermit stellte sich noch eine Eigentümlichkeit dieser Natur heraus, nämlich, daß seine Passion nur im Ropf, eine Art Ideal gewesen sei, und daß er der realen Persönlichkeit seiner Braut gegenüber seinen Gefühlen kein Leben zu verleihen verstand. Man erfuhr auch eine Äußerung der Prinzessin, die besagte: "die Leidenschaftlichkeit seiner Briefe wäre ihr fremd und unverständlich gewesen, bei der geringen Bekanntschaft, die dis dahin zwischen ihnen bestanden, und nun hätte sie sie gar nicht in seinem Wesen wiedererkannt!"

Diese kleinen Geschichten drangen indessen nicht in das große Publikum. Dieses blieb teilnehmend erfreut, und alles beschäftigte sich mit den Vorbereitungen zu dem Empfange und vor allem mit der Vildung des neuen Sosstaates. Man strebte danach, Edles, Vedeutendes, Junges darin zu vereinigen, um womöglich einen Modellhof zusammenzustellen, anders als man ihn bisher zu sehen gewohnt war, da man meistenteils trockne, unbedeutende, um ihrer Versorgung willen angenommene Persönlichkeiten als Sossstaaten hatte.

Zuerst wurde also Gräfin Reede zur Oberhofmeisterin ernannt, die jedoch erklärte, es nur bedingungsweise auf ein dis zwei Jahre annehmen zu können und ohne Gehalt. Sie meinte ihrem zurückgezogenen Familienleben zu sehr attachiert zu sein, um es anders als nur "momentan" als "Opfer" zu verlassen, um dem neuen Sofleben den ersten Pli zu geben. Das Resultat dieser Worte war aber, daß sie volle zwanzig Jahre dis zu ihrem Tode am Sose verblieb, und bei der Thronbesteigung ihr ganzes Gehalt in schönen Kapitalien ausgezahlt erhielt, obgleich sie in den langen Jahren, weil ohne bestimmtes Gehalt lebend, ganz anders gehalten und defrapiert worden war, als wenn sie es von Unfang an, wie es sich gebührte, angenommen hätte.

Es vereinigten sich überhaupt die sonderbarsten Kontraste in dieser an Geist und Charakter gleich ausgezeichneten Frau. Gescheit, lebendig bis zur größten Seftigkeit, fähig, die verschiedensten Auffassungen zu begreifen, oft enthusiastisch, großmütig, grandios in ihrer Wohltätigkeit, vieler Aufopferung und Freundschaft fähig und allen edlen Regungen und Ansichten zugänglich, konnte sie da152



neben boch oft für kleine Gingebungen bes Gigennuties, ber Intrige und des Ehrgeizes empfänglich sein, auch die Wahrheit umgehen, wenn es ihr Interesse oder die Urt ihres Auftretens zu erheischen schien. Die Folge bavon war, daß die Personen, die mit ihr leben mußten, einerseits auf bas zärtlichste von ihr geliebt wurden, um bann wieder ebenso heftigem Cadel ausgesett zu sein. Gie hatte im häuslichen Leben des kronpringlichen Sofes das belebende Pringip fein, ber Rronprinzeß helfen können, es anregend zu gestalten. Aber, weit entfernt bavon, blieb sie nur mit sich und mit ihrem eigenen Verhältnis zur Prinzessin beschäftigt. Sie wollte vor allem die einzige Vertraute sein und bleiben, nebstbei ber Prinzessin in ihrer Tochter die einzige Freundin geben. Da aber bas Unglud wollte, daß das Naturell der Tochter gar nicht mit dem der Prinzeß harmonierte, so gab es einen inneren, jahrelangen Rampf voller Rücksichten, ein Verlangen und Abwehren, mit dem Wunsche, alles im richtigen Gleichgewicht zu erhalten, bis endlich die Tochter, die Sachlage erkennend, es verstand, sich in bas Verhältnis einer rücksichtsvoll behandelten Bekannten zurückzuziehen.



Ebenso ging es mit den Außerlichkeiten der Etikette, die sie aus dem Grabe hervorzurufen und an dem neuen kronprinzlichen Sofe einzusühren strebte. Da sie aber stets nur mit sich beschäftigt war, sowie mit ihrer Stellung zur Prinzeß, und ihr auf Schritt und Tritt folgte, versäumte sie gerade die notwendigsten Söslichkeiten, nahm selten Besuche an, kannte die vorzustellenden Personen nicht, begünstigte einige sehr, fuhr mit grandiosem Jorn über Kleinigkeiten her, die vielleicht lange nicht die Tragweite der







Dinge hatten, die sie selbst unterließ. Sie trug somit eher dazu bei, eine gänzliche Konfusion in den Ideen über Schicklichkeit und Etikette hervorzurufen, während die fremde und unerfahrene Kronprinzeß, der die Gräfin Reede als Muster vorgestellt worden, nicht anders glauben konnte, als, es müsse im Lande so sein.

Zu diesem allen kam noch die Eigentümlichkeit des Kronprinzen, der, unter dem Einfluß der Phantasie stehend, gewisse Dinge für unumskößlich erklärte, an die früher niemand gedacht.

Die einzige verheiratete Prinzessin der Familie, Prinzeß Wilhelm hatte, was Sofetitette betraf, schon längst vieles beseitigt, was man früher für nötig hielt, und da die Kronprinzeß sich ihr sehr anschloß, so arbeitete sie wohl dem übergreifenden Einsluß der Gräfin entgegen, auch um jener zu helsen, auf eignen Füßen zu stehen. Genug, man erlebte auch hier an dem Beispiel der Gräfin das, was oft genug der Fall ist, nämlich, daß eine ausgezeichnete Persönlichteit bei weitem nicht das leistet, was sie könnte, weil es ihr nicht gelingt, sich selbst zu vergessen, oder sie nicht den Willen hat, ihrer eigenen Mängel Serr zu werden.

Neben Gräfin Reede erschienen zwei schöne, große Sostamen: Fräulein v. Vorstell und Fräulein v. Brockhausen, beide wohl durch den Einsluß der Gräfin gewählt. Es war wirklich ein prächtiger Unblick, wenn die drei Damen hinter ihrer Fürstin auftraten; denn auch die Gräfin sah, obschon bejahrt, noch sehr schön und distinguiert aus.

Zum Sofmarschall vermittelte auch sie den Sohn einer langjährigen Freundin, der Frau v. Massow.

Louis v. Massow<sup>1</sup>) war bis dahin nur Leutnant und Abministrator ziemlich verwickelter Angelegenheiten auf den väterlichen Gütern gewesen. Er eignete sich jedoch durch Treue, eine gewisse regelmäßige Tüchtigkeit und einen geraden Charakter recht sehr zu seiner Stelle. Diese Eigenschaften motivierten wohl auch seine

<sup>1)</sup> Später preußischer Staats- und Sausminister, Besitzer von Loest, Groß-Moellen und Demnit im Kreise Lebus, vermählt mit Sermine Gräfin v. d. Schulenberg-Emden.



spätere Karriere: als Sofmarschall bes Königs, Abministrator ber Familiendomänen und endlich Sausminister. Ihm mangelte jedes Ausgezeichnete im Wesen, er war weder besonders mit Verstand noch mit Feinheit begabt. Es lag wohl auch wenig Großartiges in seinem Charakter, und dieser Mangel machte sich oft in kleinen Jügen bemerkbar. Er tat sich dabei stets sehr wichtig und dies gab ihm zuweilen ein gewisses Ridikule. In den ersten Jahren wurde er auch etwas als Schüler behandelt, indessen errang er sich durch Treue und eine gewisse Jähigkeit im Festhalten seiner Stellung, quand-même (d. h. zuzeiten, wo er wenig zu tun hatte), viel Achtung, sowohl am Sofe selbst als auch in der Welt. Der Redlichkeit seines Charakters verdankte er es wohl, daß er in seiner vom Glück so begünstigten Laufbahn wenig beneidet und angeseindet wurde.



Um Sofe war Rochow gewissernaßen das belebende Prinzip durch seine große Seiterkeit, seine unverwüstliche Laune, seine lebendige Auffassung und die glückliche Gabe der Rede. Beim Kronprinzen diente er als intermédiaire zwischen ihm und dem Geschäftsleben. Die ihm zustehenden ständischen Angelegenheiten und sein vertrauenerweckendes Wesen, das grade ihm vieles zuführte, gaben ihm Gelegenheit, alle möglichen inneren und äußeren Staatsangelegenheiten mit dem Kronprinzen zu besprechen. Dies legte den Grund zu



\$ species

<sup>1)</sup> Abolf Friedrich Karl Streckfuß (1779—1844), 1819 Oberregierungs= rat in Berlin, 1840 Mitglied des Staatsrats. Überfette Ariofts "Rasenden Roland", Tassos "Befreites Jerusalem" und Odntes "Göttliche Komödie".





156

einem langjährigen Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis 1) mit den Serrschaften, was sich auch nie ganz löste, aber doch nicht der Probe der Zeit und der verschiedenartigen Richtungen und Auffassungen des Lebens vollständig zu widerstehen vermochte, deshalb aber den tiefsten Einsluß auf den Schluß seines inneren und äußeren Lebens ausüben mußte.

Als persönlicher Abjutant des Kronprinzen diente damals der schon erwähnte Karl Röder. Er sing damit an, meinem Mann zu erklären: "er sähe ihn sehr ungern dem Prinzen attachiert" usw., um einige Zeit darauf mit der ihn charakterisierenden Redlichkeit einzugestehen, er habe sich in Urteil und Ansicht über ihn geirrt und nähme jene früheren Äußerungen zurück.

Unter einer größeren Anzahl von Abjutanten, welche, durch das Generalkommando zu verschiedenen Zeiten ernannt, fich am Sofe einlebten, wurde eigentlich nur einer bemerkenswert: ber jungere Willisen ?), Bruder des Vielgenannten, der in Solftein ein so trauriges Ende nahm. Säßlich und unscheinbar, aber klug, angenehm in der Unterhaltung, theoretisch bis zum Liberalen, mußte wohl eine Gutmütigkeit des Berzens ihm beiwohnen, wenn sich diese auch nicht gerade in seiner Beistesart aussprach: genug, er wußte sich bem ganzen Sofe in verschiedener Weise wert zu machen und Vertrauen au erwecten. Namentlich genoß er es beim Kronprinzen oft in einem hohen, anderen bedenklichen Grade, und wußte Einfluß in verschiedenen Branchen zu erwerben, z. B. in der Pferdezucht und Dreffur, über die er sich in die wunderbarften Theorien vertiefte, ohne es boch je bis zum Reiter bringen zu können; später auch in der Politik, wo er zeitweise gebraucht wurde, ohne doch je zu einer

<sup>1)</sup> Für dieses Freundschaftsverhältnis legt auch ein umfassender Briefwechsel Zeugnis ab. Rochows Briefe an den Kronprinzen befinden sich im Königlichen Sausarchiv in Charlottenburg.

<sup>2)</sup> Georg von Willisen, Generaladjutant des Königs und General der Kavallerie, gest. 1864 als preußischer Gesandter am päpstlichen Sof. Sein Bruder Wilhelm v. Willisen (1790—1879) wurde 1850 bei Idstedt von den Dänen geschlagen, vgl. v. S. 77, Anm. 2.



dauernden oder hervorragenden Stellung zu gelangen. Er kehrte jedesmal nach solchen Perioden wieder in den gewöhnlichen Lauf seiner praktischen Dienstkarriere zurück, sei es mit, sei es gegen seinen Willen.

Niemals wurde wohl einer Fürstin ein glänzenderer Empfang zuteil als der Kronprinzessin, ) vom ersten Überschreiten der Grenzen unsres Landes an, durch die neue Provinz Sachsen bis zu ihrem Einzug in Verlin.<sup>2</sup>)



1) Bgl. o. G. 144, Unm. 1.

Berlin, ben 20. September 1823.

... 3ch fand meinen alten Guftav wundervollerweise zu Saufe, der glücklich von seiner Reise mit dem Sofftaat der Kronprinzes entgegen zurlickgekehrt war. Er weiß alles so au naturel zu beschreiben, daß Ihr es von ihm felbft boren mußt. Genug fei es zu wiffen, bag ber Enthusiasmus und die Anstalten, die Kronprinzeß zu empfangen, womöglich die von der Reise nach Zeit noch übertroffen haben. Durch eine fortlaufende Reibe von Menschen, Ehrenpforten, Blumen, ift ber ganze Weg ein einziger Triumphzug gewesen, der Einzug in Breslau magnifit, die Couren dort von einem Glanz an Abel, Reichtum und Juwelen, die Berlin ganzlich tot machen. Die Kronprinzeß liebenswürdig, höflich, charmant, fo baß alle Schlesier, die eine talte, stolze, nicht hubsche Frau erwarteten, gang enchantiert von ihr find. Der König befand fich in ber liebenswürdigsten Laune von der Welt, hat Truppen, Menschen, Volk, alle gelobt, gedankt für die Aufmerksamkeiten, die man feiner Schwiegertochter erwiese, diese fich en grand capitaine mit der Katholizität betragen, der Kronprinz etwas verdrießlich gegen Schlesien und die Menschheit. Die Großfürstin (Charlotte, Gemahlin Nikolaus' I.) sieht blaß aus, aber boch nicht so verändert, wie man Euch geschrieben. Der Aufenthalt in Fischbach turz und wenig höflich für die Umgebungen, die in Buchwald wohnten; die Revuen schön; Gott und die ganze Welt babei gesehen, Buftav, im Diensteifer, sich bei einem Saar mit bem Grafen Serberftein (Graf Johann Sieronymus v. Serberftein, geft. 1847, anfässig in ber Grafschaft Glat) duellierend, wofür gang Schleffen ibn gefüßt usw. . . .

... Verbreitet die Nachricht von den Reduktionen nicht zu sehr, benn nur die Sälfte ift wahr; weder Regierung noch Landesgericht geht ein, sondern nur einige Personen von jedem; kein Mensch wird unglücklich, sondern alle sterben mit ihrem Gelde, erleiden nur kleine Abzüge; alle Er-

<sup>2)</sup> Über den Empfang der Kronprinzessin berichtet anschaulich ein Brief Karolines an ihre Schwägerin Klara v. Pfuel, geb. v. Rochow:





Alle Stände, Rorporationen, hoch und niedrig, wetteiferten darin, ihre Teilnahme und Freude über die ersehnte Antunft der tünftigen Landesmutter zu bezeigen. Die tostbarsten Anstalten zum Empfang an Ehrenpforten, Begleitungen, Alusschmückungen, Deputationen, Illuminationen, Feuerwerken, hörten von Zeit die Berlin nicht auf, reihten sich aneinander, von der ersten Begleitung der Altenburger Bauern in ihrer Landestracht, auf den schönsten Pferden, dis auf die großartigste Entfaltung aller, die dahin fast schlafen gegangenen Gewerke im mit ihren Emblemen, geführt von der vornehmen Raufmannschaft auf den besten englischen Pferden, — der erste damalige Bankier Schickler, ein Anglomane und vortresselicher Reiter, an der Spise — welche die Prinzessin in die Tore ihrer künftigen Sauptstadt einführten.

Leiber fehlte es auch nicht an den ominösen Unglücksfällen, die so oft ähnliche Freudenbezeugungen begleiten. Bei der schönsten, großartigsten Illumination war es "ein Mißverständnis", das die von dem Juge zuerst eröffnete Schloßbrücke wieder schloß, so daß auf der noch bestehenden Notbrücke das Gedränge mehrere Menschenleben zum Opfer forderte. Man strebte natürlich danach, dies der Prinzeß zu verbergen, um nicht eine Erinnerung an unglückliche Vorgängerinnen hervorzurufen. Man könnte es auch vielleicht als Vorbedeutung auffassen, denn vieles, in mancherlei Gestalt hat sie in dem Schicksal ihres neuen Vaterlandes, ihrer neuen Familie durchzuleben gehabt, wenn auch die jest (ich schreibe 1854) noch nicht das Schlimmste geschehen, aber auch das Ende noch nicht erreicht ist.

Zuerst fragte man sich: in welcher Gemütsstimmung kann diese junge Prinzeß, nach dem Losreißen aus einem geliebten und glücklichen Familientreise, ihren Jugendverhältnissen, in denen, wie man hörte, sie sich einfach und ungeniert in Umgang und Freundschaft bewegt hatte, geängstigt über ihren konfessionellen Standpunkt, durch

1) Vgl. hierzu Marwis, a. a. D., I, G. 110.

sparnisse sind mehr für die Zukunft als für die Gegenwart gedacht; auch hat Kircheisen (Friedrich Leopold v. Kircheisen [1749—1825], 1810—1825 preußischer Justizminister) keinen Substitut.



diesen Tourbillon von fremdartigem Jubel bis in ihre neue Familie, ihrem imposanten Schwiegervater gegenübertreten?

Schon aus Zeit schrieb mein Mann: "Sie ist reizend, hinreißend, aber eine Kronprinzeß ist sie nicht!" Und dieser erste Eindruck blieb nicht ohne eine gewisse Wahrheit. Es war schwer, ein reizenderes junges Wesen zu sinden, als sie es damals war. Die wunderschönsten Augen, die frischeste Jugendblüte, der gewinnendste Ausdbruck, die Grazie selbst in den eigentümlich schwebenden Bewegungen ihres gehemmten Ganges, alles hatte soviel Anziehendes, daß auch der strenge König bezwungen war. Weit entsernt, seine natürliche Abneigung gegen die katholische Seirat auf ihre Person zu übertragen, schien er sich liebenswürdiger für sie zu zeigen, als ihr eigener Bräutigam und Gemahl. Auch die Prinzeß, beglückt durch seine, sie überraschende Freundlichkeit, trat ihm unbefangen entgegen, und man erhosste das beste Verhältnis.

Leider aber entsprach die nächste Folge dem Unfang nicht. Sei es, daß ber Rönig, sehr bald über ben gehofften Übertritt getäuscht, feine rauberen Seiten nach außen kehrte, in denen er wahrlich nicht liebenswürdig war, sei es, daß die Prinzeß sich nicht in die allgemeine eigentümlich preußische Art finden konnte, die in oft gewöhnlichen Scherzen einen wenig ansprechenden Ausbruck fand (beren Sumor man kennen und verstehen muß, um ihn zu würdigen), dabei auch durch das bestehende Verhältnis zwischen dem Rronprinzen und seinem Vater von diesem abgezogen wurde. Der Verkehr bildete sich fremder und unfreundlicher heraus, als er bei einer größeren Unerkennung ihrer gegenseitigen befferen Geiten batte fein tonnen. Ja, es fanden oft äußere Zurücksehungen gegen die späteren Schwiegertöchter statt, die es mehr à tache nahmen, sich liebenswürdig zu machen. Dennoch besaß ber König genug Scharfblick, um die Charakter- und Seelenvorzüge der Kronprinzeß vor anderen anzuerkennen, mas er gegen seine Vertrauten wohl ausgesprochen hat, ohne es doch in seinem äußeren Benehmen erkennen zu lassen. Selbst der etwa fünf Jahre später erfolgte Übertritt der Rronprinzeß zur evangelischen Kirche brachte keine günstigere Wendung mehr







hervor: es war dem Könige "zu spät", obwohl er hätte anerkennen müssen, daß nicht die Seirat, sondern wahre Überzeugung nun das Motiv dazu abgab.

In der Familie fand die junge Prinzeß in der Prinzeß Wilhelm-Tante die einzige Frau, und schloß fich ihr mit befonderem Bertrauen an. Ob dies für die Auffaffung des preußischen Wesens, für das "sich Stellen" zu ihren Umgebungen von günftigem Einfluß war, will ich dahingestellt sein lassen. Gewiß ist es, daß Prinzeß Wilhelm sich eigentlich selbst nie hineinfinden konnte, und in mancher Hinsicht bis zu ihrem Lebensende etwas Fremdes behielt, daß auch ihre Beziehungen zum Lande meist nur aus den Wohltätigkeitsund religiösen Bestrebungen, und badurch zu einzelnen Persönlichkeiten in dieser Art erwuchsen. Namentlich war ihr die sogenannte große Welt ein Horreur. Sie bewegte sich stets steif und fremd darin, und da sie viel Einfluß auf die Kronprinzeß gewann, so mag sich dies auch auf die ganze Stellung ausgedehnt haben, die diese im Lauf der Zeit als Kronprinzeß und Königin genommen hat. Gewiß ist, daß ihre religiöse und wohltätige Richtung auch für das kronprinzliche Paar den Anhaltspunkt gab, und daß durch sie sich bie Beziehungen zum Grafen Stolberg 1), zur alten Gräfin Reben-Buchwald?) in Schlessen anknüpften, welche bis zu beren Lebensende dauerten.

Von den Schwestern des Kronprinzen war nur die jüngste, Prinzeß Luise<sup>3</sup>), bald nachher mit dem Prinzen Friedrich der Niederlande vermählt, noch im Lande: eine äußerlich etwas trockene Natur, jedoch sehr bevorzugt von ihrem Vater.

Von diesem ganzen Sofe wurde die junge Kronprinzeß mit einer Art von Jasousie betrachtet und abgewehrt, als mit dem

<sup>1)</sup> Graf Anton zu Stolberg-Wernigerobe, geb. 23. Oktober 1785, preußischer Oberst (bamals Oberstleutnant), später Präsident der Regierung in Düsseldorf, 1809 vermählt mit Friederike Karoline Freisn v. d. Reck.

<sup>2)</sup> Ein Brief der Gräfin Reden-Buchwald bei Gräfin Elise v. Bernstorff I, 308 f.

h Prinzeß Luise Auguste Wilhelmine Amalie (1808—1870), vermählt 1825 mit Prinz Friedrich ber Niederlande, gest. 1881.



unberechtigten Unspruch auftretend, den ersten Plat am Sofe, im Lande und in der Familie einzunehmen, der bis dahin der Königstochter unbestritten zustand. Dies gab in tausend Kleinigkeiten, Säkeleien zwischen den Söfen, Zurücksetzungen für die Kronprinzeß, die etwas Erbitterndes haben konnten. Dabei mochte bei ihr das Gefühl, gegen den Wunsch des Königs in die Familie eingetreten zu sein, vorwalten, während ihr Gemahl nicht die Art hatte, sie zu vertreten, und die Gräfin Reede durch ihre Seftigkeit vielleicht mehr aufregend wie vermittelnd wirkte.



Später stellte sich das Verhältnis zu Prinzeß Luise wie zu allen Schwestern des Kronprinzen ganz vortrefflich her, und man tann sagen, daß wahre Freundschaft sie mit allen verband, so verschieden sie auch waren. Prinzeß Luise entwickelte in ihrem ganzen Leben einen edlen Charakter, große Verständigkeit, Einfachheit und Treue, so daß sie jederzeit als ein geachtetes und geliebtes Glied der Familie mit Freude empfangen wurde.

So glänzend nun der Empfang der Kronprinzeß war, so wenig versprechend erschienen die ersten Zeiten dieser Che. Was man schon im Brautstand wahrgenommen hatte, bestätigte sich hier: ber Kronprinz wußte nicht, was er mit einer Frau anfangen sollte: sie paßte nicht in seine Gewohnheiten. Welches Bild sich seine Phantasie von der Liebe und Ebe entworfen haben mochte, weiß Bott; turz, die Wirklichkeit schien es nicht zu erreichen. Trot seiner reichen Begabung batte er sich baran gewöhnt, sich von anderen mehr anregen zu laffen, als diefe zu beleben. Run ftand ein junges Wesen neben ibm, das er in einem ibm ganz fremden Leben beimisch machen follte. Statt beffen ging er seine eignen Wege, und als mehrere Familientrauern sie gerade im ersten Winter viel zu Sause fesselten, besuchte er mehr als je Gesellschaften und zwar jene oben erwähnte Clique. Diese ließ er aber später gänzlich fallen, als sich sein häusliches Leben anders und teilweise interessanter gestaltete; und der Sommer, das nähere Zusammenleben in Sanssouci, ber Gemablin geschickte und treue Pflege bei einer Krankheit führten einen mehr harmonischen Zusammenhang herbei. Die Unwesenheit





der Großfürstin Charlotte<sup>1</sup>), die sich mit ihrem idealen Schwung für die Kronprinzeß passionierte, sie für ihre "Seelenschwester" ertlärte, trug vielleicht dazu bei, dem Kronprinzen klar zu machen, daß er eine Seele gewonnen, die etwas anderes zu bieten habe, als die Gebilde seiner Phantasie.

Dies alles legte den Grund zu der vortrefflichen und treuen Ehe, die allein als ein Muster für das ganze Land in der königlichen Familie bestehen blieb. Man kann wohl annehmen, daß die besseren und edlen Eigenschaften beider Charaktere das Ungleichartige ihrer Naturen überwanden, so daß die tiefe Anhänglichkeit entstand, mit der sie ihr Leben jest zusammen vollenden.

Soll ich nun überhaupt über sie ein Urteil aussprechen, so würde es bahin geben: ") daß sie als Mensch und Frau viele vortreffliche, liebenswürdige Eigenschaften besaß, daß ihr aber vielleicht das Großartige im ganzen Wesen mehr abgeht, was die Königin ausmacht. Freundlich, wohlwollend, vertrauenerweckend, pflichtvoll im strengsten Sinn, fehlt es ihr vielleicht an ber Gabe, diese Pflichten etwas weiter auszudehnen. Im Beifte wohl mehr mit einem ruhigen, richtigen Urteil und Verstand als mit irgend etwas Ungewöhnlichem oder Phantastischem begabt, betrat sie bas Land mit einer modernen, sehr soignierten, aber zugleich einfachen Erziehung. Das etwas erzentrische Wesen, was in der hiefigen toniglichen Familie heimisch war, erschien ihr fremdartig, und man muß es ihr boch anrechnen, daß sie nach einigen Jahren erklärte: "es sei ihr wohl schwer geworden, sich dahinein zu finden, aber sie möchte boch nicht mehr in der flachen, äußeren Weise ihres Vaterlandes leben!"

Man sagte ihr nach, sie habe keine Liebe für unser Land gefaßt, ihr Serz sei in der Seimat bei ihrer Familie geblieben. Ich glaube, mit Unrecht. Sie fand in der hiesigen Familie allerdings nichts, was ihr den großen Kreis ihrer sich untereinander sehr

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 60, Anm. 3, und S. 67, Anm. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. A. v. Reumont, Elisabeth, Königin von Preußen (1874).



liebenden Schwestern,') das zwanglose Leben mit den Eltern ersehen konnte. Das steise wortkarge Wesen unseres Königs mochte dagegen gewaltig abstechen, seine repressive Art, und wie sie gleich in ihren religiösen Beziehungen behandelt wurde. Ein gewisser Stein, in ihr Schlafzimmer getragen, sollte ihr einziger Altar sein, bis Gräfin Reede ihr in einer dunklen Solzkammer eine kleine, versteckte Kapelle zu arrangieren wußte.

Dies alles machte den Beginn ihres hiefigen Lebens nicht leicht und erhielt die Sehnsucht nach den Ihrigen um so lebendiger, als in den ersten Jahren auch jedes Wiedersehen mit ihnen aus tonfessionellen Ursachen mit Schwierigkeiten verbunden wurde. Der Tod ihres Vaters? führte sie zum erstenmal nach München zurück, später tam die Mutter oft hierher, und als die Ehe kinderlos blieb, andere Erben geboren wurden, dachte der König wohl gleichgültiger über diesen Punkt.

Des Kronprinzen Reisepassion setzte sie dann viel in Bewegung, und da für ihre zarte Gesundheit oft eine milde Luft nötig erschien, entstand die Gewohnheit, ihre Seimat zu besuchen. Daß sie aber darum keine Liebe für ihr neues Vaterland gewonnen haben sollte, glaube ich nicht. In besonderen Fällen sprach sie stets ein Gefühl der Zusammengehörigkeit aus, und sie weiß auch mehr in den Verhältnissen, selbst der einzelnen Personen und Familien, Provinzialinteressen usw. Vescheid, als man es von ihrer zurücktretenden, etwas abschließenden Weise glauben sollte.

Ihre große Wohltätigkeit, ihr Interesse für alle derartigen Bestrebungen hat sie mit vielen Persönlichkeiten in Berührung gebracht und ihr in Rreisen Anerkennung verschafft, die weniger an die Öffentlichkeit treten. Für die große Welt hat sie wenig Sinn, alles Beraustreten aus sich selbst, Repräsentieren, Sulbigungen-



<sup>1)</sup> Ihrer Zwillingsschwester Amalie, geb. 1801, vermählten Prinzessin Johann von Sachsen, Sophie und Marie, geb. 1805, gleichfalls Zwillingsschwestern, und Ludovika, geb. 1808.

<sup>2)</sup> Max I. Joseph, geb. 1756, seit 1799 Kurfürst, seit 1806 König, starb am 13. Oktober 1825 in Nymphenburg.





annehmen war ihr stets zuwider, und je mehr der König gerade hierin seinem exzessiven Wesen freien Lauf ließ, je mehr schien sie durch Zurückziehen dagegen steuern zu wollen. Doch hatte dies eine gewisse Trennung zwischen ihnen zur Folge, indem der König nun diesen Teil des königlichen Lebens bei seinen vielen Kreuz- und Querzügen auf sich allein nahm und sie soviel als möglich daraus verschwand.

Der Kreis der Privatpersonen, zu denen sie in ein näheres, geselliges Verhältnis trat, blieb ein ziemlich kleiner. Gräfin Reede hat darin wohl manches verschuldet, indem sie nicht die Mittelsperson zwischen der Kronprinzeß und anderen Menschen abgab, sondern vielmehr jede Annäherung abzuwehren trachtete. Und so waren es wohl mehr die Verhältnisse als freie Wahl, die einzelne Personen zu einer Art von Freundschaft mit der Kronprinzeß verbanden.

Zuerst die Sofdame Fräulein v. Vorstell, die, als Nichte von Gräfin Reede, es oft übernehmen mußte, diese zu behandeln, ihre großen Sestigkeiten zu amortieren oder auf sich selbst zu lenken. Sehr häusige Begleiterin auf den Reisen in die Seimat der Rönigin, dadurch mit den Geschwistern und Familienverhältnissen bekannt, verwebt durch eine zarte Passion mit dem Prinzen Karl von Bahern'), dem sehr geliebten Bruder der Königin, gelangte sie zu einer gewissermaßen bevorzugten Stellung, die sie durch eine Art Sicherheit des Charakters rechtsertigte.

Eine spätere Sostame, Fräulein v. Rhediger, gewann durch ihre ruhige, bescheidene Saltung, ihre Diskretion, die der Königin alles bequem zu machen verstand, eine vertrauliche Stellung, ohne es durch besondere Gaben der Liebenswürdigkeit zu rechtfertigen, während lebendigere Naturen in der Kronprinzessin Umgebung oft gestissentlich zurückgesett wurden.

Die Kronprinzessin hat auch als Königin keine Spur von perfönlicher Umbition oder den Wunsch, für sich eine Rolle zu spielen;

<sup>1)</sup> Rarl Theodor Maximilian August, geb. 1795, damals Generalleutnant, Stiefbruder der Königin Elisabeth.

164



infolgedessen konnten niemals Intrigen an sie herantreten, noch versuchen, durch sie etwas zu erreichen. In der edlen Reinheit ihres Charakters, ihrem Streben nach dem Besten in religiösen wie menschenfreundlichen Auffassungen, in der selbstvergessenen Treue ihrer Ehe, hat sie uns das beste Beispiel einer fürstlichen Sausfrau dieser Generation dargestellt, die mit Mut und Treue in den schwersten Zeiten ihre Stellung ausfüllt.

Im allgemeinen verkehrte sie leichter mit Männern als mit Frauen, konnte ihnen mit Vertrauen nähertreten, ohne daß je ein Schatten von persönlichem "Gefallenwollen" sich hineingemischt hätte. Graf Unton Stolberg'), mein Mann, Alvensleben'), Voß'), Gröben') und mehrere andere sind zu nennen, mit denen teilweis Vertrauen, teils Freundschaft sie verband, ohne daß sie je danach gestrebt hätte, durch sie in geschäftliche oder politische Dinge einzugreisen.

Die Brüder des Königs hatten die Gewohnheit eines täglichen Verkehrs an ihrem Sofe, namentlich Prinz Wilhelm, und anfänglich schienen ihre beiden verständigen, ruhigen Gemüter mehr zueinander zu passen als der Kronprinz und seine so schwer erkämpfte Gemahlin.

Indessen huldigte Prinz Wilhelm<sup>5</sup>) mehreren jungen Mädchen aus der Gesellschaft, besonders den Freundinnen von Elisa Radziwill, deren Zahl groß war. Die Beziehungen begannen damit, daß er sie zu Vertrauten seines Geschickes machte, dies aber mit soviel Aufmerksamkeiten verband, daß sie oft ein leichtbewegtes Serz darin erkennen mußten, und er vielleicht mehr Bewegung bei ihnen erregte, als es seine Absicht gewesen sein mochte.



Supposit

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 160, 21nm. 1.

<sup>2)</sup> Albrecht v. Alvensleben (1794—1857), 1835 bis Mai 1842 preußischer Finanzminister. Vgl. über ihn Wageners Staats- und Gesellschaftslexikon II (1859), S. 106f.

<sup>3)</sup> Rarl Otto Friedrich v. Voß (1786—1864), preußischer Wirklicher Gebeimer Rat, Sauptritterschaftsbirektor ber Rurmark, vgl. o. S. 126.

<sup>4)</sup> Der oben S. 110 erwähnte Graf Wilhelm Ludwig v. der Groeben (1763—1829).

<sup>5)</sup> Der spätere Raifer Wilhelm I.





Den höchsten Grab erreichte dies aber in dem jahrelangen Berkehr mit der schönen, blonden Emilie Brockhausen), denn es entwicklte sich in ihr ein hoher Grad von indomptierter Leidenschaft, der keinem Auge, tros einer gewissen äußerlich-ruhigen Saltung, verborgen bleiben konnte. Mit einem sehr stolzen, eigensinnigen Charakter begabt, war sie gutem Rat und Teilnahme wenig zugänglich. Gestütt auf einen ähnlich gearteten Vater, mochte bei ihr und ihm wohl der Gedanke einer morganatischen Seirat aufgetaucht sein. Sicher ist es, daß man etwas Ühnliches fürchtete, und der Vater veranlaßt wurde, eine lange Reise mit der Tochter zu machen, während der König in den Prinzen drang, all diesen Unsicherheiten des Serzens und der Verhältnisse durch eine Seirat ein Ende zu bereiten.

Jur Vermählung des Prinzen erschien Fräulein v. Brockhausen wieder, und man sah sie totenbleich ihre Stellung ausfüllen. Der Tod des Vaters gab ihr dann bald den Anlaß, allen
Schmerz eines gekränkten und zerrissenen Serzens in die Exaltation
einer montierten, lang ausgedehnten Trauer um diesen Verlust einzuschließen, der ohnedem, vermöge des väterlichen Charakters, schwerlich einen solchen Grad erreicht haben würde, wie sie ihn monatelang in allem Wegwerfen jeder persönlichen Eitelkeit zur Schau
trug. Späterhin schloß sie eine Ehe, die sie mit einer Art von
leidenschaftlicher Liebe zu dem Manne durchführte, starb aber nach
turzer Zeit an einem nervösen Fieber. Sie hinterließ bei allen
ihren Gefährten und Freunden das Andenken einer liebenswürdigen,
von ihnen allen regrettierten Persönlichkeit.

Erst im zweiten Jahre nahm das Leben des kronprinzlichen Sofes einen etwas lebendigeren, interessanteren Charakter an. Es wurden mittags und abends zum Tee an runden Tischen Leute gesehen, und unter ihnen gab es manche Sabitués, die durch ihre

<sup>1)</sup> Sofbame bei ber Kronprinzessin, 1832 mit Eugen Grafen v. Dönhoff vermählt, gest. 14. August 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Karl Christian Friedrich Georg v. Brockhausen, kgl. preußischer Geheimer Staatsminister, Mitglied des Staatsrats, gest. 12. Okt. 1829.



Gaben der Unterhaltung oder Lektüre mehr oder weniger interessante Gegenstände aufzubringen wußten. Anesebeck und Ancillon waren fast tägliche Gäste, oft auch der Serzog Rarl von Mecklenburg, Graf Brühl, der Theaterintendant, ein angenehmer Mann mit hübschen Formen, der mit dem Serzog Karl literarische Gegenstände aufzubringen wußte, während erstere die Konversation mehr auf das damals ziemlich unverfängliche Gebiet der Politik führten, was oft zu den lebendigsten und interessantesten Diskussionen Anlaß gab.



Der Kronprinz ließ sich mehr hineinziehen, als daß er die Gegenstände hervorgerufen hätte, und seine Liebenswürdigkeit äußerte sich in flackernder Weise. Er konnte darstellend und mit Sumor erzählen, wozu Geschichten aus Kindheit und Jugend ihm den lebendigsten Stoff lieferten, an den Diskussionen sich oft heftig beteiligen.

Vortrefflich verstand es Ancillon, stets Gegenstände von Interesse aufzubringen. Dabei schenkte er dem Kronprinzen nie etwas,
disputierte à outrance, schwieg nie wenn dieser heftig wurde, ereiserte sich vielmehr selbst, wobei es sich ereignete, daß er sich so
vergaß, im Weggehen schon im Kabinet der Kronprinzessen seinen
Sut aufzustülpen. Dies löschte dann die gegenüberstehende Seftigteit gänzlich aus, sodaß die Situation in gutem Sumor endete.
Ancillon hätte nie etwas anderes als der Gesellschafter des Kronprinzen sein sollen, denn, in der Theorie durchaus geistreich, konnte
er diesen nur in vielen Auffassungen zur Klarheit bringen, während
ihm schwerlich der Charakter und politische Mut beiwohnte, um als
Staatsmann eine wirkliche Rolle auszusüllen.

Und was waren die unschuldigen Gegenstände dieser Diskussionen in jenen verhältnismäßig glücklichen Zeiten? Die Cortes von Lamego4),

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 45, Anm. 5.

<sup>2)</sup> Vgl. oben G. 20, 21nm. 1.

<sup>3)</sup> Karl Friedrich Morit Graf v. Brühl (1772—1837), hervorragender Schauspieler (in privaten Zirkeln) und Kunstkenner, Kammerherr der Königin Luise; 1815—1828 Generalintendant der Kgl. Schauspiele in Berlin, um diese hochverdient, ebenso seit 1830 als Generalintendant der Kgl. Museen.

<sup>4)</sup> Die Cortes von Lamego find die nach den Grundfätzen des Statuts von Lamego (1143) von Dom Miguel berufenen Cortes.





die Rechte Dom Miguels') und Dom Pedros') und ähnliche Dinge, bis es weiter in die spanischen Wirren Don Carlos') und Christinas') überging, um endlich mit der Julirevolution in das Stadium einzutreten, aus dem wir noch nicht wieder herausgekommen sind.

Weniger unterhaltend waren diese Abende für die geringe Anzahl von Frauen, die daran teilzunehmen de loin en loin berufen wurden. Es gab zwar deren einige, die der Kronprinz ungeheuer gern zu haben glaubte. Satten sie aber nicht die Gabe oder Gelegenheit, in ihn hineinzureden, etwa über Kunstsachen, Reisen oder spaßhafte Geschichten, so waren sie für ihn so gut wie gar nicht da.

Eine allgemeine Konversation brachte er nicht auf, ebensowenig seine Gemahlin, die, zuerst fremd, keine Anknüpfungspunkte mit den ihr zugeführten etwas heterogenen weiblichen Wesen zu sinden wußte. Ihr schwaches Organ reichte nicht über den ziemlich ungünstig arrangierten Teetisch hinweg. Dazwischen saß Gräfin Reede, schweigsam und nicht anbahnend. So siel es der Mehrzahl der geladenen Gäste schwer, die Annehmlichkeiten zu empfinden, welche diese geselligen Abende für den kleineren Kreis oft sehr anziehend machten und gerade nur durch einzelne Persönlichkeiten bedingt wurden.

Mit Treue der Gewohnheit ist dieselbe Urt des Lebens bis in die spätesten Zeiten des königlichen Sofes beibehalten worden, aber, nachdem veränderte Verhältnisse, Alter, Tod usw. die ersten Elemente desselben zerstreut hatten, fanden sich keine neuen, die ihre Stelle auszufüllen vermochten, und so wurden schon in den

<sup>1)</sup> Dom Miguel (1802—1866), dritter Sohn Johanns VI., fanatischer Gegner des konstitutionellen Prinzips; 1828 Regent von Portugal, ließ er sich als König ausrufen, wurde 1834 verjagt.

<sup>2)</sup> Pedro IV. (1798—1835), als König von Brasilien Pedro I., verzichtete auf die Krone Portugals und setzte seine Schwester als Regentin ein. Bgl. zu diesen Angelegenheiten Marwix, a. a. D., Bd. I, S. 694 f.

<sup>3)</sup> Don Carlos, spanischer Kronprätendent (1788—1855), 1830 von der Thronfolge ausgeschlossen, machte seine Ansprüche seit 1833 wieder geltend. Nach ihm sind die Karlistenkriege benannt.

<sup>4)</sup> Maria Christina, Königin von Spanien (1806—1878), 18331—840 Regentin für ihre Tochter Isabella II. 168



späteren Jahren des kronprinzlichen Lebens die Vereinigungen einförmiger und trockener. Iwar zog man Künstler und Literaten hinzu, aber da Jugend und Gewohnheit nicht mehr jene unbefangene aisance gaben, an die man anknüpfen konnte, blieb der Ton steif und fremd.

In der Kronprinzeß und Königin entwickelte sich nach und nach mehr die Gabe der Konversation, und sie konnte oft mit großer Offens beit sprechen, aber es verschwanden doch auch so manche Themata der früheren Lebendigkeit: die Politik beschäftigte die Gemüter mehr und mehr, und doch wurde es immer weniger möglich, sie am Teetisch eines Kronprinzen und Königs zu verhandeln.

Damals sah man den Kronprinzen, sowohl in Gesellschaft wie bei sich, oft, ja meist zerstreut, absordiert, gedankenvoll-erregt.) So harmlos jene Zeit jest in der Erinnerung erscheint, so sehlte es in ihr doch auch nicht an scharfer Kritik der Gegenwart, an Sorge für die Zukunst. Die Regierung schlief gewissermaßen ein, der König wurde alt, seine Minister noch mehr. Niemand hatte noch Lust und Mut, irgend etwas kräftig anzugreisen. Man suchte nur die austauchenden Fragen niederzuhalten. Und doch regte sich von allen Seiten der Geist des Unfriedens, der Ansorderungen, der später nach und nach zu jener bekannten Söhe sührte. Zedermann begann einzusehen, welch schwere Ausgabe dem Kronprinzen einmal erwachsen müßte, wenn man von einer jungen Regierung fordern würde, was man einer alten und geehrten im Gesühl ihres Auslöschens nachsah.

Dem mochte auch wohl so sein. Der Kronprinz war in alle Branchen des Staatslebens verwebt, durch Staatsministerium, Staatsrat, ständische Angelegenheiten usw. au courant von allem erhalten, ohne doch je einen bedeutenden Einfluß zu gewinnen, da seine Natur und Auffassung zu sehr mit der seines Vaters kontrastierte, dessen alte Minister und Vertraute nun gar über dieselbe



<sup>1)</sup> Bgl. die klafsische Charakteristik Friedrich Wilhelms IV. in seiner Jugend von Treitschke, Deutsche Geschichte III, S. 118 ff., und die Schilderung der Gräfin Elise v. Vernstorff, a. a. O., I, S. 316 ff.





erschrocken, auf alle Weise dahin trachteten, den Kronprinzen zu ecartieren. Er fühlte natürlich mit der Schärfe der Jugend alle vorhandenen Übelstände, und ihre Rückwirkung auf seine Zukunft mochte wohl oft vor seinem Auge vorüberziehen.

Alber dies war es schwerlich allein, was ihn bewegte. Als er den Thron bestieg, entwickelte er dann plöslich ein phantastisches Gebäude von Größe und Idealen: ein Sochstellen des Thrones halb mittelalterlich, halb à la Louis XIV., das er zu erreichen strebte und dem die vorhandenen Möglichkeiten schwerlich entsprachen. Man sah nun, was seine Gedanken längst erfüllt und beschäftigt haben mußte; und wenn man sich einzelne Jüge, Äußerungen, ja selbst seine phantastischen Zeichnungen zurückrief, so erkannte man, wie dies alles vom ersten bewußten Jugendleben an in ihm gearbeitet hatte, und wie diese Gebilde, mehr als die ernsten Sorgen des wirklichen Lebens, in seinem Geiste lebendig gewesen waren.

Es wird von Interesse sein, die soeben gelesenen Urteile über Perfönlichkeiten des kronprinzlichen Soses mit folgender sehr verschiedenartiger Schilderung aus der Feder Karoline de la Motte-Fouqués zu vergleichen. Als Gattin des Dichters und Romanschriftstellerin betrachtet sie Wenschen und Verhältnisse mehr in romantisch-ästhetischer Weise.

Es liegt ein eigener Zauber für mich in dem Gesicht des Kronprinzen. Abgesehen von dem Eindruck weicher Güte und angenehmer Freundlichkeit, den er wohl ganz allgemein erweckt, sinde ich bei ihm ein gewisses verhülltes Etwas, das ebensoviel zu denken wie zu fühlen gibt. Stirn und Augen verraten eine stete innere Arbeit; dazu kommt die Gewohnheit, den Blick oftmals auswärts zu richten. Es ist, als suche er das Wort des großen Welträtsels. Dies sinnige Suchen, offenbar das Vorherrschende in dem Ausdruck seiner Mienen, läßt ihn auch so vieles sinden. Man wird nicht in dies Gesicht hinein- und hinaussehen, als wenn man durch ein offenes Fenster in die gangbare Straße der Gedanken blickte. Unwillkürlich senkt sich die Seele mit in eine Tiefe hinein, die heilige Ahnungen erweckt.



Ich mag daher den Kronprinzen gern in jener schweigsamen, in sich versunkenen Stimmung treffen, in welcher ihn die Menschen preokkupiert oder auch wohl verstimmt nennen. Mir flößt er gerade dann eine bewundernde Verehrung ein. Er ist so völlig anders als alle Menschen die ich kenne. Die etwas kurzsichtigen Augen sehen dann von der Außenwelt gar nichts. Was auch andere für Faxen machen mögen, um ihm ein Lächeln abzugewinnen: es ist, als schlummere er, und unaussprechliche Träume ziehen über seine klare, wirklich noch kindliche Stirn hin.

Ein Geist, der aus solchem Inneren hervorgeht, muß notwendig auch dem Gewöhnlichsten eine eigentümliche Gestaltung geben. So werden unwillfürlich die Zimmer, das Gerät, die ihm gehören, einen Anhauch, eine Farbe bekommen, die von dem ausgehen, welcher sie beseelen kann.

Die Versammlungen beim Kronprinzen haben Charakter. Sie verlangen Saltung und bewegen sich auf der Stuse des Edlen und Vornehmen. Die Kronprinzeß, klar, heiter, seelenvoll wie ihre Augen, spricht und zeigt sich so. Unbefangene Verständigkeit, jugendlicher Frohsinn und fürstlicher Ernst vereinigen sich in ihr auf gefällige Weise. Sie sagt nie etwas Unangebrachtes und verbindet gern durch Gruß und Anrede. Die Jugend heutiger Zeit ist leicht erschöpft. Sie erträgt nicht Anstrengung, nicht Iwang, ohne dies durch Abspannung der Nerven zu verraten. Diese Ermattung, welche man der Kronprinzeß leicht anmerkt, hemmt sie öfter in ihrem Vemühen, jedem einen frischen, belebenden Eindruck zu machen. Sie wird matt; ihr Blick und Farbe erbleichen; sie muß dann ruhen und braucht Zeit, sich herzustellen.

Im Gegensat dazu bleibt die Gräfin Reede') — in der alten Schule gereift — immer elastisch, stehend oder gehend, in der herrlichen Saltung, mit dem schnellsten, schärfsten Blick alles sehend, jedwedem Übelstande im Entstehen abhelfend, vornehm-höslich, Nahe und Ferne zu gleicher: Verücksichtigung zwingend. Sie stellt die



<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 152 ff. Sie war eine geborene v. Krusemard.





vollendete Oberhofmeisterin dar in Anstand, Wesen und Toiletten. Lettere werden mehr durch sie verherrlicht, als daß sie dazu bei-tragen, ihren majestätischen Anstand zu erhöhen.

Diese merkwürdige Frau, die zur Seirat des Kronprinzen durch ihre Reise nach München soviel beigetragen hat, gewinnt mehr und mehr Einfluß am Sofe und in der Gesellschaft. Sie hat etwas erzwungen, was meines Wissens in dieser Zeit der rebellischen Kritit in allen Beziehungen niemand erlangte: sie hat Stimme und wird gehört. Als Tochter eines preußischen Generals versteht sie sich auf die altpreußische Tattit; sie berechnet ihre Gegner nicht, sie greift durch und greift an, sie erobert und hält fest. Ihr Reich, von einem kleinen Fleck, dem Plat hinter der Kronprinzeß ausgehend, hat einen mächtigen Umfang gewonnen. Niemand bemerkte ihre Fortschritte; jest plötlich wurden es alle inne, wie und wo sie steht.

In ihr zeigt sich recht, was Geist an sich ist. Der neuen, und eigentlich der deutschen Zeitbildung fremd, bewegt sie sich an einem Sofe, beffen Serr die Fäben dieser Bilbung in Sänden bat, mit einer Freiheit und Sicherheit als stände fie mitten barin, wenn nicht aar barüber. Abgesehen von ihrem Verstande imponiert sie durch das Sistorische ihrer Sof- und Welterfahrungen, durch ihre Belesenheit im Französischen und eine Courtoisie der früheren Zeit, die alle Fürsten zurückwünschen müssen. Es ergibt sich daraus eine praktische Weisheit des Urteils, der es leicht wird, dem Genie, das zuweilen selbst die Gefahr des zu weiten Fluges scheut, entgegenzutreten und es zum Verftummen zu zwingen. Große Serren, bie aufrichtig bas Gute wollen, trauen bem erfahrenen Alter in bem Maße, als sie sich selbst mißtrauen. Vieles von bem Einfluß ber Bräfin Reebe mag in ber bescheibenen Größe ihrer Serrschaften, in deren Unbekümmertheit über das Außere und Furcht vor Störungen aller Urt liegen. Doch ist soviel gewiß, daß sie mit ungewöhnlicher Babe, die weniger aus Absicht, als aus dem unwillfürlichen Impuls berrschender Naturen entspringt, ihre Stellung begründet bat.



Ich weiß nicht, ob sie sich genau ihrer Gewalt über andere bewußt ist, ob sie besonnen oder nur leidenschaftlich handelt, wenn sie bei öffentlichen Gelegenheiten plötlich von einem Ende des Immers losbricht und wie ein Blitz auf das kronprinzliche Paar losfährt, rechts und links die Menge teilt, mit Eifer und Seftigkeit Gegenstände abhandelt, die den Umstehenden natürlich verborgen bleiben müssen. Das "öffentliche Geheimnis" wird auf diese Weise sehr oft an dem Sose aufgeführt.



Es ift nicht zu leugnen, daß es ben Fürsten jett schwerer wie fonst gemacht ist, sich in allgemeine Beziehungen zu setzen. Ausdehnung der Soffähigkeit erstreckt sich so fehr ins Unbegrenzte, daß es darin tein Sindernis mehr gibt, welches nicht überschritten werden könnte. Das, was man Zirkel nennt, List baber so groß. die Beziehungen find so gemischt, oft so erzwungen, daß ein großer Serr wirklich Übermenschliches unternähme, wollte er allen gerecht werden. Andererseits ist aber boch auch den Beziehungen, wie der Unterhaltung ein freieres Feld dadurch geöffnet. Allein unter allen Gaben scheint die bes Wortes der vornehmen Berliner Welt ganz zu fehlen. Das Gespräch geht gewöhnlich so platt fort, die Alusdrücke sind trivial, burlesk, oder aus Theaterreminiszenzen zusammengeflickt; es hat sich ein örtlicher Jargon gebildet, der, wenn einmal mit den Redensarten etwas vorgestellt werden soll, versagt. geben unsere Serrschaften oft an sehr vielen Leuten vorbei, seben sie an, wollen sprechen, aber es rührt sich weder Zunge, noch Auge, noch Ropf. Sie verleten, wo sie vielleicht die gutige Absicht hatten, au verbinden.

Die Gräfin Reede fehlt hierin niemals. Im Französischen drückt sie sich vollkommen aus; die eleganten Formen der gefälligen Gesellschaftssprache helfen ihr über das heutige Sof-Patois hinweg. Sie sagt jedem etwas Gefälliges und Artiges, und wenn auch das frei und schön ausgebildete Deutsch ihr ziemlich wie griechisch vortommen mag, so kehrt sie sich gar nicht an die Anforderungen der Zeit. Sie redet in ihrem Jugenddialekt bestimmt, verständig, ja bei alledem vornehm. Man hatte Friedrich den Großen, später seinen





Bruder, den Prinzen Seinrich, so reden hören. Sonderbar, daß sie dabei doch niemals vergessen läßt, daß sie ein Sonntagskleid an hat, in dem sie repräsentiert, daß sie nur die Sonneurs machende Oberhofmeisterin ist. Reinem Menschen wird es einfallen, zu glauben, sie habe sich persönlich mit ihm beschäftigt, wenn sie freundlich ist. In den Äußerungen ihres Unwillens möchte man weniger Ursache haben, hierüber in Zweisel zu sein. Immer aber beobachtet sie die Vorschriften schicklicher Etiquette und sündigt nur im Augenblick der bösen Laune gegen den Vorsat, die Leute zufriedenzustellen.

Von diesem Eifer scheinen ihre Sofdamen nicht so viel zu besitzen. Vollkommen beruhigt, ein Amt zu haben, das sie als angenehme Stellung suchten, üben sie es nur aus insofern, als es unmittelbare Verpslichtungen gegen fürstliche Personen heischt. Daß "Söflichkeit" eine Ableitung von "Sof" ist, soviel als "hösisches Wesen", "Sofsormen", "Sofsitte" bedeutet, ziehen sie nicht allzuviel in Erwägung. Wenn es leider ein menschliches Gebrechen ist, den Ropf höher zu halten als der Nachbar, deshalb so wenig als möglich nach rechts und links zu sehen, durch keine Vewegung dem anderen näher zu rücken, so kann doch diese Schwäche leicht zur Lächerlichkeit werden. Da man dem gegenüber soviel als möglich die Gefahr sliehen muß, eine Unhöslichkeit durch eine Unhöslichkeit zu erwidern, hält man sich lieber ganz zurück.

Fräulein v. Brockhausen') besitt bei aller Lieblichkeit eines reizenden Gesichtchens, bei fast kindlichem Lächeln, doch jene verwießliche Störrigkeit in Blick und Haltung, wie man sie bei verwöhnten Kindern antrifft. Gegenwärtig die Schönheit des Hoses, dabei frei von Koketterie, von so vortrefflichem Ruse, edlem und zartem Anskande, würde sie in allen diesen Beziehungen allein schon Ausmerksamkeit erregen, gäben nicht auch die Auszeichnungen von seiten des Prinzen Wilhelm, Sohnes des Königs, ein Recht dazu. Diese anfängliche Tändelei nimmt eine Gestalt an, die mit den

<sup>1)</sup> Tochter des Staatsministers Georg v. Brockhausen (gest. 1829) und der Constantia v. Unruh (gest. 1809); vgl. o. S. 166.



phantastischen Träumen romantisch gestimmter Seelen von der unwandelbaren Treue früherer Gefühle kontrastiert.

Mein Glaube an solche Gefühle in unseren Tagen ist längst unwiederbringlich verloren gegangen. Man spielt hiermit, wie mit allem, wonach man sich sehnt und wozu man die Fähigkeit verloren hat. Läßt man die Leute spielen, so werden sie bessen von selbst überdrüssig. Die erkünstelten Zustände sind ihnen bald unbequem; sie lassen sie bessete und kehren zu dem Naturzustande, der Indisserenz, zurück. Mischen sich aber andere hinein, so zwingen sie das Gefühl zu Tros und Widerstand. Die Opposition nimmt hier, wie überall, die Farbe einer Partei an, ob weiß oder schwarz—gleichviel! wenn sie nur verschieden ist von der Farbe, die man dem Widerstrebenden geben will. Fragt aber niemand danach, so läuft das Ganze auf nichts hinaus, wie sich ein flach geleiteter Vach durch die Windungen eines Kunstgartens im Sande verliert.

Die zweite Sofdame, Fräulein v. Borstell'), ebenfalls von begründetem guten Ruf und anerkannt tadellosem Verhalten, tritt im Gefühl ihrer Würde vielleicht noch mehr stramm und steif auf. Sie gleicht ihrem Vater und erinnert an militärische Oressur. Wahrscheinlich weiß sie das Tugendreglement auswendig. Manche Stimmen geben ihr den Preis der Schönheit, oder schwanken doch zwischen ihr und Fräulein v. Brochausen. Meiner Meinung nach sindet da gar kein Vergleich statt. Die eine ist groß, gerade, weiß, breit, fett, heute wie morgen immer delle semme. Die andere, aus feinen Elementen zusammengesetzt, eine durchsichtige Lichtgestalt, mehr Else im Gesolge der Titania, als reales Soffräulein.

In dem Laufe des Winters kam die Königin von Bayern mit beiden Prinzessinnen-Töchtern Marie<sup>2</sup>) und Luise<sup>3</sup>) hierher. Die Freude unserer Kronprinzessin war unaussprechlich groß. Nie-



1 socolo

<sup>1)</sup> Tochter des Generals Ludwig v. Vorstell (1773—1844). Er war vermählt mit einem Fräulein v. Voß (gest. 1842).

<sup>2)</sup> Spätere Königin von Sachsen, geb. 1805, vermählt 1833, Witwe seit 9. August 1854.

<sup>3)</sup> Serzogin Max in Bayern, geb. 1808, vermählt 1828, gest. 1892.





mals konnte diese reizende Prinzessin anziehender erscheinen, als bei der Cour, wo sie ihrer Mutter alle gegenwärtigen Damen, sowie der Kronprinz derselben die Berren vorstellte. Das Kindlich-ehrfurchtsvolle der Mienen, die Anmut der etwas lispelnden Stimme, die Erregung des sonst ruhigen Wesens, alles erhöhte den Jugendglanz der schönen Frau, die mit ungewohnter Wärme Beziehungen zu den fernstehendsten Personen fand, alle kannte, sie in einer Beziehungen anbahnenden Art heranrief und dadurch der Ausmertsamkeit näher rückte.

Der Kronprinz seinerseits war volltommen in Saltung und Wesen. Sein tindliches Gesicht paßte für seine Stellung zur Königin. Man empfand, was er einer Mutter sein würde, was er der seinigen gewesen wäre. Der Ernst, ja der Iwang der Etiquette steht diesem Serrn ganz vorzüglich. Er ist so sehr Serr in aller höheren Bedeutung dieses Wortes. Seine an sich tleine, ins Runde verlaufende Gestalt streckt sich, dem Auffluge des Geistes gemäß, höher; er trägt den Kopf dann elegant und zeigt in jeder Bewegung vornehme Verbindlichkeit. Er ist jedesmal ganz auf seinem Plate, wenn er repräsentiert.

Die Königin von Bayern, eine hohe hagere Gestalt, sieht ebel, aber leidend aus. Ihr Gesicht ist sicherlich in der Jugend allerliebst gewesen; sie hat feine, wenn auch durchaus nicht regelmäßige Jüge. Das Auge ist eingesunken und verrät zuweilen den Kampf zwischen geistiger Anstrengung und körperlicher Ermattung. Ihre Erscheinung trägt den Stempel innerer Sammlung und Ruhe. Außerordentlich verbindlich, übersah sie niemand, weiß zu sprechen, lächelt angenehm und sindet, was jedem interessant sein kann.

Karoline de la Motte-Fouqué sagt weiterhin über das Theater (Mitte der zwanziger Jahre).

Wenn ich über den Verfall des Zeitgeschmacks klage, so wiederhole ich wohl nur das alte Lied, das jeder singt, der seine Jugendfreuden vermißt. Ich will auch nicht den Unterschied der Einzelheiten hervorheben, sondern den des Charakters damaliger und jeziger Unterhaltung.



Da behaupte ich nun dreist: Der Luzus hat Sinn und Seele in allem, was gefordert und geboten wird, totgeschlagen. Mein Maßstab dasür ist der: was davon nachklingt, schwebt mir nur schillernd vor, denn es hatte geglänzt, aber nicht geleuchtet, nicht erwärmt. Man sollte glauben, das Leben bestände aus lauter prächtigen Bruchstücken, die ein ungezogener Knabe, der Zeitgeist, ohne Sinn durcheinander wirft und damit die Leute zum Narren hat, die bei jedem Wurf ihre Bewunderung des Unvollendeten laut werden lassen.



Die Opern Spontinis sind der Gipfelpunkt hiervon. Eine göttliche Inspiration macht wohl viele erhabene Stellen in ihnen zu einem Ganzen, aber dies unorganische Auftürmen jeder einzelnen dieser kleinen Welten bekundet den Wunsch der zurufenden Menge: "noch höher! noch höher!" Nur Neues, womöglich das Neuste, Unerhörteste! Ich hörte vor kurzem den "Alcidon". Das harmonische Getöse, das jede Erwartung übersteigt, sest so sehr aus aller Fassung, daß man sich nicht bewußt ist, ob man mehr Verwunderung als Vewunderung, mehr Schreck als Erschütterung empfindet.

Die oft an Erhabenheit reichende Phantasie des Komponisten, die Tiefe des Unbewußten darin, ergreift, nach einiger Gewöhnung an den betäubenden Lärm unwillkürlich, und man vergißt in den besseren Momenten die absichtliche Gewaltsamkeit der Manier. Aber Spontini duldet kein stilles Verweilen. Er will immer weiter fortreißen, ohne Einhalt, ohne Ziel. Daher wird ihm schallende Vewunderung selten fehlen, doch wie es mit der Nachseier der Erinnerung bestellt ist, bleibt die Frage.

Graf Brühl<sup>1</sup>) begleitet diese Anstrengung des Komponisten durch ähnliche szenische Darstellung. Solche Dekorationen und Kostüme sieht man nur in unserer Sauptstadt. Nun ja, es hat etwas Imposantes, aber ich träume davon weder wachend noch schlafend. Ich denke auch zehn Minuten darauf nicht weiter an

<sup>1)</sup> Graf Karl v. Brühl, General-Intendant ber Königlichen Schauspiele, vgl. v. S. 167, Anm. 3.





bie blauen und roten Flammenspiele, oder an Gold- und Silberstickerei. Oft vergesse ich benselben Abend nach einer Darstellung, daß ich einer solchen beiwohnte.

Wenn ehemals Flect') mit weit geringeren Mitteln, zwischen schlecht gemalten Theaterwänden, in sehr unhistorischem Kostüm seine Seldenrollen gab, bebte jede Fiber des Serzens noch acht Tage darauf in der Brust der jungen und der alten Frau. Man liebte die beseligende Melancholie, die nach gewecktem Enthusiasmus, nach Singabe der Seele zurückblieb. Man lief nicht am folgenden Albend wieder ins Theater, nur um die Sinne durch momentane Unterhaltung zu spannen und superklug zu kritisieren. Man lebte in dem einen großen Eindruck, dem man gern Dauer gegeben hätte.

Jest haben wir oft auf einem und demselben Theater erst Oper, komisches Ballet und "Ein Stündchen vor dem Potsbamer Tor!" Der Geschmack zersplittert sich an lauter Rleinigkeiten bis einem nichts mehr schmeckt. Die Nachahmung französischer Manier wirkt hierin, wie überall, nachteilig. Wenn es dem leichtbewegten, burch ein Nichts zum Lachen, zum Vonmot gereizten Pariser nur darum zu tun ist, von außen her durch flüchtige Spiele des Wißes angeregt zu werden, so bleibt es ziemlich gleichgültig, was für Stoff die stets geschäftige Benutung bes Momentes ihm bietet; er faßt es schon im Entstehen auf, noch eh es ausgesprochen ist. Uns. bie wir uns erft in Nachgebanken, im Zusammentragen ber empfangenen Eindrücke wiederfinden, kann es nicht genügen. Rapidität subtiler Wortspiele, die Schnelligkeit der Sprache, der rasche Wechsel des Gegenstandes macht uns konfus, und in der Konfusion wissen wir weder, was wir wollen, noch was uns gegeben wird.

Eine vaterländische Bühne haben wir nicht mehr. Die schöne Literatur ist für lange Zeit schlafen gegangen. Am Ende muß sie wohl wieder aufwachen, oder Deutschland versinkt geistig in eine

<sup>1)</sup> Ferdinand Fleck, berühmter deutscher Schauspieler, geb. in Breslau 1757, gest. in Berlin 1801, seit 1786 am Nationaltheater in Berlin, gab Charakterrollen.



Weit ärgere Sklaverei als die leibliche war, von der es sich mit dem Blute seiner aufblühenden Jugend loskaufte. Ich denke nicht gern über das Rommende nach, weil es nicht zu berechnen ist; allein, wenn man so die Saat betrachtet, die ausgestreut wird, und die Arbeiter, die das Feld bestellen, so weiß man nicht, was man glauben soll.

Mit Erstaunen hörte ich von Lippen, benen ich einen solchen Ausspruch nicht zugetraut hätte, fürzlich Raupachs') "Tochter ber Luft" bis in den Simmel erheben. Calberon's "Semiramis" erscheint, mit allem, was szenischer Schmuck und vortreffliches Spiel leisten können, unter diesem Namen auf unserem Theater, und so groß ift unsere Verwöhnung, daß es die Befferen übersehen, wie bie in Prosa umgesetzte Metrik bes großen, südlichen Dichters bem Worte die Musik nimmt und es ungefähr wie der Text einer Oper obne Gesang und Begleitung klingt. Es wird zu einem vomphaften Schall, ber zulett durch Anhäufung extravaganter Bilder das Ohr fo stumpf, die Sinne so mude macht, daß man Gott bankt, wenn das aus zwei Dramen zusammengesetzte Trauerspiel mit dem Tode ber matt gehetzten Gelbin ein Ende nimmt. Von bem Stück kann man sagen, was A. W. Schlegell über Rokebues "Johanna von Montfaucon" äußerte: "Traun! mir gefiele bas Stück, wären nicht Worte babei!"

Ich sehe nicht ein, weshalb wir unsere Trauerspiele ober historischen Oramen nicht alle in Tableaus übersetzen; so hätten wir Rostüme, Stellungen, Gruppierungen, Lichter, Farben und Unsichten, ferner Gegenden im Sintergrunde. Darauf läuft doch das ganze szenische Wesen hinaus.

Im folgenden Rapitel fährt Karoline Rochow selbst in ihrer Erzählung fort.

<sup>1)</sup> Ernst Raupach, dramatischer Schriftsteller (1784–1852). Seine Werke sind meist oberflächliche Erzeugnisse der Romantik.







## Sechstes Rapitel.

## Feste. Heiraten in der Königlichen Familie. Versönlichkeiten im Hof- und Staatsleben.

bei seiner angenommenen Lebensweise wenig Einfluß aus. Er gab alljährlich ein oder zwei Bälle, die zu den hübschesten und gesuchtesten gehörten, und sonst bewegte er sich in wenig ausgedehnten Kreisen.

Es berrschte bennoch in diesen Jahren ein reges, geselliges Leben in Berlin, ohne daß hervorragend große Säufer ihm Glanz verliehen. Es wurde sehr viel getanzt, und niemand genierte sich, in aller Einfachbeit in kleinen Lokalen verschiedenartige Vergnügungen berzustellen. So tam das Théatre de société an die Reibe und gab Veranlassung zu ben amufantesten Vereinigungen, die obne luxuriöse Prätensionen ins Wert gesetzt wurden. Meine Schwiegermutter (Karoline de la Motte-Fouqué) bot vielleicht den ersten Unlaß bazu, benn in febr kleinen Räumen, mit Sintenansetzung jeder Bequemlichkeit oder besonderer Ausruftung, ließ fie mit Silfe einiger talentvoller französischer Legationssekretäre die bübschesten kleinen Vaubevilles und Stücke aufführen. Der französische Gefandte, Graf St. Prieft, verpflanzte die Darftellung bann in größerem Maßstabe zu sich, und ber Wunsch bes Sofes, auch an diesen vielgepriesenen Vergnügungen teilzunehmen, veranlaßte andere Versonen. sie in größeren Lotalen mit mehr appret zu wiederholen.

Auch der König fand es bequemer, in ähnlicher Weise die Welt bei sich zu sehen, wodurch ein neues, jest wieder verschwun180



denes Vergnügen in den dejeuners-dansants auftauchte, die dem Könige weniger echauffant als die Albendgesellschaften waren. Sie bildeten aber keine durchaus angenehme Zugabe der Geselligkeit, wenn man um 12 Uhr mittags in vollskändiger Toilette, bei großer Kälte frierend, ein frühes Diner einnehmen mußte.

Das erste im Jahr wurde jedesmal für die großen Staatsbeamten und die Diplomatie gegeben und bildete die einzige Gelegenheit im Jahr, wo der König diese sah und sprach. Dann folgten andere, zu denen die übrige Welt der Reihe nach gebeten wurde. Da es den König langweilte, stets am Diner- oder Soupertisch mit den Prinzessinnen zu sisen, so entstand der Wis, daß Tische, Pläze und Führer verlost wurden und sich ein buntes Durcheinander von jung und alt, bekannt und unbekannt, bildete, wobei dem König mit einiger Geschicklichkeit immer ein Tisch mit hübschen jungen Damen zusiel, wie er denn überhaupt dis in sein spätes Alter immer Geschmack an einer Art unschuldiger Courmacherei mit irgend einer jungen Dame fand, die ihm etwas vorzuschwahen wußte. Selbst seine zweite Seirat die ihm etwas vorzuschwahen wußte. Selbst seine zweite Seirat die rief darin keine Anderung bervor.

Leider ging diese bequeme Art des Vorschwatens dis in die Regionen des Theaters hinein. Der König liebte es in den Zwischenakten in die Kulissen zu gehen, und so gab es eine Art Relation, die ihm wohl manche Gunstbezeugung entlockte, wenn es auch nie zu einem Eingriff in seinen sittlichen Charakter kam. Als nun später das anfängliche Theâtre do société sich nicht mehr durchführen ließ, weil die Anforderungen gestiegen waren und die Darsteller sich nicht mehr der Kritik aussehen wollten, wurden diese Vorstellungen im Palais vom Theaterpersonal ausgesührt. Dazu die affrösen Vallets dicht vor den Augen, das Erscheinen der Damen im Nebenzimmer.

Auch an großen Maskenaufzügen fehlte es nicht, meist aus dem Erfindungsgeist des Gerzogs Karl von Mecklenburg hervorgehend, und so mochte es wohl für die vergnügte Jugend einige



<sup>1)</sup> Mit der Gräfin Sarrach, späteren Fürstin Liegnin, 1824, vgl. u. G. 182 ff.





recht lustige und belebte Jahre geben, bis der nach und nach steigende Luxus die Prätensionen an den äußeren Appareil so erhöhte, daß die unbefangenen, anspruchslosen kleinen Vergnügungen nach und nach verschwanden, und man jest dahingekommen ist, die Feste nur vom Sose, den Ministern und fremden Gesandten, die große Säuser haben, zu erwarten. Da nun außer dem Schloß kein Lokal mehr außreicht für die Zahl derjenigen, die gebeten sein wollen, so gibt es alle Jahre dieselben Unzufriedenheiten, und die Vestrebungen, sich privatim zu amüsieren, werden immer selkener. Schon in jener Zeit waren diesenigen kleinen Roterien, in denen man mit kluger, aber unbefangener heiterer Rede und Gegenrede einen Genuß fand, immer schwerer zu erreichen.

Die erste Begebenheit, die nach der Beirat des Kronprinzen eine große Bewegung im ganzen Lande hervorrief, war die zweite Vermählung des Königs. der Man kann sich heute, oder nachdem man die Sache nur in ihrem ruhigen einflußlosen Verlauf gekannt hat, keinen Begriff mehr machen von der allgemeinen Indignation, die darüber ausbrach. der

Eine morganatische Ehe kannte man bei uns nicht. Sie erschien uns nicht viel besser als ein anderes Verhältnis. Wenn auch schon früher von ähnlichen Ideen des Königs, gestütt durch seine Vertrauten und Umgebungen, die Rede gewesen war,") so hatte man doch aus ihrer Nichterfüllung lieber den Schluß der Grundlosigkeit dieser ganzen Idee ziehen wollen. Ieht hatte man schon seit längerer Zeit nichts Ühnliches mehr gehört, und sonderbarerweise war von der Vekanntschaft mit der Familie des Grafen Harrach') in Teplit während eines Vadeausenthaltes nichts bekannt geworden. Plöslich erschien auf einem Valle beim Kronprinzen ein sehr hübsches, frisches, elegantes, junges Mädchen, unter der

<sup>1)</sup> Am 9. November 1824.

<sup>2)</sup> Bgl. Marwit, a. a. D., I, S. 689 ff., 703.

<sup>9 3</sup>gl. o. G. 104ff.

<sup>4)</sup> Ferdinand Graf v. Sarrach, geb. 1763, kgl. preußischer Geheimer Rat, vermählt 1795 mit Christiane Freiin Rapsky (gest. 1830).



Ägibe ber alten Staatsdame Fräulein v. Vierect'), ber letten bes Sofftaates ber hochseligen Rönigin, die jett gewissermaßen an der Spite des Rönigsichen Sofes stand. Diese sagte: es sei eine Vetanntschaft des Rönigs aus Teplit, er habe deshalb gewünscht, daß sie zu dem Vall des Kronprinzen gebeten würde; ihre Eltern besuchten teine Gesellschaften, deshalb habe sie, Fräulein v. Viereck, es übernommen, sie herzusühren und zu präsentieren. Niemand, selbst von der Familie, ahnte ein näheres Verhältnis; alle jungen Prinzen empressierten sich, der hübschen Fremden den Sof zu machen, und so blieben sie wie vom Donner gerührt, als ihnen am nächsten Tage die Kunde wurde, dieselbe junge Dame sei bestimmt, ihre respektive Stiesmutter, Tante usw. zu werden.



von allen Seiten gegeben.

Um besten und edelsten zeigte sich der Kronprinz. Einmal mit dem Wunsch und Willen seines Vaters bekannt, nahm er sich der Sache an und setzte es durch, daß alle Üußerlichkeiten dieses Verhältnisses, Namen, Etablissement so anständig und fürstlich wie es sich schickte ausgestattet wurden, während der König die Gräfin so einsach und unscheindar wie möglich stellen wollte. Der Kronprinz bestand darauf, bei der Einsegnung der Ehe in der Kapelle von Charlottenburg anwesend zu sein, während der König auch dies so heimlich wie möglich betrieb.



<sup>1)</sup> Sof- und Staatsdame (dame d'atour) Gräfin v. Viereck (geft. 1854), eine Tochter des Obermundschenken v. Viereck (geft. 1796); sie war Sofdame der Königin Luise gewesen und wurde vom König in den Grafenstand erhoben.

<sup>2)</sup> Bgl. Gräfin Elise v. Vernstorff II, 34. Ebenda eingehende Nachrichten über die zweite Seirat des Königs. Außerdem Eplert, Charakterzüge aus dem Leben Friedrich Wilhelms III., Id. III, 2 S. 236 ff.

<sup>3)</sup> Die Vorbereitungen dazu waren so eilig getroffen, daß man sogar den Brautkranz vergessen hatte. Im letten Augenblick eilte deshalb





Der Kronprinz war auch berjenige, ber sich ihrer Stellung in der Familie annahm, wenn die Schar der versammelten Kinder, Schwiegerkinder und Verwandten sie vergaßen oder ignorierten, und auch der Großfürst Nikolaus, als er später dazukam, gab das Veispiel respektvoller, schicklicher Formen gegen die Lebensgefährtin seines Schwiegervaters.

Der König selbst stellte seine Gemahlin bei einer Mittagstafel dem versammelten Sofstaate vor, indem er sie vor sich in das Zimmer schob, ihr die Sände auf die Schulter legte, sie auf diese Art eine Verbeugung machen ließ, und sagte: "Dies ist eine junge Dame, die ich Ihrem Wohlwollen empfehle!"

Als die Beirat vollzogen wurde, waren die Zimmer für die neue Gemahlin noch nicht einmal fertig. Sie mußte mehrere Tage sozusagen inkognito bei ihren Eltern im Gasthaus "Zur Sonne" unter den Linden wohnen.

So hatte die arme Frau wohl einen schweren Stand und schlechten Anfang. Die Großfürstin war damals noch gewissermaßen das leitende Prinzip in der Familie; kränklich, gereizt, konnte sie überhaupt etwas Sartes, Übersehendes haben. Die übrigen gingen ihr nach, hielten zusammen, und das fremde, ihnen aufgedrungene Element stand mit seinem frischen Leben ganz ohne Zusammenhang zwischen ihnen. Es wäre viel gewesen, wenn sie es nicht empfunden hätte, sie wußte es indessen mit Bescheidenheit, Geduld und einem negativen Takt zu ertragen und erlebte die Genugtuung, daß einige Monate später die Großfürstin vor ihrer Abreise ihr gewissermaßen eine Entschuldigung machte und sie ihrer vollständigen Achtung versicherte.

So ist es ihr überhaupt im ganzen Leben gegangen: nicht bedeutend, aber ruhig, bescheiden, passiv vielleicht in jeder Beziehung,

S-poole

ber Kämmerier Timm zu der ersten Tänzerin Madame Desargus-Lanière, um sich Rat zu holen. Diese, welche jung verheiratet war, borgte ihren Kranz, den sie aufgehoben hatte, und dieser schmückte nun den Kopf der Königsbraut. (Graf Brühl, Intendant der Schauspiele, hat es erfahren und später erzählt; von seiner Tochter mitgeteilt. L. v. d. M.).



stets taktvoll, wurde sie eine treue, befriedigte Gefährtin des Königs, der sie brauchte zur Pflege, zur Begleitung, um da zu sein, wenn er mit jemand sprechen wollte, und erntete schließlich eine allgemeine Uchtung durch die treue Erfüllung ihres Berufes und die gänzliche Ubwesenheit von Einmischung und Intrige. Die königliche Familie gewöhnte sich nach und nach daran, ihre eigenen Wünsche durch die Fürstin an den König zu bringen, und ich hörte sie gelegentlich als wohlwollende Vermittlerin rühmen.



Damals gab die ganze Art wie die neue Seirat geschlossen, die neue Gemahlin sozusagen in das Palais eingeschmuggelt wurde, die Bekanntmachung der Ehe durch eine Art "lettre de faire part" an die hohen Staatsbeamten Anlaß, Tadel, Arger und Ridicule darüber auszuschütten. Diejenigen, die den König liebten, weinten über diese Schwäche, die Verteidiger waren zu zählen — und nach wenigen Iahren schien alles überwunden. Man endete sogar damit, anzuerkennen: der König habe recht getan, denn für seinen Sinn hätte er schwerlich eine passendere Seirat schließen können; und eine Gefährtin alter, einsamer Tage ist wohl einem Könige noch mehr als jedem anderen Mann zu wünschen.

Die Fürstin bürgerte zuerst die Pariser Toiletten- und Luxusgegenstände bei uns ein und brachte die bunten Farben in die Mode. Diese Neigung wurde vom König sehr befördert. Die Einfachheit in allen Dingen nahm immer mehr ab, und auch die Kronprinzessin trug dem nach und nach Rechnung, wenn sie gleich in den zurückgezogenen Zeiten ihres Lebens ihre persönliche Vorliebe für die Einfachheit stets in ihrer Erscheinung betätigt.

Ein Spiel des Schicksals war es aber, daß der König mit seiner ausgesprochenen Ubneigung gegen den Ratholizismus eine tatholische Frau bekommen mußte. Es ist nur anzunehmen, daß er es nicht wußte. Ihr Vater, Graf Sarrach, war längst von seiner Familie um seiner Seirat willen getrennt gewesen, lebte stets in Dresden, inmitten der Familie seiner protestantischen Frau, und so mochte der König wohl glauben, daß die Tochter der Konfession der Mutter gefolgt sei.

Coselo





Seine erste Sorge war also, sie zu unterrichten, sowohl in religiöser wie in anderer Beziehung, da sich einige Ignoranz bei ihr herausstellte. Der König lehrte ihr auch Kleinigkeiten, z. B. wie man ein Brieftuvert ansertigt, in damaliger Zeit eine notwendige Kunst, die nicht jeder verstand. Während der ersten Abwesenheit des Königs wurde sie sogar dem Kronprinzlichen Sofe zu ihrer Ausbildung übergeben. Ihre kirchlichen Obliegenheiten durfte sie nur bei und mit der Kronprinzessin erfüllen; man sagt, der König habe selbst übernommen, ihr Religionsunterricht zu erteilen. So erlebte er auch noch früher an ihr als an der Kronprinzessin die Vefriedigung ihres Übertritts zur protestantischen Kirche.

Für die Kronprinzeß selbst verlor der König dieses Ziel nicht aus den Augen, wenn er es auch zu der Zeit als es wirklich erreicht wurde," ganz aufgegeben zu haben schien. Daher hatte vielleicht die Auswahl mancher Persönlichkeiten für die Umgebung des Kronprinzen ihren Grund in ihrer religiösen Richtung, von der man eine Einwirkung auf die Kronprinzessin erhosste.

Namentlich sagte man dies von dem Grafen Gröben<sup>3</sup>), der als Chef des Generalstades zum Kronprinzen versetzt wurde und gleich in die genauesten persönlichen Beziehungen zu ihm trat, die sich viele Jahre hindurch, trop späterer Entfernung, erhalten haben, die der Graf selbst in späteren Jahren noch zu Stellungen und Einfluß berufen wurde, denen er mit seiner Eigentümlichkeit vielleicht nicht gewachsen ist.

In seinem Wesen tritt besonders der Enthusiasmus hervor, mit dem er alles, Menschen wie Dinge, auf- und umfaßt. Dies

<sup>1)</sup> Die Fürstin Liegnit trat 1826 über.

<sup>2) 1829.</sup> 

<sup>3)</sup> Karl Graf v. d. Gröben(·Neudörfchen) (1788—1876), focht 1806/07 und in den Befreiungstriegen mit Auszeichnung, 1823 Oberst, 1824 Generalsstabschef des 2. Armeetorps, 1834 Generalmajor, 1842 Generalleutnant, 1843 Generaladjutant Friedrich Wilhelms IV. Er betämpfte 1849 die Revolution in Baden. Seit 1852 kommandierender General des 7. Armeetorps, 1853—1858 Kommandeur der Garde. Anhänger der streng konservativen und kirchlichen Richtung.



reißt ihn aber auch stets so hin, daß er einer Folge in der Rede gar nicht fähig ist. Raum hat er einen Gegenstand entamiert, so ergreift sein lebendiger Ropf schon einen neuen und reißt ihn von einem ins andere fort, bis der Zuhörer am Ende ganz schwindlig darüber wird, daß keine befriedigende Lösung von irgend einem Gegenstande gefunden wurde. Ob er in ernsten Diskussionen und im Sandeln anders sein kann, muß ich natürlich dahingestellt sein lassen; gewiß sehlt es ihm nicht an bedeutenden Geistesgaben und dem regsten, edelsten Willen, das Veste durchzusühren.



Die christlich-romantische Richtung war wohl die erste, die seine Jugend erfüllte; später auch hat er nie daran gezweiselt, daß dem redlichen, gottvertrauenden Willen alles möglich sei, und also auch keinerlei Urt von Wirtsamkeit oder Teilnahme an den heterogensten Geschäften von sich gewiesen als etwas, was er einmal nicht verstehen könnte. Vorzugsweise gehörte er wohl zu derzenigen Rlasse der Pietisten, die durch Loben viele Persönlichkeiten erheben und empordringen, von denen sie vielleicht nicht mehr als ihre äußere Terminologie in dieser Richtung kennen. Überhaupt war bei ihm alles überschwenglich, vortresslich, herrlich, lieb; es ist also wohl anzunehmen, daß ihm nicht viel gründliche Menschenkenntnis beiwohnte und er schwerlich dazu beitrug, denselben Mangel beim phantasiereichen Kronprinzen zu mildern.

Bezeichnend für die Art und Weise der damaligen Zeit ist wohl ein Bild, das er von sich und seiner im Rriege gewonnenen Braut, der Tochter des bekannten General v. Dörnberg¹), machen ließ. Obgleich Offizier, steht er in einer Rutka damaliger Zeit, einer Art längerer Attila mit Schnüren, das die patriotischen Zivilisten trugen, da, ein Schwert in Rreuzesform in den gefalteten Sänden, das Eiserne Rreuz an einer silbernen Rette um den Sals, die Augen gen Simmel gerichtet, während die nebenstehende Braut ihr aller-

<sup>1)</sup> Ferdinand Wilhelm Raspar Frhr. v. Dörnberg (1768—1850), General, machte 1809 einen versehlten Versuch, König Jérôme gesangen zu nehmen und führte 1812—1814 in russischen Diensten ein Streiftorps, dem sich Gröben angeschlossen hatte. Später in hannoverschen Diensten.





liebstes Köpfchen auf seine Schulter legt. Mir erschien dies schon damals etwas riditül; wie würde erst die Neuzeit eine solche Auffassung aufnehmen!

Das Leben hatte dieses Genre der Romantik natürlich inzwischen schon etwas gedämpft, die religiöse Richtung aber war geblieben: und er, wie seine in vieler Beziehung ausgezeichnete Frau, gehörten vorzugsweise in den Rreis, der die pietistische Richtung in das Weltleben hineinzubringen ftrebte. Ob feine und feiner Frau Verbindung mit der Kronprinzessin einen Einfluß auf die Urt ihrer Beschäftigung mit religiösen Dingen gewann und daburch wirklich zu ihrem Übertritt beigetragen hat, weiß ich nicht, kann es mir aber als wahrscheinlich benten. Mit der Gräfin Gröben schloß bie Kronprinzeß ein näheres Verhältnis, das wohl mehr als das mit vielen anderen geselligen, bervorgezogenen Versonen, ein freundschaftliches geworden ift. Dem Grafen wurde ein von vielem Glück getragener Lebenslauf zuteil, und sein wohlwollender Charafter entzog ihn dem Neide, soviel wie es in so bevorzugter Stellung überhaupt möglich ist.

Gleichzeitig mit ihm traten noch drei andere auf den Schauplat; bestimmt, später bedeutende Rollen zu spielen. Alle drei vielfach bewundert, geliebt, geschmäht und herabgesest. Es waren: General v. Gerlach, Minister v. Canit und General v. Radowit.

Den ersteren 1) habe ich persönlich am meisten gekannt, als Universitätsgefährten meines Mannes, und in jenen Jahren durch gemeinschaftliche Sosverhältnisse zusammengeführt. Er war auf der Militärakademie erzogen, hatte dann studiert, um im Kriege 1813 wieder einzutreten. Man berief ihn dann aus dem großen General-

<sup>1)</sup> Leopold v. Gerlach (1790—1861) nahm 1813/14 im Gefolge Blüchers, 1815 im Generalstab an den Befreiungstriegen teil, 1824 Abjutant des Prinzen Wilhelm von Preußen, 1838 Chef des Generalstabs des 3. Armeestorps. 1844 Generalmajor, 1849 Generalleutnant und Generaladjutant des Königs, auf diesen von großem politischen Einstuß. 1859 General der Infanterie. Charakteristischer Vertreter des christlich-germanischen Staatsideals. Seine Denkwürdigkeiten erschienen 1891/2 in 2 Bänden, sein Brieswechsel mit Bismarck 1893.



stabe als Begleiter zum Prinzen Wilhelm (Prinz von Preußen). Es hatte ihm also nicht an den Mitteln gefehlt, einem bedeutenden Geist auch einen ausgedehnten Gesichtskreis zu verschaffen und er gehört zu den interessantesten und begabtesten Persönlichkeiten, wenngleich die eigentümliche Mischung seiner Gaben ihn vielleicht nie zu der Söhe eines so konsequenten Einflusses erhoben hat, als sein Geist und Charakter zu gewährleisten schienen.



Ich will damit nicht sagen, daß er nicht bisweilen im Eifer seiner Bestrebungen zur Intrige gegriffen hätte, aber nie für sich selbst, und für seine Freunde auch nur, wenn er irgend einen bedeutenden Iweck durch ihre Persönlichkeit gefördert glaubte. Für sich selbst hat er nie besondere Gunstbezeugungen erstrebt; weder Reichtum noch Ehren haben den geringsten Wert für ihn. Es



<sup>1)</sup> Ernst Ludwig v. Gerlach, Politiker und Publizisk (1795—1877), 1844 bis 1874 Chefpräsident des Oberappellationsgerichts zu Magdeburg, Mitbegründer der Kreuzzeitung.





gibt noch heute nichts Einfacheres als seine ziemlich mangelhaft geordnete Säuslichkeit. Bedürfnisse des Komforts kennt er nicht.
Sein Grundsatz ist z. V.: "jeder Mensch habe mehr Geld als er
brauche, es sei Pflicht, den zehnten Teil seiner Einnahmen den Urmen zu geben." Er führt ihn auch jedenfalls aus, und hat
noch heute in so hoher Stellung vielleicht das Minimum von Einnahmen. Es ist ihm gleichgültig, anderen die Vorteile von Dingen
zu lassen, deren anstrengendste Mühwaltung ihm selbst zufällt.

Zu einer konsequenten Praxis ist sein Geist viel zu beweglich und erregbar, wenn er auch in seinen Grundansichten, sowohl religiösen wie politischen, der Festigkeit nicht entbehrt. Es geht ihm einigermaßen wie dem Rönig selbst. Er ist zu reich in den Mitteln sein Ziel zu erreichen, überstürzt sich, und erweist sich daher ebensowenig wie Graf Gröben dazu geschaffen, durch ruhigen Einslußseine Phantasie in den Schranken der Wirklichkeit und der Mögslichkeit zu erhalten.

Ju jener Zeit war er eigentlich berufen, den Prinzen von Preußen auf vielfachen Reisen zu begleiten, auch um ihm zum Entschluß in der Wahl einer Gemahlin zu verhelfen, was der alte Rönig brennend wünschte. Diese Aufgabe brachte Gerlach gleich in eine große Intimität mit der ganzen Königlichen Familie, insbesondere mit dem tronprinzlichen Ehepaar und auch der Raiserin<sup>1</sup>), die hoffte, ihre jüngste Nichte von Weimar mit ihrem Bruder zu vermählen, wozu es dann auch nach einigem Zögern, hauptsächlich durch den Einsluß der Raiserin-Mutter von Rußland<sup>2</sup>), kam. Diese galt jahrelang als Autorität in Familiensachen für die vielen mit ihr verwandten Fürstengeschlechter. Wahrscheinlich hatte Gerlachs Mitwirtung auch ihren Anteil an diesem häuslichen Abschluß des prinzlichen Geschickes. Er blieb jahrelang in nahen Veziehungen zum Prinzen, und als er ihn im weiteren Verlauf seiner Karriere verließ, behielt er doch in Verlin die Stellung eines Mannes, der,

<sup>1)</sup> Charlotte von Rußland.

<sup>2)</sup> Maria Feodorowna, geb. Prinzessin Sophie Dorothee Auguste von Württemberg.



feiner Klugheit und Liebenswürdigkeit wegen gesucht, zu benen gehörte, mit welchen vorzugsweise innere und äußere Politik besprochen wurde.

Das Jahr 1848 machte seiner militärischen Lausbahn ein Ende, zu der er wohl überhaupt nicht geschaffen war, seitdem er aus dem Generalstade in ein eigenes Rommando überging; dann aber wies ihn seine persönliche Stellung beim Rönig auf das Gebiet der haute politique, und da sehen wir ihn, in stetem Rampf mit dem Rönig, den Staatsministern, mit den Verhältnissen, das Schicksal seines Lebens vollenden, viel Anerkennung ernten, oft Einsluß gewinnen, im Abwehren von andringenden Persönlichkeiten scheitern, sich abmühen schief gestellte Dinge gerade zu biegen — und — sei es auch nur in seinen eigenen Auffassungen — weniger erreichen und leisten als man es seinen Gaben zutrauen möchte, und als es vielleicht einem einsachen, praktischen Sinn gelungen wäre.

Genau befreundet mit Gerlach war Canity, damals General, Generalstabsoffizier, Lehrer an der Kriegsschule und endlich Adjutant des Prinzen Wilhelm (Bruder Friedrich Wilhelms III.).

Ohne Frage mit einem edlen Charatter und Beist ausgestattet, wenn auch nicht in der sprudelnden Lebendigkeit wie Gerlach, hatte er ebenfalls etwas Spihsindiges in seinem Verstande, begleitet von einer ziemlichen Dosis Eitelkeit und einem bedeutenden Ehrgeize. Er gehörte zu der geselligen Roterie des Kronprinzen, wenn auch weniger häusig und intim als andere, und zu denjenigen außerhalb stehenden Personen, mit welchen man gern allgemeine und spezielle Angelegenheiten besprach auf dem Gebiete der inneren und äußeren Politik. Man fand gewiß eine gescheite Auffassung, wenn auch



<sup>1)</sup> Rarl Ernst Wilhelm Frhr. v. Canit und Dallwitz (1787—1850), General und Minister, zuerst in kurhessischen, dann in preußischen Kriegsbiensten, 1821 Lehrer an der allgemeinen Kriegsschule in Verlin, 1829 in diplomatischen Geschäften nach Konstantinopel, 1833 Gesandter am kurhessischen und hannoverschen, 1842 am Wiener Sose, 1845—1848 preußischer Minister des Auswärtigen; vertrat engen Anschluß an Österreich und Rußland. 1849 scheiterte er an einer diplomatischen Mission nach Wien. Seine Venkschriften erschienen 1892 in 2 Vänden.





eine etwas künstliche und gesuchte, weil er ebenso sehr nach Geist strebte, als er ihn wirklich besaß. Als liebenswürdiger Gesellschafter war er sehr anerkannt, mehr als ich es je begriffen, da sein etwas spiker, sarkastischer Sumor sich in einer gewissen Roheit des Ausdrucks kundgab, die oft störend sein konnte.

Seine Jugend mar zwischen Studieren und Militärdienst verflossen und er lebte in vortrefflichen, ehrenwerten Familienverhältnissen. Die zufällig genaue Relation seines Freundes Radowis mit dem Minister Vernstorff') brachte ihn aus seiner ziemlich nichtssagenden, dürren Stellung beim Prinzen Wilhelm mit einigen Zwischenfällen in die Diplomatie. Man sandte ihn plötslich nach Konstantinopel, um den Gesandten v. Miltit abzuseten. Dies traf in den russischen Rrieg 1828/29. Seine Berichte gefielen teilweise, andererseits wollte man seine Unsichten und Urteile nicht ganz richtig Er kehrte zurück, um nur ein Regiment in Danzig zu bekommen, wurde dann bei ber polnischen Rebellion in das ruffische Sauptquartier geschickt, wo er sich bes Raisers Beifall nicht zu erringen wußte. Der Rönig befriedigte seine nun gewonnenen Unsprüche nur durch kleine Gefandtschaftsposten, zuerst in Rassel, dann in Sannover und bis zum Tobe des hochseligen Königs mußte er sich mit diesen kleinen Verhältnissen begnügen, wenn er auch oft versuchte, durch Memoriale, z. B. über die katholischen Wirren, Jesuiten und dal. mehr seinen Fähigkeiten für etwas Befferes Geltung zu verschaffen.

Die Veränderungen, die des jetigen Königs Regierungsantritt mit sich brachten, führten ihn bald auf den Gesandtschaftsposten in Wien, wo er sich eine vortreffliche Stellung zu schaffen wußte. Metternich wollte damals ein gutes Verhältnis mit Preußen erhalten. Nicht ohne Verständnis für den erzentrischen Schwung des Königs, trachtete er danach, diese Eigentümlichkeit zu benutzen, um mit ihm in gutem Vernehmen zu bleiben, also auch seine bevorzugten Werkzeuge als solche anzuerkennen.

<sup>1)</sup> Christian Günther Graf v. Vernstorff, 1818—1831 preußischer Minister des Auswärtigen. Ugl. o. S. 101, Anm. 1.



Canit kam mit dem Ruf von Geift, Charakter und dem Vertrauen des Königs nach Wien, und fand eine ausgezeichnete Aufnahme. Seine liebenswürdige und ehrenwerte Familie erntete Anerkennung in den besten Kreisen Wiens, und so befanden sie sich sämtlich wohl dabei, bis zu dem Grade, den man jest "österreichische Sympathien" nennen würde. Man erlebte also das etwas komische Faktum, daß, während Metternich den Gesandten Canitz als seinen Schüler betrachtete (wie er ein gleiches Verhältnis mit dem so unglücklich geendeten Grasen Maltan") stets sestzuhalten strebte), Canitz seinerseits glaubte, Metternich in der Tasche zu haben, ihn zu leiten. Wahrscheinlich haben sich beide etwas geirrt; wer am meisten, muß ich dahingestellt sein lassen. Gewiß ist es, daß Canitz bei seinen öfteren Unwesenheiten in Verlin mit großem Selbstgesühl aufzutreten pflegte.

Des Königs Urt und Weise, über seine Pläne und Unternehmungen die verschiedenartigsten Leute zu tonsultieren, führte Canit in alle Verhandlungen, selbst über die ständischen Ungelegenheiten und deren beabsichtigte Veränderungen hinein. Alls er nach den verschiedenen Phasen im auswärtigen Ministerium berusen wurde, es erst zu vertreten, dann auszufüllen, versehlte er nicht, gewissermaßen als Premier aufzutreten, mit dem Selbstgefühl der Fähigkeit, die ganze innere und äußere Politik zu leiten und sie mit dem sonderbaren Geist des Königs in Einklang bringen zu können.

Die Folge entsprach indessen seinen Erwartungen nicht. Seine zwei- oder dreijährige Leitung des Ministeriums des Außeren verssos ziemlich unbemerkbar, sein Einfluß in den übrigen Angelegenheiten überwand nicht den dersenigen Persönlichkeiten, die sie praktisch in Sänden hatten, und so scheiterte er im Jahr 1848 mit dem



<sup>1)</sup> Joachim Karl Ludwig Mortimer Graf v. Malhan (1793—1843), kgl. preußischer Kämmerer, a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister in Wien, vermählt mit Gräfin Lluguste v. d. Golh. Llugust 1841 wurde er Staats- und Kabinettsminister, mußte aber wegen einer Krankheit, aus der sich ein Wahnsinn sonderbarster Form entwickelte, sein Umt schon nach wenigen Monaten aufgeben.





ganzen Ministerium, auch körperlich so gealtert, daß ihm die Einsicht den Abschluß seines politischen Lebens hätte andeuten sollen.

Doch leider war der Ehrgeiz nicht gebrochen; zwei Versuche, in der Verwaltung der sterbenden Union und in den Kammern aufzutreten, sielen ebenso ungenligend aus und ließen kein bedeutendes Andenken zurück; selbst die Übernahme einer Militärdivision gedieh nicht bis zur wirklichen Ausführung. Körper und Geist waren gebrochen, er starb am Marasmus, ob infolge der "ambition rentrée" seiner am Schlusse gescheiterten Karriere? Wer will dies beurteilen. Er hinterließ in seiner Familie und bei seinen Freunden ein geliebtes und geehrtes Andenken.

Getragen durch die Freundschaft Gerlachs und Canisens betrat Radowist') etwa um das Jahr 1824/25 den Verliner Schauplas. Sein Ursprung sowie seine Jugend pflegten etwas Geheimnisvolles zu behalten, wenigstens wollten die darüber mitgeteilten Einzelheiten keinen rechten Einklang zeigen. Faktisch bleibt wohl, daß sein Vater als ungarischer Weinhändler [?] nach Sachsen gekommen war, wo eine vornehme Gutsbesitzerin sich bewogen fand,

<sup>1)</sup> Joseph Maria v. Radowig, General und Staatsmann (1797—1853), geb. zu Blankenburg am Sarz Sprößling eines ungarischen katholischen Abels-Geschlechts, trat 1812 in die westfälische Artillerie ein. Bei Leipzig verwundet und gefangen, bann in turheffischen, feit 1823 in preußischen Dienften; 1828 Major und Lehrer an der Kriegsschule in Berlin, 1830 Chef des Generalftabs ber Artillerie. Durch seine Verheiratung mit der Gräfin Maria v. Voß trat R. in die Rreise ber alten preußischen Aristofratie ein. Bielseitig gebilbet, wurde er ein vertrauter Freund des ihm geistesverwandten Kronprinzen. 1836 Militärbevollmächtigter beim Bundestag, 1840 Oberft, feit 1842 Gefandter an den Söfen zu Karlsruhe, Darmstadt und Nassau, 1845 Generalmajor, auch als politischer Schriftsteller (Vertreter alt-ftändischer Anschauungen) von großem Einfluß. Geine Unsichten suchte Friedrich Wilhelm IV. in dem Verfaffungs. patent von 1847 zu verwirklichen. 1847 und 1848 in wichtigen biplomatischen Missionen nach Wien gesandt, nahm R. März 1848 seinen Abschied. Er wurde nun Abgeordneter ber äußersten Rechten im Frankfurter Parlament. 1849 trat R. an die Spipe der provisorischen Bundesverwaltung, leitete dann die Unionsangelegenheit. September bis November 1850 preußischer Minister bes Auswärtigen, wurde er wegen feines Gegensates zu Ofterreich gefturzt. Agl. Sassel, Radowin, Bd. I (E. S. Mittler & Sohn) 1905; bis 1848 reichend. Darnach sind Karoline v. Rochows Urteile zu berichtigen.



Mann und Kinder zu verlassen, um, nach erfolgter Scheidung eine Ehe mit ihm einzugehen. Wo sie nachher lebten, wo Rado-wit geboren und erzogen, wurde nie recht erwähnt.

Das Carolinum in Braunschweig, wo er noch protestantisch eingesegnet sein sollte, später die polytechnische Schule zu Paris, wo man seinen Namen in den Listen nicht recht sinden konnte i), wollten weder mit anderen Daten, noch mit dem Umstand zusammenpassen, daß er als eifriger, fast fanatischer Katholik in Berlin auftrat. Bestehen bleibt nur, daß er durch Verwandte seiner Mutter in westfälische Dienste gekommen war, sehr jung in der Schlacht von Bauten eine Kanone gegen uns dirigiert hatte und nachher in hessische Dienste übergetreten, als Lehrer des Kurprinzen?) in dessen Intimität, sowie die der Kursürssissen, einen Katgeber in den unglücklichen Jerwürssissen. dieser schrecklichen Fürstenfamilie abgegeben hatte, schwerlich in vermittelndem Sinne, wie man es ihm später auch wenig dankte.

Alls er beshalb ben hessischen Dienst verlassen mußte, verschafften die Vitten der Kurfürstin ihm eine für seine Jahre bedeutende Stellung im preußischen Generalstade und in den militärischen Lehrinstituten. Durch gemeinschaftliche hessische Freunde an Canis empsohlen (der auch daher stammte), wurde er durch diesen in den damals eng verbundenen Kreis der Gerlachs und Voß' eingeführt. Gemeinsame politische Richtungen von der ultra-konservativsten Art, ja selbst das religiöse Element jener Zeit, das eine hervortretende Annäherung an den Katholizismus zeigte, riesen eine enge Freundschaft mit diesen Familien hervor, die dessenungeachtet



<sup>1)</sup> Radowig war nacheinander auf der polytechnischen Schule in Paris, der Militärschule in Braunschweig, der Artillerieschule in Kassel. **Ugl.** Hassel, a. a. D., S. 144 sf.

<sup>2)</sup> Später Rurfürft Friedrich Wilhelm I. (1802-1875), regierte 1847-1866.

<sup>3)</sup> Auguste, Sochter König Friedrich Wilhelms II. von Preußen (1780—1841), 1797 mit Kurfürst Wilhelm II. von Sessen vermählt.

<sup>4)</sup> Kurfürst Wilhelm II. sührte ein schlimmes Maitressen-Regiment und wollte seine Gemahlin zur Anerkennung seiner Maitresse zwingen. Bgl. Radowih' eigene Aufzeichnung bei Hassel, a. a. O. I, S. 14 sf.





nicht durch das Leben dauerte, sondern nur so lange, bis jene Basis auseinanderging.

Von diesen Freunden gelobt und empfohlen, trat Radowits als Lehrer beim Prinzen Albrecht ein, begleitete diesen in einen Sommeraufenthalt nach Sanssouci, ergriff dort zuerst die Beziehung zum Kronprinzlichen Sofe und legte den Grund zu einem intimen Verhältnis mit dem jetigen Könige, was bis zu seinem Tode festhielt, wenn er auch zu Zeiten sich nicht so berücksichtigt fand, wie er es erwarten zu können glaubte. Es zeigte wohl, daß auf beiden Seiten hauptsächlich Beist, Phantasie und Auffassungsfähigkeit den Aussschlag gaben.

Jedenfalls war Radowit eine sehr merkwürdige Persönlichkeit und dies prägte sich schon in seiner ganzen äußeren Erscheinung aus. Ein Paar stechende schwarze Augen kontrastierten mit einer blemen!) Gesichtsfarbe; schöne, seine Jüge mit etwas Aufgedunsenem, das an mönchisches Wesen erinnerte; sowohl Haltung wie Ausdruck und Auftreten zeigten ein gewisses verletzendes Selbstbewußtsein, ja Eitelkeit, die allerdings durch bedeutende Gaben gerechtsertigt erschienen.

Ein enormes Wissen, durch unglaubliches Gedächtnis und großen, ernsten Fleiß getragen, eine bedeutende Dialektik und Bestimmtheit, eine große Fähigkeit, logisch zu entwickeln und zu gestalten, wenngleich mit scharfem, schneidendem Organ vorgetragen, machten ihn überall, wo er auftrat, zum Meister der Unterhaltung. Man konnte stets etwas von ihm lernen, wenn man auch durch die etwas annihilierende Weise, mit der er andere behandelte, verlett wurde. Nachträglich überlegte man sich wohl, daß man sich mehr von seiner bestimmten Dialektik hatte überrennen, als von seiner Aufglungsweise überzeugen lassen. Ja, wissenschaftlich gebildete Leute wollten behaupten, daß die Bestimmtheit, mit der er sie aussprach, oft die Richtigkeit seiner Kenntnisse überwogen hätte, daß mehr sein Gedächtnis als die Geisteskraft der Träger seines Ausstretens sei.

Für mich hatte Radowit von seinem ersten Erscheinen an nichts Ansprechendes, eben wegen seines Anspruches, alles zu wissen.

<sup>1)</sup> bleichen.



Denn da niemand alles wissen kann, so liegt ein gewisser Grad von Unwahrheit darin, der meiner Natur stets am widerstrebendsten war, und der sich in seinem übrigen Auftreten auch mehr oder weniger bekundete.

Durch seine Mutter mit einigen guten Familien hier im Lande verwandt, legte er stets eine Art aristokratischen Anspruchs an den Tag. Von seinem Vater war möglichst wenig die Rede und in diesem Wenigen eine möglichst vornehme Geburt durchblicken lassend. Alls er später durch seine Seirat') in der besten Familienverwandtschaft auftrat, dehnte sich die Schwäche dieses Anspruchs auf ein ostensibel gestührtes Wappen aus, dessen Neuheit jeder Vilettant in der Seraldik erkennen konnte, und selbst auf Stammbäume und Familienporträts, deren Originalität vielsach aus kleinen Indizien bezweiselt wurde. Erst die Revolution von 1848 brachte ihn auf das richtige Gesühl in dieser Beziehung zurück, nämlich, seine Ehre darin zu suchen, der Schöpfer seines eigenen Geschickes zu sein, womit er jedenfalls von vornherein einfacher und würdiger aufgetreten wäre.

In Gemüt und Serzen muß er Saiten gehabt haben, die mir fremd geblieben sind, denn er verstand es, in seiner Familie und bei zahlreichen Freunden eine enthusiastische Liebe zu erwecken, die ihn dist über das Grab hinaus begleitet hat, eine Gabe, die wohl nicht ohne innere Befähigung erlangt werden kann. Man rühmte ihn zuerst als vortrefflichen Sohn, da er seine alte Mutter mit nach Berlin brachte. Als Ehemann und Vater ist er stets ein liebevoller gewesen; er heiratete eine sehr liebenswürdige, uns nahesstehende Verwandte, und vielleicht erschien er in seinen häuslichen Verhältnissen peremptorischer, als er es war. In der Erziehung seiner Kinder zeigte sich nichts von seiner ausgesprochenen Strenge in allen Vingen.



<sup>1)</sup> Mit der Gräfin Maria v. Voß aus dem Sause Groß-Giewitz, geb. April 1807, Tochter des Grafen August Ernst und der Gräfin Luise Karoline v. Voß. Nach Radowitz' eigener Aufzeichnung hatte er seine "liebe Marie" zuerst im Mai 1826 im Rochowschen Sause kennen gelernt. (Sassel, a. a. O., S. 34.)





Mit meinem Manne hatten Übereinstimmung der politischen Ansichten und Bestrebungen, sowie gemeinsame Relationen am Sose, einen Zusammenhang gebildet. Dies freundschaft-, selbst verwandtschaftliche Verhältnis blieb bestehen, als mein Mann zu höherer Stellung gelangte und ward selbst enger gezogen bis zu einer gegenseitigen Unterstützung im Behaupten von Anssichen, dem versatilen Beist des Königs gegenüber. Mit dem gänzlichen Auseinandergehen von den Wegen des Königs und meines Mannes Überzeugung verlor sich diese Beziehung fast plöslich und keins der schweren Geschicke, die unsere Familie in späteren Zeiten betrasen, hat Radowis je ein Zeichen der Teilnahme, eine Erinnerung an frühere Zeiten entlockt. Andere müssen es anders ersahren haben, denn, wie gesagt, viel Liebe ist ihm gesolgt, aber auch mehr Saß und Serabsesung, als er vielleicht verdiente.

In jener Zeit trat er als lauter Bekenner der äußeren konfervativen und streng religiös-kirchlichen Richtung auf, als Sauptarbeiter an dem bekannten "Berliner politischen Wochenblatt",") das zuerst durch den später nach Österreich übergegangenen Konvertiten Jarcke") redigiert wurde, den Radowis überhaupt nach Berlin zog, und dessen Konversion er vielleicht auch beförderte.

Ich erinnere mich genau so mancher Kontroversen, die in kleineren Kreisen, sei es bei uns, sei es bei ihm, oder anderen, zwischen den Politik-sprechenden Persönlichkeiten mit Eiser und Geist gepflogen wurden, z. B. über die Legitimation Dom Miguels von Portugal, Don Carlos' und Isabellas ') von Spanien, den griechischen

<sup>1) 1842.</sup> 

<sup>3)</sup> Begründet 1. Ottober 1831.

<sup>3)</sup> Karl Ernst Jarde (1801—1852), ehemaliger Burschenschafter, trat 1825 zur tatholischen Kirche über, wirkte in Bonn und Berlin als Dozent an der Universität für die Verbreitung der Lehren Hallers, folgte 1832 einem Ruf nach Wien, wo er als Nachfolger von Gent, in die Hof- und Staatstanzlei eintrat. Vgl. über die Begründung des Wochenblatts Hassel a. a. D. I, S. 43f., 213 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. o. S. 168, Unm. 1—4. Ferdinand VII. hatte 1830 seinen jüngeren Bruder Don Carlos von der Thronfolge ausgeschlossen und zugunsten seiner Tochter Isabella die kognatische Erbfolge wiederhergestellt..



Aufstand 1), den damals alle die Mächte beschützten, die jest versuchen, seine Folgen durch die Besetzung des griechischen Thrones zu töten. Radowitz und seine strengsten Genossen, namentlich Canitz, stellten sie als reine Rebellion gegen die von Gott eingesetze Obrigteit hin, und mit wahrem Triumphe sehe ich ihn noch im Jahre 1829 Karl X. hochstellen, als dieser irgendwelche uralte Geistliche zu "pairs de France" erhoben hatte und das unglückliche Ministerium Polignac annahm: "das hieße doch endlich einmal der Revolution ins Gesicht schlagen!" — Ich bat ihn, nur ein Jahr zu warten, ob es dann noch bestehen würde? — und das Jahr 1830 hieß ihn schweigend über diesen Lusdruck hinweggehen. —



In seinem Dienst und in wissenschaftlichen Verhältnissen erwarb sich Radowis die Anerkennung, welche ihn in verhältnismäßig kurzer Zeit auf die höchste Stufe des Artilleriestabes beim Prinzen August? erhob.

Weniger fühlte sich wohl der hochselige König von seiner persönlichen Einmischung in die Angelegenheiten seiner Schwester<sup>3</sup>) angesprochen. Der immer mehr hervortretende, eingreisende Ehrgeiz seines Wesens ließ ihn, namentlich in seinen Beziehungen zum Kronprinzen, bedenklich erscheinen. So fand man ein gutes Mittel, ihn von Berlin zu entsernen, indem man ihm den Posten als Militärbevollmächtigter am Bundestage gab, gleichzeitig eine Beförderung und Anerkennung seiner unstreitigen Leistungsfähigkeit. Von ihm und seiner Familie wurde dieser Wechsel mit großer Freude begrüßt, als der erste Schritt in die Diplomatie, und als Möglichkeit auf dem sichtbaren Schauplat der europäischen Politik sich hervorzutun.

Der Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. mußte die Soffnung zur Erwartung steigern, doch wollte es anfänglich nicht recht gehen. Einzelne Male nach Berlin berufen, über vieles konsultiert,

<sup>1)</sup> Der griechische Freiheitstampf gegen bie Eurken, 1821—1829.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sohn des Prinzen Ferdinand von Preußen, 1779—1843, Chef der Artillerie. Bgl. Stammtafel III am Schluß.

<sup>9)</sup> Der Rurfürftin Auguste von Seffen-Raffel, vgl. o. G. 195.





ohne daß davon etwas ins Leben trat, stets für größere Posten genannt, blieb er, was er war, und mußte froh sein, den Posten von Karlsruhe mit dem seinigen, und dadurch bedeutende Gehalte zu vereinigen. Es gab Jahre, namentlich während seines früheren Freundes Canich' Ministerium, wo er sich so zurückgesest fühlte, daß er Verlin gar nicht betrat; ja Verwandte und Freunde ließen die Äußerung fallen: "er gäbe den König ganz auf!" und dgl. mehr. In Frankfurt hatte er sich indessen große Liebe erworben, einige Verehrer und Anbeter gewonnen, und da es einmal "die Landstraße Europas" ist, auch seine persönliche Vetanntschaft mit den dortigen Zelebritäten sehr erweitert, so daß diese ohne Frage, auch zu seinem späteren Anteil an den großen Vegebenheiten der Welt beitragen mußten.

Erst das Ende des Jahres 1847 brachte ihn dem König und dem bunten Staatstreiben in Verlin wieder näher, besonders in den Aufträgen, mehr Leben und Tätigkeit in die deutschen Vundesverhältnisse zu bringen. Seine Sendungen nach Paris und Wien') zeigten das sonderbare Schicksal, daß er beide Orte kurze Zeit vor dem Ausbruch ihrer Revolutionen, ohne Ahnung ihrer Gefahr, verlassen hatte.

Der März-Ausbruch bei uns schien ihm seine Geistesgegenwart gekostet zu haben, benn er verschwand, ohne den Versuch, seinen bestehenden Posten festzuhalten, Frau, Kinder, Mutter in einer momentan sehr bewegten Stadt zurücklassend. Es hieß, er wolle der Welt und ihrem Treiben ganz absagen, seine Familie durch eine Professur erhalten usw.; Entschlüsse, die natürlich der Gelegenheit wichen, welche ihn zuerst mit großem Applaus auf die Rednerbühne des Frankfurter Parlaments führte, ihn dann nach Verlin berief, um den Ministern zu helsen mit dem eigenkümlichen Wesen des Königs fertig zu werden.

So lebte er monatelang als außenstehender Ratgeber und mühte sich mit dem Könige ab, ein Deutschland durch eine Ag-

<sup>1)</sup> Vgl. Sassel, a a. O., S. 463 ff., 472 ff. Es handelte sich um eine Vermittelung der europäischen Mächte im Sonderbundskrieg in der Schweiz 1847. 200



glomeration der verschiedenen Säuser, Kammern, sprechenden, beratenden Versammlungen zu schaffen. Dies Projekt<sup>1</sup>) führte er eine Zeitlang aus, um, inmitten der dadurch hervorgerufenen Wirren, das Wert der eigenen Sände zerbrochen zu sehen. Nur wenige Wochen leitete er noch das Ministerium des Auswärtigen und wich dann den europäischen Konslitten. Ihm sowohl wie dem Könige war der Mut gebrochen, den scharfen Inhalt ihrer Reden und Erklärungen mit der Tat durchzuführen.



Ein zweites Mal sollte für Radowit das öffentliche Leben beschlossen sein, schriftstellerische Tätigkeit, Familienleben den Rest desselben erfüllen, um doch wieder der Versuchung einer öffentlichen Stellung zu weichen. Als er an die Spise des Militär-Studienwesens trat<sup>2</sup>), sahen ihn seine politischen Gegner ungern nach Verlin zurücktehren; sie fürchteten seinen Einfluß auf den König und sein erst in ganz später Zeit gewonnenes Verhältnis zum Prinzen von Preußen.

Gott hatte es anders beschlossen. Wenige Monate umfaßte seine Tätigkeit und ein ebenso langes Krankenlager sette seinem Leben ein Ziel<sup>3</sup>), zum tiefen Schmerz seiner Familie, großen Bedauern seiner zahlreichen Freunde, denen sich noch manche der anderen, längst von ihm Getrennten, zugesellten, aber zur inneren Erleichterung seiner politischen Gegner.

Merkvürdig bleibt es, daß ein so strenger Katholik im Jahr 25 oder 26 noch fähig war, eine gemischte Ehe zu schließen mit dem gewiß redlichen Versprechen, die Frau keine Störung in ihrer Konfession fühlen zu lassen. Daß er sie dennoch hinüberzog, ist bei seiner überwiegenden Persönlichkeit, der Liebe und Vewunderung seiner Frau für ihn, nur natürlich. Daß er es aber bei Ledzeiten des hochseligen Königs, der für solchen Übertritt keine Nachsicht kannte, verschwiegen, daß man nie den Zeitpunkt erfahren hat, gehört wohl mehr in das Kapitel der katholischen Reservationen

<sup>1)</sup> Das Unionsprojekt.

<sup>2)</sup> Aluguft 1852.

<sup>3)</sup> Am 25. Dezember 1853.





als zu dem Charakter eines strengen Christen, dem ein offenes Bekenntnis gebührt.

Nach und nach folgten nun in diesen Jahren die Seiraten der übrigen Söhne des Königs, zuerst die des Prinzen Karl') mit der ältesten weimarschen Prinzessin Marie; wie es schien eine "mariage d'amour", da sie sehr schön, er sehr verliebt zu sein behauptete, und eigentlich noch zu jung und unfertig erschien, um einen eigenen Sausstand zu rechtsertigen. Vielleicht hatte bei dem Prinzen der Wunsch, durch einen solchen mehr Selbständigkeit zu gewinnen, mitgewirkt, denn einst gestand uns z. V. der alte Prinz Wilhelm (Vruder Friedrich Wilhelms III.) lachend: "er selbst seinur auf den Gedanken des Seiratens gekommen, um seinen Sofmeister loszuwerden!" —

Die Schönheit der Prinzeß von Weimar begleitete indessen gleich ein gewisser Mangel an Ausbruck. Sie zeigte fich als eine febr erzogene, dressierte, selbst gebildete Persönlichkeit, in der sich kein fanfter, gleichmäßiger Charatter entwickelt hatte. Seftigkeit und Eigenwille stritten sich mit Streben nach Beistes- und Gefühlsschwung, mitunter auch Pflichterfüllung, und bilbeten einen Mangel an Einheitlichkeit, der immer irgend einer Leitung anheimfiel, ohne je davon festgehalten zu werden. Des Prinzen Charafter und Standpunkt waren wohl auch nicht gemacht, irgend einen Einfluß zu gewinnen, der dies alles in den ruhigen Lebenslauf mancher anderen weniger bedeutenden Personen zurückgeführt hätte; genug, es gab eine wenig harmonische Che; ber Prinz machte auch kein Sehl daraus, äußerte sich vielmehr fehr offen darüber. Sie suchte einen Troft in einer Urt Rotetterie ber Gefühle, ohne bag man ihr je das geringste dabei bätte vorwerfen können. Für die Kinder war es schwer, dabei zu gedeihen.

In bem Sohn?) entwickelte fich ein harter, zurückstoßenber

<sup>1)</sup> Prinz Karl, geb. Juni 1801, vermählt 26. Mai 1827 mit Marie Luise Wilhelmine von Sachsen-Weimar (geb. 1808), ber älteren Schwester ber späteren Kaiserin Augusta. Bgl. Stammtafel II.

<sup>2)</sup> Prinz Friedrich Karl (1828—1885), zulest Feldmarschall. Diesenigen, die späterhin Gelegenheit hatten, ihm näherzutreten, waren ihm unwandel-202



Beist, von dem man nur hoffen kann, daß spätere Zeiten, eine eigene, glückliche Säuslichkeit i) ihn hinreichend mildern werden, um seine besseren Seiten: Charakterfestigkeit, Wunsch etwas zu leisten und Pflichtgefühl, allein hervortreten zu lassen. —

Die älteste Prinzeß,<sup>2</sup>) schön, nicht bedeutend, aber wie man sagt, von einem freundlichen, sanften Charakter, suchte man auf eine Söhe des Gefühls- und Geisteslebens zu schrauben, der sie wohl nicht gewachsen war. Eine jahrelange, beinah tödliche Krankheit, die sie durchmachte, ließ dann lebenslange Spuren zurück.

Die jüngste Prinzessin ) scheint mit Charakter eine stürmische Kindheit überwunden zu haben, in ihrer neuen Familie glücklich zu sein und glücklich zu machen, und so muß man hoffen, daß sie noch einstmals im selbständigen Besitz von Sessen die Stellung sinden wird, die einer preußischen Prinzessin zukommt.

Die späteren Jahre bes Prinz Karlschen Chepaares zeigten indessen, daß es der Prinzessin gelungen war, den ausschlaggebenden Einfluß in ihrer Familie zu gewinnen. Der Prinz ist voller Aufmerksamkeit für sie und Anerkennung ihrer Einsicht, so daß beide in ihren alten Tagen das Bild einer guten Säuslichkeit geben.

Der Prinz von Preußen entschloß sich nach langem Drängen, Zaudern, Wählen, der jüngsten Prinzeß von Weimar4) die Sand zu reichen. Sie war dafür bekannt, ihrer Schwester bedeutend an



bar ergeben. Mit seinem 3. Armeekorps, für das er auf das uneigennützigste eintrat, verknüpfte ihn ein enges Band. L. v. d. M.

<sup>1)</sup> Er vermählte sich am 29. November 1854 mit Prinzessin Maria von Anhalt-Dessau.

<sup>7)</sup> Prinzessin Luise, geb. März 1829, verm. 27. Juni 1854 mit bem Landgrafen Allegis von Sessen-Philippsthal zu Barchfeld, geschieden 1861.

<sup>3)</sup> Prinzessin Anna, geb. Mai 1836, verm. 1853 mit dem Prinzen Friedrich von Sessen-Kassel, präsumtiven Erben des Kurfürsten von Sessen; das Jahr 1866 brachte beide um den erhofften Thron.

<sup>4)</sup> Prinzessin Augusta von Sachsen-Weimar, Tochter des Großherzogs Karl Friedrich und der Großherzogin Maria Pawlowna, geb. 30. September 1811, vermählt am 11. Juni 1829, 1861 Königin, 1871 deutsche Kaiserin, gest. am 7. Januar 1890. Bgl. v. Petersdorff, Kaiserin Augusta (1900).





Charakter, Lebendigkeit und Verstand vorzugehen, und sollte es verstanden haben, der Erziehungsdressur ihrer Mutter nicht ganz anheim zu fallen, sondern mehr Natur dabei zu bewahren.

Der Prinz, mit seinem ernsten, vornehmen Außeren, dem Nimbus seiner romantischen Liebesgeschichte, die er mit Vertrauen darlegte, wußte ihr Serz zu bewegen; und während sein Gewissen sich mit dieser vertrauenden Erklärung salvierte, "solche Liebe könne er nicht mehr empfinden, wohl aber die treuste, innigste Freundschaft", erregte er das Selbstvertrauen der achtzehnjährigen Prinzeß, die wohl denken mochte, auch eine solche könne sich zu etwas Lebendigerem erwärmen, an ihrem Gefühl sich beleben. Genug, es kam eine mäßig schöne, aber frische, junge Prinzeß hier an, erwartungsvoll dessen, was das Leben ihr bringen würde, an das sie ohne Frage bereits Ansprüche stellte.

Daß des Prinzen kühle, abweisende Urt sie zurückstieß, ist wohl zweisellos, sie blieb anscheinend hinter den mäßigen Versprechungen seines Gefühls noch zurück. Welchen Eindruck eine solche versehlte Soffnung auf ein junges Gemüt hinterlassen mochte, welche Falten im Charakter sich hierdurch erzeugen konnten, ist wohl nicht genau zu beurteilen, aber jedenfalls anzunehmen, daß manche Seiten dieser Natur keine Gelegenheit fanden, sich zu entfalten.

Es entwickelte sich vielmehr in ihr ein Streben, in der europäischen Welt einen Namen zu erringen, man erlebte also in der Gesellschaft ein stetes Servorsuchen von allem, was fremd und ausländisch war, ein Übersehen einfacher, heimischer Menschen und Verhältnisse. Nie hörte man, daß sie zu irgend einer hiesigen Frau in nähere Beziehung getreten wäre.

Dabei hatte sie ein Streben nach außergewöhnlicher élégance und gab das erste Beispiel einer Prinzessin, die sich um alle Details ihres Saushaltes bekümmerte, die dahin zielten, den äußerst feinen Anstrich der élégance und Pracht in ihrer Einrichtung, ihren Diners, ihrer Dienerschaft hervorzurufen; ja, auf die Toilette der letzteren verschmähte sie nicht, ihr Augenmerk zu richten. Auch um Zelebritäten der Wissenschaft, Kunst oder der öffentlichen Meinung machte 204



sie gern Frais und sah zuerst Serrn Spener, Redakteur ber Spenerschen Zeitung, bei sich.

Im allgemeinen behielt sie in Verlin etwas Fremdes, wenn sie auch durch spezielle Aufmerksamkeiten gewiß Anhänger gewann. Vemerkenswert für ihre Auffassung ihrer Stellung, wie der des Prinzen, blieb ihre Äußerung: "daß sie sich mit sehr ernsten Dingen beschäftigen müsse, weil doch einmal Zeiten eintreten könnten, wo sie die Angelegenheiten in die Sand nehmen müsse!"

-60

- 1

Mit Sülfe ihrer natürlichen praktischen Gaben hat sie allein den ganzen Bau und die Einrichtung ihrer Palais in Verlin und Vabelsberg geleitet und damit wirklich bedeutende Werke geschaffen; auch erfuhr man, daß sie persönlich viel in treuer und eifriger Pflege des Prinzen bei Krankheitsfällen leistete. Als Mutter nahm sie sich mit Ernst und Eifer der Erziehung ihrer Kinder an und der Prinz überließ ihr ganz die Auswahl der dafür erforderlichen Persönlichkeiten.

Der junge Prinz<sup>1</sup>) hat sich durch sein einfaches, wohlwollendes Wesen auch schon viel Liebe erworben und scheint in seiner Sinnesart dem Vater zugeneigt zu sein. Die junge Prinzeß,<sup>2</sup>) bisher noch sehr zurückgehalten, trägt das Lob einfacher Güte und Liebenswürdigkeit.

Un den wohltätigen, gemeinnüßigen Bestrebungen der Neuzeit beteiligte die Prinzeß von Preußen sich stets, doch waren diese Einrichtungen schon zum größten Teil in die Sände der Kronprinzeß und Königin übergegangen. Ihr lebendiger Geist verlangte nach größerer Betätigung, und das Jahr 1848, die Entsernung des Prinzen nach England, gaben ihr den Anlaß, in das politische Parteiwesen einzugreisen, vielleicht aus dem Bestreben heraus, für den Prinzen zu wirken. So begann sie mit den gemäßigten Liberalen zu parlamentieren, hin- und herzuschreiben, genug, die Rührigkeit zu entwickeln, die eine strebende Frau in solchem Augenblick haben



<sup>1)</sup> Der spätere Raiser Friedrich, geb. 18. Ottober 1831.

<sup>7)</sup> Prinzeß Luise, geb. 3. Dezember 1838, die jenige Großherzogin von Baden, vermählt 20. September 1856.





kann. In späterer Zeit erstreckte sich dies bis auf politische Demonstrationen und hörte auch nach des Prinzen Rückkehr nicht auf; obwohl er selbst, solange das schwankende Wesen von 1848 auf seiner Söhe war, an der strengsten konservativen Vartei festhielt.

Indessen erlebte man in dieser Zeit der Transitionen, nachdem die konservative Partei der Jahre 1848—1850 überwunden, das wunderbare Faktum, daß der als engherziger Preußenfreund angeseindete Prinz von Preußen von der Partei, die ihn gemieden, plöglich als Beros der Zukunft, der fortschreitenden Ideen des idealen Preußentums hoch erhoben wurde. Ia, die Feier seiner silbernen Bochzeit gab den Anlaß zu der großartigsten Demonstration von Jubel, Geschenken, Gratulationen, Deputationen aller Art, von seiten der verschiedensten Parteien. Das andauernde Etablissement des fürstlichen Ehepaares in Roblenz hat dann der Prinzessin die Vefriedigung gegeben, einen Spielraum zu sinden, innerhalb dessen sie etwas tun und leisten kann.

Als der jüngste Sohn König Friedrich Wilhelms III. heiratete, war man sehr verwundert, daß der König seine Zustimmung dazu gab, denn Prinz Albrecht, erst zwanzig Jahre alt, machte noch ganz den Eindruck eines unfertigen Wesens. Es war eine Art von Kinderliebe, die er stets für seine muntere Cousine an den Tag gelegt hatte, und so ergriff er den Moment einer zurückgegangenen Verlobung derselben mit dem Prinzen von Wasa<sup>4</sup>), um seinen Vater zu bitten, an dessen Stelle treten zu dürfen.

Der Rönig liebte das Seiraten überhaupt, mochte glauben, daß frühe Ehen vor manchen Irrsalen des Lebens bewahren können, und so erwog man wohl kaum den Umstand, ob ein so junger Gemahl imstande sei, ein lebendiges, in größter Freiheit aufgewachsenes, junges Wesen zu leiten.

<sup>1)</sup> Am 11. Juni 1854.

<sup>2)</sup> Val. Erich Marck, Raifer Wilhelm I., 5. Aufl., S. 117 ff.

<sup>9</sup> Prinz Albrecht (1809—1872), vermählt September 1830 mit Prinzessin Marianne ber Niederlande (geb. 1810), Sochter König Wilhelms I.

<sup>4)</sup> Gustav Prinz von Wasa (geb. 1799), Sohn Gustavs IV. Abolf von Schweden (regierte 1792—1809).



Sie trat als eine sehr hübsche, freundliche, zuvorkommende Persönlichkeit auf, die nur den angenehmsten Eindruck hinterlassen konnte, zeigte auch den besten Willen, eine gute Frau zu sein, ein häusliches Leben zu führen, ja selbst ihrer Vildung nachzuhelsen. Wem von beiden Eheleuten dies zuerst langweilig erschien, weiß ich nicht; bald begann ein zerrissenes, herumfahrendes Wesen in dieser Säuslichkeit Platz zu greisen, die mit dem Tode des hochseligen Königs der letzte Salt schwand und die Trennung unvermeidlich wurde. 1)



Nun muß ich nachtragend erwähnen, daß die Vermählung des Prinzen von Preußen vielleicht den letten Glanzpunkt bildete in dem Serrscher-, Familien- und Sofleben des hochseligen Königs. Er zog sich von da ab immer mehr in die abgeschlossene Ruhe des alternden Mannes zurück.

Der Raiser und die Raiserin von Rußland waren selbst zu dieser von ihnen gewünschten Verbindung nach Verlin gekommen, wenn ich nicht irre, zum erstenmal seit ihrer Thronbesteigung mit dem damals zehn- oder elsjährigen Thronsolger, zum Entzücken der Verliner Vevölkerung. Die Ankunft der ältesten Tochter der verklärten Königin Luise, aus jenem entfernten, etwas fabelhaften Lande, erregte die allergrößte Sensation; sie fand ohne die geringsten Vorkehrungen von Empfangsseierlichkeiten statt, aber das hohe Paar ward von den Ausbrüchen des höchsten Jubels und der regsten Teilnahme auf jedem seiner Schritte begleitet.

Der alte, damals noch sehr schön aussehende König erschien inmitten dieser zahlreichen blühenden Familie, mit dem kaiserlichen Schwiegersohn, der stets eine besondere Deferenz gegen ihn in sein äußeres Betragen legte, wie ein Patriarch unter den Fürsten.

So wurde auch diese Zeit mit dem schönsten, großartigsten Fest beschlossen, was vielleicht die neuere Zeit aufzuweisen hat: jenem

<sup>1)</sup> Die Che wurde im Mary 1849 geschieben.

<sup>2)</sup> Bgl. hierzu die anziehende Schilderung bei Gräfin Elise v. Bernftorff, a. a. O. U, S. 136 ff.





bekannten Turnier und "Fest der weißen Rose") zu Ehren der Raiserin, in dem sich alles vereinigte, was Einbildungskraft, Poesie, Runst und Pracht erfinden konnten, um Ritterspiel, Theater, Tableau, Musik, Deklamation, Quadrillen usw. in und am Neuen Palais dei Potsdam zu vereinen. Alles was Berlin, Potsdam und Umgegend nur irgend Präsentables aus allen Kreisen darbot, wurde dazu geladen. Es war zum Sterden fatigant, denn es dauerte fast zwölf Stunden, aber doch vielleicht einzig in seiner Art.

Es siel in die Zeit des Krieges von Rußland mit der Türkei, und, irre ich nicht sehr, so kamen gerade in jenen Tagen günstige Nachrichten daher, sei es vom Überschreiten des Valkans oder ähnlichen Ereignissen, genug: Sukzesse, die den Frieden zur Folge hatten, dessen Zerstörung jest?) Europa in Flammen sest. Es bildete auch den Endpunkt der wahren, alten, russischen Allianz, denn mit dem Jahre 1830 begannen die politischen Ansichten des Königs und seines Schwiegersohnes auseinanderzugehen und alle Vemühungen des lesteren haben von der Zeit an nur dürftig im Äußeren zusammengehalten, was innerlich nicht mehr zueinander paßte.

Der folgende Brief enthält einige Schilderungen über die Feierlichkeiten anläßlich der Vermählung des Prinzen Wilhelm.

Guftav v. Rochow an seine Mutter Karoline v. Fouqué.

Berlin, den 11. Juni 1829.

## Theuerste Mutter!

Die liebe Clara wird Dir mit lebhaftem Kolorit erzählt haben, was hier vorgegangen. Sie selbst hat die Kaiserin<sup>3</sup>) gesehen und Pfuel<sup>4</sup>) stand derselben ganz nah, hat sich auch der Zufriedenheit

<sup>1)</sup> Um 13. Juli 1829 im neuen Palais zu Potsbam, vgl. o. S. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1854/56.

<sup>3)</sup> Kaiserin Charlotte von Rußland.

<sup>4)</sup> Vgl. o. S. 121, Unm. 2.



des Kaisers zu erfreuen. Mithin wirst Du alles gehört haben, was wir bis gestern erlebt, denn Pfuel sah auch die Prinzessin-Braut in Votsdam.

Die Raiserin ist schön, majestätisch, imponierend, freundlich und zutraulich mit ihren alten Bekannten. Caroline und Mathilde') haben sich ihrer Vertraulichkeit und Serzlichkeit gestern bei der Cour zu erfreuen gehabt; Fremde ließ sie sich durch die Kronprinzessin vorstellen. Sie sprach fast alle verheirateten Frauen, deren sie ungefähr vierzig unter den Unwesenden kannte. Die Kaiserin ist ganz die alte Prinzeß Charlotte, hat ihre frühere freundliche, originale Alrt und Weise nicht abgelegt.

Der Raiser ist ernst und man sieht seiner Physiognomie an, daß ihn etwas drückt. Sein Benehmen gegen den Rönig ist ganz rührend; dieser dagegen würdevoll rührend.

Uncillon?) war besonders nach Potsdam besohlen, wo der Raiser wirklich über die gegenwärtige Politik gesprochen. Der Raiser kennt die Schwierigkeit seiner Lage und das Maß seiner großen Aufgabe;3) er begreift aber wohl, daß Preußen ihm nicht helsen kann und darf. Ob er nicht gehofft hat, den König zu irgend etwas zu bewegen, will ich dahingestellt sein lassen; wenigstens denkt er die Welt durch seine Anwesenheit und die Überschüttung mit Gnadenbezeugungen glauben zu machen, es sei ihm hier etwas gelungen. Der König bleibt aber gewiß sest und unerschütterlich und hat den Raiser dringend zum Frieden gemahnt. Nach des jest hier anwesenden Serrn v. Werther!) Versicherung will Frankreich ebenfalls Ruhe und Frieden.



<sup>1)</sup> Rochows Frau und Schwägerin.

<sup>2)</sup> Vgl. o. G. 121, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Der russisch-türkische Krieg 1828/29 ist gemeint. Bekanntlich wurde Müffling gleich nach ber Sochzeit des Prinzen Wilhelm als Vermittler nach Konstantinopel gesandt. Vgl. Müffling, Aus meinem Leben (1851), S. 292 ff. und Treitschke, Deutsche Geschichte III, S. 743 ff.

<sup>4)</sup> Wilhelm Frhr. v. Werther, geb. 1772, damals Gesandter in Paris (1824—1837), 1837—1841 preußischer Minister des Auswärtigen, gest. 1859 als Oberstmarschall.





Seute vor der Vermählung sieht die Kaiserin das diplomatische Korps — der Kaiser oft.

Die Raiserin stellt alle in den Sintergrund, ausgenommen die Kronprinzeß, deren Lieblichkeit die Majestät ersett. Der Thronfolger i ist allerliebst und vielversprechend, mit offener Physiognomie und höchst einnehmendem Wesen; die Eltern sind vortrefflich mit ihm; seine Umgebung ist auserwählt.

Sämmtliche hier anwesenden Russen sind sehr artig und bescheiden. Der Großherzog von Mecklenburg grüßt. Über beide Schultern trägt- er die russischen und preußischen Ordensbänder, was an einen Oresdener Portechaise-Träger erinnert.

Von den russischen Damen ist Gräfin Orlow die reichste Frau in Rußland. Sie gab dem hier anwesenden General Graf Alexis Orlow, einem armen Bastard, der Familie, als er sich vor einigen Jahren verheiratete, eine lebenslängliche jährliche Rente von 100000 Rubel.

Die Fürstin Urusoff ist die hübscheste; sie gleicht der Cecile Knobelsdorff.

Der König gab dem Fürsten Wolkonsky die Diamanten-Insignien des schwarzen Adlerordens, dem General-Adjutanten Bentendorf die Brillanten-Dekoration des roten Adlerordens I. Kl., Generaladjutant Orlow den roten Adlerorden I. Kl., Gen.-Maj. v. Werder den roten Adlerorden II. Kl. in Brillanten.

Die Raiserin glänzte gestern in Diamanten. Sie trug Kornblumen im Saar, ein silbernes Kleid und gelbe Schleppe; dabei das blaue Kordon des Andreasordens, die drei Diamantensterne desselben, sowie des polnischen weißen Abler- und des Katharinen-Ordens.

Das Erfreulichste indessen ist, daß der König mittelst einer sehr schönen Kabinettsorder die Untersuchung des Kaiser Alexander-Regiments niederschlug, — alles vergeben und vergessen hat, bei

<sup>1)</sup> Später Raifer Alexander II., geb. 29. April 1818.

<sup>2)</sup> Georg Friedrich Karl von Mecklenburg-Strelin (regierte 1816—1860). 210



Gelegenheit des freudigen Ereignisses der Gegenwart des Raisers. Die Arrestanten sind schon befreit; ihr Arrest wird ihnen als Strafe angerechnet und Rleist ist nach seinem Patent in das 10. Infanterie-Regiment verset. Der Thronfolger ist Chef des 3. Ulanen-Regiments geworden. Dasselbe steht noch in Friedrichsfelde und wird morgen inspizirt werden. Prinz Albrecht bekam dagegen ein russisches Kürasser-Regiment.



Die Prinzessin-Braut') hat nicht so schöne Züge als Prinzeß Karl'), aber mehr Ausdruck, sie gleicht der Mutter. Prinz Wilhelm war sehr bewegt, als seine Braut in Potsdam aus dem Wagen stieg. Er zerdrückte eine Thräne im Auge. Alles ist zu sehr mit dem kaiserlichen Paar beschäftigt, um der jungen Prinzeß viel Aufmerksamkeit zu widmen. Die Schwestern der Kaiserin sehen im Vergleich zu ihr ganz alltäglich aus.



<sup>1)</sup> Augusta (1811—1890) und ihre ältere Schwester Marie (1808—1877), vgl. v. S. 202 ff. Beide Prinzessinnen waren Söchter des Großherzogs Karl Friedrich von Weimar.



## Siebentes Rapitel.

## Umgestaltung in den Landesverhältnissen. Die pietistische Partei. Beim Minister v. Stein.

n bem neueren Staatsleben mochte jene Periode von 1824 bis 1830 wohl zu ben ruhigsten gehören, ohne, wie immer im Leben, bem Tabel zu entgeben ober ihn nicht zu rechtfertigen. Die Provinzialständische Verfassung hatte ihre Form bekommen,1) war ins Leben getreten ohne boch ein rechtes Leben zu gewinnen. Sie sagte eigentlich bem Sinn bes Rönigs, ber sie boch geschaffen hatte, nicht zu, und seine alten Minister und Staasmänner mochten biese Abneigung wohl gern benuten, um etwas, was ihnen unbequem werden konnte, niederzuhalten. Die Landtage bekamen gewöhnlich nur die nichtssagenbsten Propositionen, die Abschiede wurden möglichst ambigu?) abgefaßt, die Antrage auf weitere Prüfung verschoben. Die Soffnung der Stände, eine nähere Einwirkung auf die Provinzialadministration auszuüben und dadurch ber Schreibemacht bes grünen Regierungstisches ein lebendiges Gegengewicht zu geben, ging nicht in Erfüllung. Es bildete sich keine wirksame Institution beraus, die imstande sein konnte, den anstürmenden Anforderungen ber Zukunft einen Damm entgegenzuseten.

2) zweideutig.

<sup>1)</sup> Durch Gesetz vom 1. Juli 1823. Eröffnet wurde der erste brandenburgische Provinziallandtag erst am 1. Oktober 1824. Vgl. Marwiz a. a. O., I, S. 686 ff. Über die Schaffung der Provinzialstände Treitschke III, 226 ff.



Mein Bruber, General v. d. Marwig-Friedersborf 1) und Abolf v. Rochow-Stülve") als Landtagsmarschälle, mein Mann, im Ministerium des Innern, gerade mit den Arbeiten über die Landstände betraut,3) gaben sich zwar viele Mübe, Leben und Wirksamkeit bineinzubringen, aber ohne daß man Erfolge bavon sab. Der erste erlahmte bald und gab die Sache als hoffnungslos auf: Abolf v. Rochow hat sie mit Beharrlichkeit bis zu ihrem Ende') festgehalten. Mein Mann bewahrte auch in seiner sväteren böberen Wirksamkeit dieser Seite bes Staatslebens sein besonderes Interesse und bemühte fich, ihr mehr Leben einzuhauchen. Beide wollten behaupten, daß schon das Dasein der Landstände nicht ohne Einwirtung auf den Bang ber Administration bliebe, daß biese gezwungen sei, manche Rücksicht zu nehmen, die sie ohnedem nicht beachtet hätte; ob mit Recht, weiß ich nicht. Jedenfalls erweckte fie in ber jüngeren Generation bes Lanbabels wieder eine Renntnis und ein Interesse der betreffenden Verbältnisse, das ohnedem fast schlafen gegangen war. Aber auch die Städte und die Bauern erhielten ein Bewußtsein ihrer Bebeutung, bas nicht ohne Folgen für die Zufunft blieb.



<sup>1)</sup> Friedrich August Ludwig v. d. Marwin (1777—1837), s. o. S. 14, Anm. 1. Er war stellvertretender Landtagsmarschall auf dem 2. (führte aber wegen Ertrantung Alvenslebens tatfächlich den Vorsit) und erster Landtagsmarschall auf dem 3. und 4. Provinziallandtag für Brandenburg und die Niederlausin (1827—1831).

<sup>9</sup> Bgl. o. S. 118 ff. Abolf v. Rochow präsidierte auf dem 5. und den folgenden märkischen Provinziallandtagen.

<sup>3)</sup> Gustav v. Rochow war von 1826—1831 vortragender Rat im Minifterium bes Innern für die ständischen Angelegenheiten. Bgl. die Einleitung.

<sup>4)</sup> D. h. bis zum Vereinigten Landtag von 1847, wo Abolf v. Rochow Marschall der Kurie der drei Stände wurde. Bgl. o. S. 120.

<sup>6) 7.</sup> Juni 1840.





nur mit großen Sorgen ber Konvokation ber vereinigten Landtage entgegensehen.

Damals erbitterte die repressive Behandlung und fteigerte nur bas Verlangen nach Erweiterung. Nachbem biefe gewährt mar, führte die Entwickelung über jede Schranke hinaus. Lag es nun an ber Organisation, an ber mangelnden Befugnis zur Wirksamkeit? Ich weiß es nicht; jedenfalls war die richtige Form nicht gefunden, welche Freiheit und Gelbständigkeit in die Tätigkeit des Provinziallandtages bringen konnte, ohne die oft berechtigte Opposition gleichzeitig in große, theoretisch-bebattierende Versammlungen bineinautragen, die damit auch nichts Segenreiches gefördert haben. Opposition gegen die Bureaukratie war benn auch jedesmal bas Losungswort bes versammelten Landtages, nach und nach in verschiedener Weise von seinen verschiedenen Elementen vorgebracht. Es aeschab nicht laut, nicht offen, das wußten die Marschälle wohl noch zurückzuhalten, aber in allen privaten Zusammenkünften und Besprechungen, beren Ergebnisse von jeder Partei in sehr verschiedene Kreise binübergetragen wurden und dort nicht ohne Früchte blieben.

Bei uns in Berlin, später in Sachsen, fand natürlich die Versammlung der aristokratischen Opposition statt. Als oppositionell muß man diese Partei ebenso wie jede andere bezeichnen, wenn auch in verschiedenem Sinne. Ihre Kritik richtete sich eben gegen jenes "Viel regieren", bas aus ben schreibenben, bem praktischen Leben fremden Bureaus entstammte und wohl nicht mit Unrecht. Wenn man jett die ungeheure Zunahme von Arbeiten, Schreibereien, Berichten über Alles und Jedes, die Kontroversen, Debatten, die jeder Entscheidung vorangeben müssen, betrachtet, so scheint es, als ob bei ber rapiden Steigerung der Bewegung und der Interessen im allgemeinen Staatsleben am Ende ein Beschäftsbankerott broben Man kann ben Regierungen nicht allein die Schuld baran beimeffen, benn, gerade bei ber verloren gegangenen Gelbstänbigkeit ber Kommunalverwaltungen (beren Leben allerdings in eine Art Schlendrian ausgeartet war) verlangte jedes neu auftauchende Verhältnis, jede der vielen tausend neuen Unternehmungen Schutz und 214



Silfe von oben; ebenso auch jede durch solche Anforderung erweckte Gegenrede. —

Dazu kommen die immer noch steigenden persönlichen Ansprüche. Mit der Vermehrung der Angestellten entstanden neue Aussichten auf Existenz und Karriere, vergrößerte sich der Zudrang dazu; dies alles sollte die Regierung befriedigen und doch nicht an die Rechte des Bestehenden rühren, kurz, der durch diese Schwierigkeiten führende rechte Weg mag schwer zu sinden sein und kein anderes Land hat uns darin disher ein Muster aufzustellen vermocht.



Um beutlichsten kamen biese Tendenzen in den Landtagen von Preußen und der Rheinprovinz zum Ausbruck. Namentlich trat die alte Provinz Preußen mit der Prätension auf, das leitende Prinzip der Monarchie zu bilden. Ihre ruhmvolle geschichtliche Vergangenheit, die Blüte des Geisteslebens, die sich in Kant und Fichte 1) offenbarte, ihr reicher, gebildeter Abel, gaben ihr von jeher eine besondere Bedeutung. Die Kriegslast von 1806—1813 hatte bann schwer auf ber Provinz gelastet, ihren Reichtum auf lange untergraben; durch die Unwesenheit der königlichen Familie in diesen traurigen Zeiten war aber ein Band perfönlicher Anhänglichkeit von beiden Seiten gefnüpft worben, wie es lange Jahre des Weltlebens nicht erzeugen können. Dazu kam ber Umstand, baß von Preußen ber Anstoß zur neueren Organisation und Abministration ber Mon-Die Anforderungen, mit benen die preußischen archie ausging. Stände hervortraten, stütte die Perfönlichkeit des vielgenannten



<sup>1)</sup> Den Oftpreußen aber nicht für sich in Anspruch nehmen barf.





späteren Oberpräsidenten v. Schön 1), der schon die hastige Ausführung der Steinschen Erneuerungsprojekte von 1806—1810 durch seinen Einstluß ins Leben rief, so daß die letzten Lebenstage ihres Autors, des Ministers v. Stein, eigentlich in Kämpfen gegen dieselben verstossen, wie seine Lebensgeschichte genugsam zeigt.

Dem hochseligen Könige sagten diese Elemente nie recht zu. Er hatte zwar dem Andrängen der Notwendigkeit, etwas zur Verbesserung der zerrütteten Verhältnisse der Monarchie zu tun, nachgegeben, suchte aber nun dem treibenden Prinzip dadurch einen Dämpfer aufzuerlegen, daß er jene Elemente aus der höheren Leitung entfernte und diese leiseren, bedächtigeren, ja vielleicht charakterlosen Wesen anvertraute. So wurde auch der erste Ausschwung des Serrn v. Schön durch eine lange Karriere in kleinen Provinzververhältnissen gefesselt, die er endlich, als der König die neuen Formen gegen solche Eingrisse gefestigt glaubte, zum Oberpräsidenten von Preußen ausstieg.<sup>2</sup>) Er gab aber jedenfalls durch seinen Einsluß den dortigen provinzialen Versammlungen frühzeitig eine Richtung, die dem König gewiß nicht angenehm war und die zuerst ein Parteiwesen entwickelte, wie es jest über die ganze Monarchie verbreitet ist.

Man will auch dem Gerrn v. Schön den Vorwurf machen, daß er die zahlreichen Unterstützungen, die der Provinz Preußen

<sup>1)</sup> Seinrich Theodor v. Schön, preußischer Staatsmann (1773—1856), Schüler von Kant und Abam Smith, reiste 1798 nach England, um die englische Verwaltung kennen zu lernen, wurde 1802 Geh. Finanzrat im Generaldirektorium in Verlin, 1806 Geh. Staatsrat. Um die Stein-Hardenbergsche Reformgesetzgebung, deren Grundgedanken zum Teil auf ihn zurückgehen, hochverdient. Als Regierungspräsident, später Oberpräsident von Weste, dann von Oste und Westpreußen, einer der hervorragendsten preußischen Verwaltungsbeamten; kampflustig und selbstbewußt, als Politiker nicht frei von Voktrinarismus. Sehr freiheitlich gesinnt, seit 1840 in immer schärferer Opposition gegen den Berliner Hof, zuleht zugleich Minister, schied er schon 1842, kurz vor Rochow, aus dem Staatsdienst. Vgl. "Aus den Papieren des Ministers v. Schön," 6 Bände (1875—1883).

<sup>7) 1816—1824</sup> war Schön Oberpräsident von Westpreußen, 1824—1842 der vereinigten Provinzen Ost- und Westpreußen.
216



stets zuteil wurden, um ihren durch den Krieg erlittenen Verlusten wieder aufzuhelfen, weniger zu zweckmäßigen Unlagen von Chaussen, Straßen und anderen, der ganzen Provinz zugute kommenden Einrichtungen verwendete, als vielmehr in zersplitterter Weise und zur Unterstützung einzelner Personen, die seiner Partei vorzugsweise anhingen, vielleicht nicht in bewußter Absicht, sondern weil die Art der Aushilfe durch Erschließen der natürlichen Silfsquellen erst später in Aufnahme kam.



Sonst hatten die Formen der Regierung sich mehr befestigt. Die Finanzen befanden sich unerwarteterweise in brillantem Zustand 1) und so war es im ganzen wohl eine ruhige, prosperierende Zeit zu nennen.

Die inzwischen eingetretenen Revolutionen in Spanien und Italien?) durch turze Militärexpeditionen von Frankreich und Österreich zu ihrem geringen Ruhm gedämpst, hatten zur Feststellung der geheimen Gesellschaften (Carbonari)?) geführt. Man vermutete einen Zusammenhang zwischen ihnen und unseren Wartburger und Sambacher Burschenschaften, den geistigen Jungdeutschen usw.



<sup>1)</sup> Vor allem seit Mot,' Finanzministerium (1825—1830).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1820—1823.

<sup>3)</sup> d. h. Kohlenbrenner, ein politischer Geheimbund, der in den Jahren 1810—1820, besonders in Neapel, auf Vereinigung Italiens und auf religiöse Freiheit hinarbeitete.





So bekam das inzwischen eingeschlafene Nachspüren wieder neue Nahrung; in Frankfurt bildete sich eine Kommission zu diesem Zweck, und in Berlin wurde Minister v. Kampt 1) damit beauftragt, ohne daß etwas Bemerkenswertes dabei herauskam.

Ramps, gutmütig, beschränkt, wenn auch gelehrt und etwas einseitig bureaufratisch, war ber erste, sich von den größten Demagogen düpieren zu lassen, sich ihrer anzunehmen, fast freundschaftlich mit ihnen zu verkehren, z. 3. mit bem bekannten Serrn Coufin?) und anberen, mährend er die kleinen, elenden Werkzeuge, die vielleicht nichts weiter als brieftragende Schneider waren, mit größter Strenge in Rövenick einsverrte. Es gab eine Menge ribikuler Geschichten und natürlich die verschiedenartigsten Auffassungen. Alles, mas eine liberale Richtung batte, erblickte nur Thorheit in bem Forschen nach solchen Rindereien, mabrend andere bem übertriebene Wichtigkeit beimaßen. Ohne Frage eristierten Verbindungen ausgebreiteter Art, die viel zum Unterwühlen aller Autoritäten beigetragen haben, aber die Sandhabung ift noch nicht gefunden, mit ber sich solche Strömungen unschädlich machen lassen. Die bisherigen Versuche trugen vielmehr eher bazu bei, bas Übel zu vergrößern, als es zu milbern.

Die religiösen Zustände hatten in jener Zeit eine Art Ruhepunkt erreicht, und die Agende war allgemein angenommen und eingeführt worden. Dab es auch wohl namentlich in den Provinzen Pommern und Schlesien strenge Lutheraner, die sich ihr nicht fügen wollten, so äußerte sich deren Widerstand doch mehr passiv, im

<sup>1)</sup> Karl Albert Christoph Beinrich v. Kampt (1769—1849), Jurist und Staatsmann, seit 1817 Direktor des Polizeiministeriums und Mitglied des Staatsrats, 1825 Direktor im Justizministerium, 1830—1842 Justizminister. Alls Gelehrter (erster damaliger Kenner der preußischen inneren Gesetzgebung) hervorragend, traurig berühmt durch die Demagogenverfolgungen.

I Bictor Cousin, berühmter französischer Philosoph und liberaler Politiker (1792—1867), zulest (1840) Unterrichtsminister, Schüler Segels. Er wurde in den zwanziger Jahren auf einer Reise in Deutschland als verdächtiger Carbonaro verhaftet und nach Berlin gebracht.

<sup>3)</sup> Geit 1822.



stillen; und die öffentlichen Gegensätze traten erst später auf den Rampfplat.

Die sogenannte pietistische Partei bewegte sich sowohl in ber Union, wie im strengen Luthertum. In ben höheren Rreisen, in benen sie mir bekannt geworden, bestand sie damals aus einer nicht zu großen Zahl wirklich ebler, wenn auch oft etwas beschränkter Menschen, die eine vollkommenere Richtung des inneren und auch baburch bes äußeren Lebens anstrebten. Sie fanden fich in kleineren Berfammlungen mit geiftlicher Lekture und Erbauung zusammen, und kleine, tändelnde Traktätchen wurden ihren Andachten zugrunde gelegt. Wie es immer bei besonderen Verbindungen innerhalb bes großen Weltlebens ber Fall ift, bilbeten fie fich eine Form, an ber fie sich untereinander erkannten, die sich zuweilen in kleinlichen, ja lächerlichen Erscheinungen tundgab. Dies zog den Übelstand nach sich, daß diese Form als Bürgschaft für ben inneren Wert angenommen wurde. Daher trachteten alle zu diefer Clique gehörigen Versonen, einander durch Loben und Tragen emporzuheben, in der guten Überzeugung, daß dem wahren Glauben alles möglich fei, feine Wirtsamteit nur segensreich ausfallen tonne.

Es geschahen aber dadurch oft recht unpassende Beförderungen; denn man sübersah den Umstand, daß mehr als eine bloße Form dazu gehört, um die Tiefen der Seele zu ergründen, und daß verschiedene Gaben und Anlagen auch abweichende Berufsarten bedingen. So wurde unter anderen der älteren Prinzeß Wilhelm für den Prinzen Adalbert dein Kosmeister angelobt durch den braven Rarl Röder, in der Person des Grafen Egloffstein, den er selbst gar nicht kannte, sondern der nur von anderen edlen Freunden rekommandiert war, und durch verkehrte, Widerspruch erregende Behandlung vielleicht den Grund zu späteren Irrungen in des Prinzen Leben legte, während nach und nach in dem ihm nahestehenden Kreisen in Preußen die ganze Richtung in Verfall geriet.

Schon damals machte sich innerhalb dieser Partei eine gewisse Exklusivität geltend, mit der sie den wahren Glauben und die



<sup>1)</sup> Ihren Gohn, geb. 1811. Bgl. o. G. 62 f.





Seligkeit für sich in Anspruch nahm, ebenso auch eine Art Richteramt über alle diejenigen, die ihr Beil nicht in dieser Weise suchten. Dies Richten sprach sich zwar in der Form des Bedauerns aus, aber dabei wurde es doch vermieden, in Gegenwart der nicht als gläubig Vetrachteten religiöse Gegenstände zu berühren. So erregte diese heimlich-ausschließliche Art viel Widerspruch und erreichte nicht das Ziel, das sie sich gesteckt hatte. Andererseits bleibt der pietistischen Richtung doch das Verdienst, daß sie in redlichem und wahrem Streben nach dem Söchsten den Grund gelegt hat zu größerer Lebendigkeit und Innerlichkeit auf religiösem Gebiet, wie auch zu einer vermehrten Vetätigung der Nächstenliebe.

Ihre Vertreter im größeren Weltleben waren bamals: Graf Rarl Gröben, Karl v. Röder, Abjutant des Kronprinzen, die ganze Familie Gerlach, von denen ein Glied!) den geistlichen Stand erwählte, die Familie Canich in ihrem weiblichen Teile, der General v. Thile?, früher vortragender Abjutant des Königs, bei der Throndessteigung Friedrich Wilhelms IV. an die Spice des Kadinetts gestellt, und seine ganze Familie. Daran schlossen sich die Schliessens, und alle standen in engster Verbindung mit den Stolbergs, den Reuß', der Gräfin Reden-Vuchwald. Die ältere Prinzessin Wilhelm hatte sich durch ihre Sommerausenthalte in Fischbach an die Gräfin Reden angeschlossen, während ihr Gemahl durch eine Jugendfreundschaft mit dem Grafen Anton Stolberg!) in Veziehung stand. Veide erwiesen sich als die Veschüßer aller Glieder dieser Richtung bei den kronprinzlichen Serrschaften.

<sup>1)</sup> Otto v. Gerlach (1801—1849), jüngerer Bruder von Leopold und Ludwig v. Gerlach (vgl. v. S. 188 f.), Prediger in Berlin, zulent auch Professor an der Universität. Bekannt als theologischer Schriftsteller, besonders durch ein umfassendes Bibelwerk.

<sup>2)</sup> Ludwig Gustav v. Thile, General und Staatsmann (1781—1852), 1812—1817 vortragender Abjutant beim König, 1829 Generaladjutant, 1832 Generalleutnant, 1841 Geh. Staats- und Kabinettsminister (Nachfolger Lottums). 1848 nahm er seinen Abschied. Vgl. den Artisel von Meinede, Allg. Deutsche Biogr., Bd. 38, S. 28 ff., in dem besonders Thiles ethischreligiöse Anschauungen gewürdigt werden.

<sup>7)</sup> Vgl. o. S. 160, Anm. 1.



Brafin Reben 1), Witme eines Bergbau-Minifters 7, lebte seit Jahren in Buchwald bei Schmiedeberg. Wie schon erwähnt. batte fie bas Verbienft, neue Bahnen in ber Wohltätigkeit zu eröffnen. Sie war vielleicht die erste, die ein Krankenhaus auf ihrem Bute gründete. Sie erfand Beschäftigungen für bie zahlreichen Urmen bes Gebirges, g. B. aus alten Faben und Lumpen Sachen zu spinnen und zu weben, altes Papier und Siegellack zu verwerten und bal. mehr. Wer das Landvolt kennt, wird begreifen, daß sie viele Mühe hatte, ihre Kranken in das Krankenhaus zu bringen und es am Ende ihres Lebens gar wieder eingeben laffen mußte; ebenso, daß bei biesen Industrieerfindungen nicht viel beraußkam. Die Leute mochten wohl einen gewissen, bamit verbundenen Iwang scheuen. So erntete sie für diese Wohltaten nicht einmal ben Dant und die Liebe, die ihre Absichten wohl verdienten; benn es fand sich, daß sie im hohen Alter im Jahre 1848 vor ihren beglückten Untertanen entfliehen mußte, anstatt Schutz bei ihnen zu finden. Aber sie erwarb sich großen Ruhm und Anerkennung bei diesen Bestrebungen, welche später Nachahmer mit glücklicheren Resultaten fanden.

Ihr gastfreies Saus bildete den Kern eines großen Familienverkehrs, dem sich ein zahlreicher, geistlicher Umgang anschloß. Reisende Missionare, strebende Geistliche, alles, was dieser Richtung anhing, fand dort Aufnahme; man hörte zuerst wieder von täglichen Sausandachten, die bei ihr stattfanden und denen sich die fürstlichen Nachbarn, Prinzeß Wilhelm und Prinzeß Luise Radziwill aus dem nahen Ruhberg anschlossen. Für Laien behielt diese Vereinigung nicht ganz einfacher fürstlicher Teegesellschaften mit erbaulichen Andachten immer etwas Sonderbares; auch die Missionsberichte und Blätter kamen zur Verlesung und erlangten in jener Zeit zuerst eine größere Verbreitung in der gesellschaftlichen Welt.



<sup>1)</sup> Geborene Freiin v. Riebefel. Bgl. o. G. 140f.

<sup>7)</sup> Friedrich Wilhelm Graf v. Reden (vgl. o. S. 140, Anm. 4), hochverdient als Staatsminister und Chef des Bergwesens (1752—1813). Er ist der eigentliche staatliche Begründer des Steinkohlenbergbaues und Eisenhüttenwesens in Preußen.





Die wiederholten Unwesenheiten der Raiserin und der ganzen königlichen Familie in Fischbach brachten alle Persönlichkeiten dieses Rreises dem Sofe nahe. Der König teilte zwar nicht diese Richtung, hatte aber doch zu viel Sinn für religiöse Bestrebungen, um nicht die besten Seiten derselben anzuerkennen; und die Uchtung vor dem Charakter der Gräfin Rheden war groß genug, um diese alte Dame nach und nach zu einer Art Autorität in zeistlichen Sachen in Schlessen zu erheben.

In diesem Vewußtsein entwickelte sie sich nach und nach, besonders unter König Friedrich Wilhelm IV., zu einer Art Plage
der dortigen Regierung, im Protegieren oder Verkehern dieser oder
jener geistlichen Maßregel oder Persönlichkeit, gewiß in der besten
und redlichsten Überzeugung, das wahre Reich Gottes auf Erden
damit zu fördern. Die ganze pietistische Richtung ist wohl als
eine Phase anzusehen in der Entwickelung des religiösen Vewußtseins,
das sich im Rampse immer lebendiger zu entfalten strebt.

In mehr abgeschlossenem Rreise lebten damals die Stolbergs in Schlesien, die durch Erbschaften zu bedeutendem Besit daselbst gelangt waren. Der alte Graf') hatte Wernigerode schon seinem ältesten Sohn'd zur Verwaltung übergeben, als es in westfälische Oberherrschaft geriet, und sich nach Schlesien zurückgezogen; seine übrigen Söhne blieben alle im preußischen Dienst und dieser Att des Patriotismus war vom Könige lebhaft anerkannt worden. Er protegierte überhaupt die ganze Familie, deren Richtung und edler Sinn es gewiß in vieler Beziehung verdiente. So ward nach dem Frieden bei Serstellung der staatlichen Verhältnisse die Grafschaft Wernigerode mit besonderer Liberalität behandelt. Die Freundschaft des Grafen Unton mit dem späteren Kultusminister Eichhorn'd), der die deutschen Angelegenheiten im auswärtigen Amt bearbeitete, soll dazu beigetragen haben.

<sup>1)</sup> Christian Friedrich (1746—1824).

<sup>7)</sup> Graf Seinrich (1772—1854).

<sup>3)</sup> Johann Albrecht Friedrich Eichhorn (1779—1856), 1840 bis 18. März 1848 konfervativ-gesinnter preußischer Kultusminister. Nachgiebig gegen die 222



Der zweite Sohn, Graf Ferdinand<sup>1</sup>), stand im Zivildienste als Präsident in Liegnis, und unter Friedrich Wilhelm IV. als Konsistorialpräsident, erreichte ein hohes Alter, und starb als allgemein geachtete Persönlichteit. Seine Frau war die einzige Tochter des katholisch gewordenen Grafen Friedrich Leopold Stolberg, die der protestantischen Kirche treu blieb. So bildete die protestantischer Richtung den Kauptcharakterzug seines Kauses und seiner Wirksamkeit in Schlesien.



Der britte Sohn?) starb als Flügeladjutant des Königs. Vorzüglich aber war der jüngste Sohn Graf Anton? berusen, eine höhere Stelle im Staatsleben auszufüllen. In seiner Jugend sehr schön, dabei mit äußerst liebenswürdigen Formen begabt, sand er besonders bei den Damen großen Anklang; und es gab manche Freundschaften mit hohen Damen, von denen wohl dahingestellt bleiben kann, wie weit die Serzen noch tieser, als durch eine solche, bewegt wurden. Schon als junger Garde du Corps-Offizier knüpste er eine intime Freundschaft mit dem Prinzen Wilhelm-Bruder; dieser hielt daran sein Leben lang sest und fühlte sich dadurch auch zu dem Gutsankauf gerade in Schlesien bewogen. Bei allen fürstlichen Vereinigungen in dieser Provinz erschien Graf Anton als dazugehöriges Glied; und daher datierte der Ursprung der Freundschaft seitens des Königs und der Königin, die ihn bis an sein Totenbett begleitet hat.

Den Militärdienst verließ er früh und heiratete sehr jung; ein großer Teil seiner Jugend versloß in der pflichtvollsten Sorge und Pflege für die alten Eltern, und seine zahlreiche Familie<sup>4</sup>) tatholischen Bischöfe; unter ihm wurde die katholische Abteilung im Kultusministerium und das protestantische Oberkonsistorium errichtet. Bgl. Wageners Staats- und Gesellschaftslegikon VI, 677—683.

- 1) Graf Ferdinand, geb. 1775, gest. Mai 1854, vermählt 1802 mit Algnes, Gräfin von Stolberg-Stolberg.
  - 2) Ronftantin (1779—1817).
- <sup>8)</sup> Graf Unton Stolberg (1785 bis Juli 1854), vgl. o. S. 160, Unm. 1. Er war Präsident der Regierung zu Düsseldorf, dann Oberpräsident der Provinz Sachsen und wurde im Juni 1842 preußischer Staatsminister.
  - 4) Zehn Rinber.





mußte in berfelben Zurückgezogenheit und Beschräntung aufwachsen. Den Krieg von 1813 machte er als Abjutant bes Prinzen Wilhelm mit, um nach Beendigung besselben in die gleiche Lebenssphäre zurückzutreten. Erst nach des Vaters Tode, im Besitz eigner kleiner Büter, begann er als Landrat ben erften Schritt in bas böbere Staatsleben zu tun. Gein großer Gifer, seine Tätigkeit, sein guter Wille, bas Befte zu schaffen und eine gewiffe Energie in ber Verwaltung seines Kreises gewannen ihm hinreichende Unerkennung beim hochseligen König, um ibm, nach bem Jahre 1830 die Versetzung als Präsident an den Rhein einzutragen, wo ihm inzwischen ber Besit von Diersforth bei Wesel durch Erbschaft augefallen Auch hier erntete er bieselbe Anerkennung seiner Sätigkeit und erwarb sich Liebe in dieser Proving, die in ihrer Anhänglichkeit an die Monarchie noch so wenig befestigt war. beförderte ihn der hochselige König noch auf Vorschlag meines Mannes zum Oberpräsidenten der Provinz Sachsen. Dort wollten die Unsichten über seine Geschäftsfähigkeit indessen nicht mehr so glänzend lauten. Vielleicht war er in Düffelborf in ber Wahl seiner Mitarbeiter glücklicher gewesen, in Magbeburg mochten ähnliche fehlen, turz, er fand nicht mehr dieselbe Unerkennung.

Nach der Thronbesteigung berief ihn König Friedrich Wilhelm IV. zuerst als Freund in seine Nähe, dann erhielt er eine offizielle Stellung im Sausministerium, bis später ein eigenes Domänen-Ministerium für ihn geschaffen wurde. Damals war man ziemlich allgemein der Ansicht, daß dieses Ministerium fast von selbst gehen müsse, oder ruhen, wenn nicht seine Untergebenen die Sache leiteten oder versuchten, den Wust unerbrochener Sachen aus seinem Arbeitszimmer zu holen, denn das persönliche Leben beim König absorbierte seine ganze Zeit, auch über seine Auffassung dieser Stellung herrschten abweichende Meinungen.

Bei der Unruhe und lebhaften Empfänglichteit des Königs war der Zugang zu seiner Person ungemein leicht geworden; so hatte man wohl gehofft, in des Grafen gradem, gewissenhaftem Charafter jemand zu finden, der in seiner Umgebung dem großen 224



Andrang jeder Persönlichkeit, jeder Anforderung eine Abwehr bilden könnte, aber auch ein Organ abgab, um das Nötige treu und wahr zu des Serrn Ohren zu bringen. Jedoch Graf Anton wurde des Judranges nicht Serr, vermehrte ihn vielmehr, indem sein bekanntes, natürliches Wohlwollen eine noch größere Zahl herbeilockte, die sich an ihn um Vermittlung wendete. Es schien, als stelle er sich die Aufgabe, dem Könige alles zu hinterbringen. Sein Geist erkannte wohl nicht, daß ein einzelner Mensch niemals alles durchschauen kann, und eine Natur wie der König besonders vor den vielerlei Kleinigkeiten gehütet werden mußte, die ihn zu absorbieren und zu zersplittern drohten.



Damals trachtete ber hochselige König banach, strengere Geistliche und Lehrer zu berufen; und jedenfalls entstanden schon unter seiner Regierung die ersten Kämpfe zwischen Rationalisten und Orthodoxen.

Anton Stollberg in seinen Amtern





Ob die Gegensäße zwischen Wegscheiber!) und Gesenius?) in Halle, sowie die Angrisse auf Tholuck?) und andere schon vor dem Jahre 1830 ins Leben traten, weiß ich nicht mehr; jedenfalls war es aber noch Friedrich Wilhelm III., der angerusen wurde, zu entscheiden. Er tat es jedesmal zugunsten der Orthodoxen, wie z. B. durch die Entsernung Gesenius' von seinem Lehrstuhl. Dies hatte zum ersten Mal das Geschrei: "Über Beeinträchtigung der Lehrstreiheit" zur Folge.

In Berlin hielt sich die pietistische Partei zu Strauß '); Thérémin') galt mehr als Aushülfe, wenn es an strengeren Geistlichen fehlte; bald aber warf man Strauß vor, daß er zu sehr Kofprediger sei, und die strengere Richtung wandte sich dann oft zu dem alten Prediger Jänicke von der böhmischen Gemeinde, dessen Reden sich im Stil des Abraham a santa Clara hielten, bis Goßner' auftrat.

Dieser, ein Konvertit, früherer katholischer Priester aus Südbeutschland oder Tirol, wurde, nebst einem anderen, Lindel, der mehr zurücktrat, vom hochseligen Könige gern auf- und in Schutz genommen. Mir persönlich ist seine materielle Darstellungsweise, mit der er von den weißen Kleidern sprach, die wir vor Gottes Thron tragen würden oder von den goldenen Leuchtern, die an seinem

<sup>1)</sup> Ludwig Wegscheider, protestantischer Theolog (1771—1849), seit 1810 Prosessor in Salle, Sauptvertreter des Rationalismus.

<sup>2)</sup> Wilhelm Gesenius, berühmter Orientalist und biblischer Kritiker (1786—1842), gleichfalls seit 1810 Prosessor in Salle, schrieb eine große Anzahl auf das Sebräische und das Alte Testament bezüglicher Werke. Die Denunziation der Sengstenbergschen Evangelischen Kirchenzeitung (durch Ludwig v. Gerlach) gegen ihn und Wegscheider fand 1830 statt. Bgl. Treitschke, Deutsche Geschichte, III, S. 405 und Leopold v. Gerlachs Denkwürdigkeiten.

<sup>3)</sup> August Tholuck (1799—1877) wurde in Berlin durch Verkehr mit den damaligen frommen Kreisen für die pietistische Richtung gewonnen, seit 1826 Professor in Salle; fruchtbarer theologischer Schriftsteller (Werke 1863—1867, 11 Bände).

<sup>4)</sup> Vgl. o. S. 96.

<sup>5)</sup> Vgl. o. S. 96, Unm. 3.

<sup>6)</sup> Johannes Goßner (1773—1858), geboren in der Nähe von Augsburg, trat 1826 zur evangelischen Kirche über. Verdient um die Seidenmission. Er schrieb "Geist des Lebens Jesu", "Schankästlein".



Thron ständen, nie ansprechend gewesen. Auch seine viel gelesenen und verbreiteten Traktätchen erschienen mir wie eine über das Evangelium gegossene lauwarme Wortbrühe.

Indessen hatte Goßner eine Zeitlang großen Zulauf; seine träftige Tätigkeit erhielt ihn auch bis an sein Ende, in hohem Alter, an der Spitze mancher wohltätigen Unternehmungen, denen er mit großer Liebe und Anerkennung vorstand; so vorzugsweise dem Missionswesen; wahrscheinlich hat er die Gründung der Missionsgesellschaft in Verlin zuerst veranlaßt.<sup>1</sup>)



Die Missionstätigkeit versiel bisweilen auf sonderbare Einfälle. Manche Damen nähten Gingham-Blusen für die Raffern. Ob sie wohl daran dachten, wie turze Zeit die Raffernweiber dadurch nur bedeckt würden, und ob dann zu einer Nachahmung der Stoff und die Lust vorhanden sein möchten? Um jene Zeit sing auch die Bibelgesellschaft, von England ausgehend, an, sich zu verbreiten; und so sinden sich in dem damaligen Leben die Reime aller kirchlichen Regsamkeit der Neuzeit.

Im Jahre 1826 machten mein Mann und ich die nähere Bekanntschaft des Ministers v. Stein. Ich selbst war schon früher mit seiner Familie zusammengetroffen und der ältesten Tochter, späteren Gräfin v. Giech, befreundet; hatte sie auch in Nassau besucht.



<sup>1)</sup> Sie wurde schon 1823 begründet, also noch bevor Gogner zur evangelischen Kirche übertrat.

<sup>7)</sup> Bgl. v. G. 97, Anm. 1.





Von Karoline ist ein Brief an ihre Schwägerin Klara v. Pfuel erhalten, ben sie aus Nassau schrieb, als sie Gast bes Ministers v. Stein war. 1)

Naffau, ben 18. Juli 1825.)

"... Um Euch nun au fait von unseren Abenteuern zu seten, so schweige ich vom Beginn meiner Reise bis Cassel, da Ihr gewiß durch die Mädchen aus Münster eine betaillierte Beschreibung berselben erhalten habt; unsere schönen Gegenden, die vielen Regengüsse, unser unmäßiges Jagen, mein zerbrochener Wagen, der mich einen Tag länger in Cassel aushielt, als die anderen. Nur par parenthèse will ich sagen, daß die Engel Luck eine recht gute Frau ist, aber über die Maßen still und verlegen; so lange wir allein waren, ging es noch, aber als die Stockhausen zu meiner und meiner Gesährtin Ehre, sich die Mühe gab, uns Wilhelmshöhe zu zeigen und Thee zu geben, nahm sie dieses mit einem so kompletten Stillschweigen an, que j'en étais toute choquée. Den zweiten Tag mußte ich noch bei der Kursürstin? auf ihrem Landsit bei Cassel essen zu.

Von Cassel hierher fuhr ich dann durch das Sessische, ziemlich langsam; und, einige hübsche Punkte an der Lahn ausgenommen, als Wehlar, Weilburg, Limburg, Dieh usw. traf ich keine besonders schönen Gegenden. Die Wege sind, wenige Strecken ausgenommen, jeht kast überall gut.

Sier kam ich ziemlich früh am Nachmittage an, nachdem ich bedeutende Sițe ertragen hatte, und wurde mit vieler Freude von meiner Freundin<sup>3</sup>) empfangen. Ich fand sie in ihrer Freundschaft und ihrem Vertrauen für mich keineswegs verändert, ja vielleicht noch eher zugenommen. In anderer Sinsicht haben Zeit, Vegebenheiten, Umstände, ihre ganze Lage, etwas anderes aus ihr gemacht; für Fremde wohl nicht zu ihrem Vorteil, für genaue Freunde aber

<sup>1)</sup> Über den Besuch des Rochowschen Paars bei Stein vgl. Pert, Aus Steins Leben II (1856), S. 583.

<sup>2)</sup> Auguste, Sochter König Friedrich Wilhelms II., vgl. o. G. 34, Unm. 2.

<sup>9)</sup> Henriette, älteste Tochter bes Ministers v. Stein, damals verlobt mit dem Grafen Giech. Vermählt Oktober 1825. Vgl. Perth, Steins Leben VI, S. 99 ff., 165 f.



bennoch; und es findet sich selten eine so denkende, geistreiche, spekulative, charaktervolle Person. Wir bringen gar manche Zeit in diskutierenden Konversationen hin und ich fühle, daß dieser Umgang ein sehr günstiger für mich ist, denn die Lebendigkeit des Denkens wird dadurch angeregt. Die jüngere Schwester!) ist sehr hübsch, auch recht gescheit und angenehm, nur weniger mitteilsam und mir natürlich fremder als die ältere. Eine angenehme Person, die ehemalige Gouvernante Mlle. Schröder, und ein Verwandter, der jüngste Graf Wallmoden, ein ganz entretenabler Mensch, machen unser allgemeines Beisammensein recht unterhaltend und lustig.



Von der schönen Gegend habe ich hier noch gar nichts genießen können, denn die Sitze ist so furchtbar, in dem eng eingeschlossenen Thal so drückend, daß man sich erst nach Sonnenuntergang ein wenig bewegen kann, den übrigen Tag hindurch aber im Zimmer bleiben muß.

man nicht baran benten tann.



<sup>1)</sup> Therese, 1827 mit ihrem Better, bem Grafen Louis v. Rielmannsegge vermählt.





Unser armer Gustav ist vorgestern Abend gebraten und matt von Sitze und Setzen in Ems mit der Kronprinzeß angekommen und war gleich gestern früh hier, wo wir uns jedoch nur slüchtig sprachen, da er noch sehr viel zu tun hatte und nicht bleiben konnte. Der Großherzog von Vaden ihat ihn aufs zärtlichste empfangen, ihn zum Frühstück und zu sich en tête-à-tête holen lassen, um sich nach Allem zu erkundigen, ist in seinen Nachfragen bis zu Lasberg, Feldheim usw. vorgedrungen."

Alls mein Mann die Kronprinzeß nach Ems begleitete, bot fich die Gelegenheit, diesen Besuch zu wiederholen und meinen Mann von dort aus in diesen interessanten Familienkreis einzuführen. Gleich bei ber ersten Bekanntschaft faßte ber Minister eine Vorliebe für meinen Mann; und feine Töchter behaupteten im Scherz, baß er sich zu ber Stunde, in ber diefer herüberzukommen pflegte, in ben Barten an die Chauffee fete, um ihn aufzufangen, eb' er bis zu uns gelangte. Allerdings nahm er ihn bann gänzlich in Beschlag; und mit der größten Offenheit und Vertraulichkeit besprachen beide alle Verhältnisse ber neueren Gesetzebung, ber inneren Politit, und der bergestellten ständischen Vertretung. Es berrschte awischen ihnen die größte Übereinstimmung?) in den ultra-konservativsten Unsichten, und in wochenlangem Verkehr trat nie ber geringste Zwiespalt barin ein, auch bis zum Tobe bes Ministers wurden diese Beziehungen nie ganz abgebrochen. Ich hingegen gewann in diefer Zeit wieder ein Bild feines Charakters und feiner Bemütsart in anderer Weise.

Er erschien geistreich und ebel in jeder Beziehung; aber sein Geist war ein so ungemein tätiger, daß jede Auswallung des Moments bei ihm überströmte. Man konnte also im Umgang mit ihm leicht bemerken, wie ihm die ruhige Überlegung eines konsequent schaffenden Staatsmannes abgehen mußte. Von dem regsten Eiser

<sup>1)</sup> Ludwig I. (regierte 1818—1830).

<sup>\*)</sup> Vgl. den Briefwechsel zwischen Stein und Rochow bei Perz, a. a. D., VI (1855), S. 160 ff., 369 ff.



beseelt, das Edle und Gute in der Welt zu befördern, empörte ihn alles Unedle und Gemeine. Aber sein Urteil über Menschen und Dinge war auch im Moment gefaßt, auf augenblickliche Eindrücke gegründet, und deshalb selten konsequent. Wer ihn gekannt hat und das mittelmäßig redigierte Werk von Pers!) über ihn liest, kann sich ein treues Bild dieses immerhin ausgezeichneten Mannes machen, dessen Feuereiser und Tätigkeit einen so bedeutenden Anteil an der Vernichtung der französischen Serrschaft über Deutschland und Europa hatte. Ohne seinen Einsluß auf Raiser Allegander möchte dieser schwerlich so weit vorgerückt sein, um uns, und endlich ganz Deutschland, in Vewegung zu seten.



Das Bestreben, Leben und Tätigkeit zu erwecken, war benn auch das Motiv der neueren, nach ihm benannten Gesetzebung, von der er indessen wohl kaum die Grundzüge entworfen, und die durch andere Sände wenigstens nicht zu seiner Zufriedenheit") ausgeführt wurde. Wie sie sich unter den seinigen gestaltet hätte, ist wohl nicht zu beurteilen; gewiß legte aber gerade die Kritik über dieselbe, das Bestreben, durch Serstellung altständischer Verhältnisse ihren Übelständen entgegenzuarbeiten, den Grund zu der vertraulichen Übereinstimmung, mit der er sich in jenen Sommerwochen meinem Mann gegenüber aussprach.

In dem Perhschen Buche kann man verfolgen, wie Steins sprudelnde Lebendigkeit ihn veranlaßte, schnelle, durch den Moment eingegebene Meinungen über Personen zu fassen, um sie später vielleicht in ganz entgegengesetter Weise abzuändern. So will ich u. a. den alten Minister v. Voß 3) erwähnen, den er in Königsberg, als den Franzosen verkauft hinstellte; während er später, bei Serstellung der ständischen Verhältnisse, erklärte: "Voß sei ein sittlichreligiöser Charakter, ein erfahrener, verständiger Mann, in dessen Sände die ganze Leitung der Staatsangelegenheiten mit Vertrauen

<sup>1)</sup> Das Leben bes Ministers Frhr. v. Stein von G. S. Perg, 6 Bände, Berlin 1849—1855; in der Sauptsache nur eine wertvolle Materialsammlung.

<sup>2)</sup> Befonders von Sardenberg und Schön.

<sup>3)</sup> Bgl. v. G. 118, Anm. 1.





zu legen sei." Ebenso wurde der Fürst Wittgenstein das der niedrigste Charakter betrachtet, "der wissentlich einen unbedachten Brief seiner Bekannten in französische Sände gespielt hätte"; und später sahen wir Stein freundlich mit ihm verkehren, seine Verdienste um die konservative Richtung der damaligen Zeit anerkennen.

So findet man auch Serrn v. Stein in der engsten Verbindung mit den ultra-konservativen Elementen des schwerfälligen, westfälischen Abels jum 3weck ber Berftellung altständischer Verhältnisse, und gleichzeitig in Korrespondenz mit den liberalsten Persönlichkeiten ber Zeit: 3. 3. Arnbt, Görres?), bem alten Gagern 3) usw. über die Gebrechen aller Regierungen, Auftreten einer Art von Konstitutionalismus, zur Kontrolle der Fürsten und Minister. Ob er selbst ein recht klares Bild barüber hatte, wie diese Gegenfäße zu einem lebensfähigen Banzen zu vereinigen wären, weiß ich natürlich nicht. Was in seiner Lebensbeschreibung barüber an kleinen Vorschlägen und Entwürfen zu finden ist, erscheint nicht erschöpfend; aber man kann barin viele Unklänge an die neuen Ibeen bes jestigen Rönigs entdecken, über Serstellung einer ständischen, halb mittelalterlichen, monarchischen, halb modernen, repräsentativen Verfassung, wie sie den unglücklichen, vereinigten Landtag von 1847 zur Folge hatten und die vielleicht noch jest, in den Einrichtungen von Serrenhaus, Abgeordnetenhaus, Provinziallandtag ihrer Verwirklichung nachstreben.

Im Familienleben sprach sich beim Minister v. Stein ganz berselbe Charakter aus: er zeigte sich wohlwollend, mitteilend für

<sup>1)</sup> Bgl. o. G. 45, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Joseph v. Görres, hervorragender katholischer Publizist und Gelehrter (1776—1848), gab 1814—1816 den "Rheinischen Merkur" heraus, wurde dann ultramontan, seit 1827 Professor der Geschichte in München; er gründete 1838 die "Sistorisch-politischen Blätter".

<sup>8)</sup> Sans v. Gagern, Patriot und Staatsmann (1766—1852), in nassauischen, später in niederländischen Diensten, Gesandter am Deutschen Bundestage, seit 1820 Privatmann und Mitglied der ersten Kammer in Sessen, fruchtbarer politischer und historischer Schriftsteller. Bgl. Treitschke, Sistorische und politische Aufsähe I<sup>5</sup> S. 143 ff. Steins Briefe an Gagern veröffentlichte dieser 1833: Mein Anteil an der Politik, Band IV.



alles, was ihn ansprach (wie ich persönlich mich auch nur seiner Freundlichkeit rühmen kann), dagegen hart und schneidend in bezug auf alles, was seinem Sinn entgegentrat. Das tägliche Leben bot daher den Seinigen manche Schwierigkeiten, wenn sie es immer wieder versuchen mußten, den unglücklichen Gegenständen seines Mißfallens gegenüber, die Folgen seines Jornes auszugleichen.



So erlebte ich eine veinliche Szene im Beisein des Berzogs von Nassau'), mit dem er über innerpolitische Landesverhältnisse zerfallen war. Der Berzog wollte das tronprinzliche Paar auf der Ruine seiner Burg Nassau empfangen, obwohl ber dahin führende Weg auf bem Steinschen Familiensit begann, und die auf bemfelben Berg liegende Ruine Stein berührt werden mußte. leicht glaubte ber Serzog, mit seinen liebenswürdigen Formen, bei dieser Gelegenheit die Fehde wenigstens bis zum anständigen perfönlichen Verkehr ausgleichen zu können. Aber der Minister drehte ihm, als er ihn gewahr wurde, den Rücken zu, kehrte um und erwartete bie Gafte erft in seiner Ruine Stein. Den ganzen Abend ignorierte er den Berzog vollkommen, während die Töchter, und die es fonst noch vermochten, sich zerriffen, um diesem mit liebenswürdiger Unterhaltung über die unbehagliche Situation binwegzuhelfen. Der Berzog seinerseits hielt gut Contenance, tat als ob er es nicht merkte und sich vom Minister fern bielte, und so fiel dem kronpringlichen Paare einerseits, den Töchtern andererseits das Unangenehmste zu. Als die Gesellschaft sich entfernt hatte waren die Ausbrüche der Laune über das taktlose Erscheinen des Berzogs keine gelinden.

Im ganzen genommen, glaube ich nicht zu irren, wenn ich annehme: Stein war ein großartig und edel zugeschnittener Charakter, ein mehr scharfer, als tiefer Beist; aber ungezügelt in seiner Lebendigkeit, ja Seftigkeit; daher auch mehr rasch und tätig auffassend als reslektierend. Die Überlegung trat gewiß erst ein, wenn die Bedanken schon Leben gewonnen hatten; deshalb siel ihm, innerhalb

<sup>1)</sup> Wilhelm, geb. 1792, seit 1816 Serzog ber gesamten wiedervereinigten Lande bes älteren Stammes bes Sauses Nassau.





seiner weltgeschichtlichen Periode, auch mehr die Aufgabe zu, in speziellen Dingen Leben einzuhauchen, als mit Überlegung und Ruhe das innere Staatsleben zu organisieren, wenn er auch die bestehenden Mängel vollkommen richtig erkennen mochte.

An den Zeitpunkt, wo die "Erinnerungen" abbrechen, schließen sich die beiden folgenden Briefe Karolines an. Sie stammen aus den Jahren 1831 bis 1834, die das Chepaar in Merseburg verlebte, während Rochow dort als Chespräsident der Regierung tätig war. Den Beschluß bildet ein Brief des Kronprinzen an Rochow anläßlich seiner Ernennung zum Minister des Innern.

Un Klara v. Pfuel, geborene v. Rochow.

Merseburg, den 22. November 1831.

. . . Die traurigen Fälle in Diesem Jahr scheinen noch immer tein Ende zu finden; und zu diesen muß ich den Tod v. Clausewig' 1) rechnen, der mich wahrhaft geschmerzt bat. Seine arme Frau? verliert gradezu alles mit ibm, benn nicht einen Augenblick bat das Gefühl, das sie für ihn als Braut empfunden, an Lebhaftigkeit verloren. Kinderlos ist sie auch; ihre Mutter ) wird nicht mehr lange leben, und Rränklichkeit hat beren Beift so gedrückt, daß sie in allen Lebensbeziehungen eher eine Last als ein Trost ist. Dazu war er boch einer der ausgezeichnetsten Leute unserer Armee; und so scheint es fast, als ob der Himmel für alles, was uns noch bevorsteben wird, kein Blied der Vergangenheit mehr benuten will, sondern alles in neue, noch werdende Sände legt. Ich kann auch wohl sagen, daß ich einen treuen Freund an ihm verloren habe, benn in den amangig Jahren unserer Bekanntschaft bat er keinen Augenblick seine Gesinnungen gegen mich verändert. Es ift doch auch eine recht sonderbare Sache um diese Krankheit! Sätte man nicht glauben sollen, daß, wenn er dafür Empfänglichkeit besaß, er

<sup>1)</sup> General v. Clausewis starb am 16. November 1831 an der Cholera; Gneisenau und Segel waren ihm vorangegangen.

<sup>2)</sup> Marie v. Clausewith, geborene Gräfin Brühl. Bgl. o. S. 28.

<sup>5)</sup> Gräfin Brühl, geborene Gomm. Bgl. o. S. 27, Anm. 1.



fie beim Tode des Feldmarschalls!) bekommen würde? Er aber entgeht dieser Kontagion, um ihr in seiner Säuslichkeit in Breslau, wo ihm alle Sülfsmittel der Vorsicht zu Gebote standen, zu erliegen! Wie viel schreckensvoller für die Frau, die sich so sicher fühlen mußte, nachdem er der ersten Gefahr glücklich entgangen war; und doch, welche Gunst des Simmels, ihnen noch die achttägige Vereinigung zu gönnen, und ihr den Trost, ihn dis zum letzen Woment pslegen zu können.



Clausewit war des morgens ganz wohl aufgestanden, hatte von 9—11 Artillerie-Vortrag, während welcher Marie ihrer Mutter noch einen ganz lustigen Vrief schreibt. Darauf wird ihm unwohl; auf Maries Vitte geht er zu Vett, sie schickt zum Arzt, um 12 zeigen sich die Symptome der Cholera, weichen den angewendeten Mitteln, aber Nervenkrämpfe folgen darauf, und abends 9 Uhr ist er schon tot. . . .

Von dem guten, Dir fremden Merseburg habe ich nichts zu sagen, und wollte ich Dir erzählen, wie diese Familie über jene klatscht, die dritte sich über die vierte ärgert, wie diese jungen Serren mit jenen Referendarien brouilliert sind, so würdest Du diese Erzählungen nicht eben kurzweilig sinden, und höchstens sehen, wie alle Städte groß und klein sich gleichen und man überall dahin streben muß, sich außerhalb solcher kleinlichen Interessen zu stellen, wozu meine abgelegene Wohnung hier mir trefsliche Dienste leistet. Ich lasse mich also nichts ansechten und verkehre mit den Leuten ganz ruhig und unbekümmert um das, was sie mir vielleicht hinter dem Rücken nachsagen mögen; sinde die Geselligkeit im allgemeinen akturat so kurzweilig wie in Berlin. Allerdings würde ich sehr wünschen, vor der Abreise meiner Schwester noch einmal hinzukommen und bei ihr zu wohnen, denn in einem Wirtshaus in Berlin bleibe ich unter keiner Bedingung.

... Ich würde es Euch, allen Verwandten Guftavs sehr banken, wenn Ihr die Erwartung seiner bereinstigen Größe etwas

<sup>1)</sup> Feldmarschall Graf v. Gneisenau (gest. 24. August 1831). Clausewitz war Gneisenaus Generalstabschef in Posen gewesen.





herabspannen wolltet! Das Glück hat schon viel für ihn getan, bas muß man bankbar und bemütig hinnehmen. Ich erwarte nichts, wünsche und will nichts, hoffe nichts und werde dankbar erkennen, was Gott sonst noch schicken will. Ich kann auch ohne näheren Verkehr fertig werden, und muß das, bei der Tournure, die mein Schicksal nun einmal genommen hat, für ein Glück erachten, wenn es auch im allgemeinen gewiß keins ist.

Un Klara v. Pfuel, geborene v. Rochow.

[Berlin] ben 23. Mai 1834.

Der Abschied von Merseburg') wurde uns schwer durch die wirkliche Betrübnis, die derselbe dort zurückließ. Abgesehen davon, daß unser Dortsein doch wohl eine Epoche regeren Lebens hervorgerusen hatte, so zieht diese Veränderung auch manche andere nach sich, und die eignen Schicksale mancher Vewohner der Stadt sind damit verknüpft. Noch am lesten Abend wurde uns eine sehr hübsche Fete im Schloßgarten gegeben, mit Souper in unserem Pavillon, Blumen, Kränzen, Namenszügen, Musit, Reden, Tusch, Gedichten; selbst ein paar Tänze folgten, und Tränen sehlten auch nicht dabei. So wenig ich es auch liebe, d'être l'héroine d'une sete, so muß ich mir doch sagen, daß ich wohl ein langes Leben in Verlin zubringen könnte, ohne solche Zeichen von Teilnahme und Anhänglichkeit zu erleben.

Uber Gustavs neue Wirksamkeit kann ich Dir nichts weiter mitteilen als den Inhalt der Rabinettsorder, die ihm das ganze Ministerium des Innern mit sehr geringen Ausnahmen zuweist. Willst Du, liebe Klara, Dich über Gustavs großes Glück freuen, so will ich Dich nicht darin stören, sondern nur Gott bitten, daß kein hinkender Vote nachkomme; und Du wirst mir erlauben, zu sinden, daß Glück und äußere brillante Fortune verschiedene Vegriffe sind. Allerdings wird seder Mann, der dient und einige innere Regsamkeit besitzt, den auch die Umstände einigermaßen begünstigen, seinen Ehrgeiz nicht darauf beschränken, auf den niederen

<sup>1)</sup> Rochow wurde 1834 zum Minister bes Innern ernannt.



Stufen zu bleiben. Gustav ist vom Glück in dieser Sinsicht verwöhnt worden; aber eines so konsequenten Ehrgeizes, der nicht ruht, bis er die höchste Stufe erreicht hat, halte ich ihn keineswegs für fähig. Gustav ist das totale Kind der Gegenwart; Vergangenheit und Jukunft haben wenig Einsluß auf sein Gemüt; und so ist er auch keineswegs von einem so rastlosen Streben nach der Jukunft getrieben, wie man es nach seinem unruhigen, lebendigen Erfassen der Gegenwart wohl glauben sollte. Selbst im Privatleben wäre er nicht unglücklich geworden, wenn die Umstände einigermaßen seinen Sang, als grand seigneur zu leben, begünstigt hätten. Auf einem Präsidentenposten kann man schon mit Ehren sterben, geschweige denn leben, wenn man so bestimmte Aussicht auf den Oberpräsidenten hat wie er; so kann man begreislicherweise unter vielen gegebenen Umständen an dem Erfolge eines großen sogenannten Glückes zweifeln.



Brief des Kronprinzen an Gustav v. Rochow bei dessen Ernennung zum Minister des Innern.

#### Mein teuerster Rochow!

Berlin, ben 8. Mai 1834.

Sie sind mir zuvorgekommen. Ich wollte Ihnen meinen Glückwunsch schreiben, als ich Ihren Brief erhielt. Die Freude und
das Leid, welche sich ob Ihrer Ernennung verbreiten, zeugen davon,
daß es ein wichtiger Schritt ist. Daß er meine ganze Zustimmung
hat wissen Sie, ohne daß ich's sage. Das Liebste und Werteste
daran ist aber für mich noch, daß Alles allein vom Könige ausgegangen und gegen so manche Schwierigkeit von ihm durchgesest
worden ist. — Ich erfuhr es einen Tag nachdem Alles beschlossen
zufällig von Lottum i bei seinem Diner. Der Umstand, daß ich
nichts dazu getan und Alles ohne mich gemacht worden, ist mir
wegen unseres Verhältnisses zueinander eine wahre Vefriedigung.

<sup>1)</sup> Bgl. o. G. 71, Anm. 4.



Saben Sie tausend Dank für Ihre lieben, mir gar sehr werten Zeilen. Sie kennen die Schwierigkeit des Berufs — aber den Blick nach Oben! beben Sie nicht, das segne Gott!!!

Suchen Sie nur, sich den Zutritt zum König zu bewahren. Das möchte ich Ihnen mit goldenen Buchstaben in Purpur schreiben.

Sie sind unpäßlich? das ist ja recht fatal. Dennoch hoffe ich, wie Sie es andeuten, Sie spätestens Sonntag zu umarmen.

Die anderen neuen Arrangements 1) sind größteuteils erschrecklich, im Grunde corrupt, weil sie allein für die Masten, nicht für die Sache berechnet sind.

Ja, wohl zählen ich und Elise Sie nach wie vor zu den Unsrigen. Mittags und Abends ist Ihr Sitz bei uns bereit. Wir prätendieren tein Rommen, aber jeden Augenblick, den Sie uns schenken können, werden wir freudig aufnehmen. Leben Sie wohl.

Auf balbiges Wiederseben!

Gottes Segen führe Sie.

F. W.

<sup>1)</sup> Frhr. v. Brenn, der bisherige Minister des Innern und der Polizei, wurde Minister für die Gewerbe-Ungelegenheiten; Ruhlmeyer und Beuth wurden zu Mitgliedern des Staatsrats für die Finanzangelegenheiten ernannt, Reimann für die Sandelsangelegenheiten usw.





Guland Syn Sonty m Ninter





# Einleitung.

tein schriftlicher Nachlaß von der Sand seiner Frau erhalten. Diese Periode und die Ereignisse, welche zu ihrem Abschluß führten, werden in den folgenden Tagebüchern und Auszeichnungen von Marie de la Motte-Fouqué, der Stiefschwester Rochows, geschildert. Sie teilte vom Jahre 1836 ab das häusliche Leben des Ehepaares und schried ihre Tagebücher meist unter dem unmittelbaren Eindruck des Erlebten nieder, während die Auszeichnungen über die Jahre 1840 und 1842 erst nach dem Tode des Ministers entstanden sind.



Einige Worte über bie Verfafferin mögen bier folgen:

Marie de la Motte-Fouqué, 1804 geboren, war die Tochter des romantischen Dichters Friedrich de la Motte-Fouqué und seiner zweiten Gemahlin Raroline v. Rochow, geborenen v. Briest. Sie wuchs in dem großen Familienkreise zu Nennhausen bei Rathenow auf, an dessen Spise ihr Großvater, der alte Berr v. Briest, stand, eine damals nicht unbekannte Persönlichkeit, die sich in provinzialund innerpolitischen Interessen betätigte.

Die verschiedenartigsten Elemente vereinigten sich in seinem Sause zu einem harmonischen Ganzen, und der dort entstandene innige Zusammenhang zwischen Marie und ihren Rochowschen Stiefgeschwistern erhielt sich durch das ganze Leben. Um nächsten stand ihr die ältere, sehr hübsche und liebenswürdige Schwester Klara, die sich 1824 mit dem Oberst, späteren General v. Pfuel vermählte. Im Vergleich zu ihr trat Marie, namentlich später im Verliner Weltleben, mit dem eigenen unscheinbaren Äußeren





wie selbstverständlich zurück, aber ihr empfänglicher Geist öffnete sich schon frühzeitig den Interessen ihrer Umgebung; sie versetzte sich in das Fühlen und Denken der anderen. Ihr Blick, den keine Selbstsucht trübte, ihre feine, nachfühlende Natur erscheinen also wie geschaffen, das Wesen der Menschen, die sie liebte, in seinen Verwickelungen mit der Allgemeinheit, wie in seinen persönlichen Konslitten aufzufassen, ihr Leben innerlich mitzuleben und zurückschauend, treu wiederzugeben.

Raroline be la Motte-Fouqué, Maries Mutter, eine damals gefeierte Schriftstellerin, 1) versammelte in Nennhausen wie in Verlin einen ästhetisch gebildeten Kreis um sich und stand in Verbindung mit vielen literarischen Größen der Zeit. Sie verstand es, ihren Salon durch dramatische Aufführungen und Lektüre zu beleben. Marie nahm von Jugend auf daran Teil, vorzugsweise aber folgte sie den politischen Interessen ihres Großvaters, wie ihrer beiden ins Leben tretenden Brüder.

Nach dem Tode der Mutter verlor sie die alte Seimat. Sie begleitete ihren Vater nach Verlin; er aber zeigte sich, seit er Witwer war, immer mehr als haltloser Charakter und faßte bald den Entschluß, die Gesellschafterin seiner Tochter zu heiraten. Marie trennte sich nun von ihm und siedelte zu ihrem Vruder Gustav in das Ministerium des Innern über.

Von da an (1836) begann wohl die inhaltreichste Zeit in Maries Leben. Sie nahm den regsten Anteil an den Plänen und Arbeiten ihres Bruders, der gern das, was ihn erfüllte, mit ihr besprach. Er bildete den Mittelpunkt ihres Daseins und so erschienen ihr Verhältnisse und Menschen hauptsächlich in ihren Veziehungen zu ihm bedeutsam. Ihr Urteil zeigt sich im Gegensatz dem ihrer Schwägerin ganz vom Gefühl geleitet, oder von den Anschauungen geliebter Persönlichkeiten abhängig.

Ein andauerndes körperliches Leiden fesselte Marie fast immer an das Bett oder Sofa — Chaiselongues gab es damals noch nicht —,

<sup>1)</sup> Vgl. G. 108, Anm. 1, G. 113, Anm. 1.



aber es fanden sich in ihrem Zimmer oft bedeutende Persönlichteiten zusammen, mit denen sie alle schwebenden Fragen erörterte. Der Trieb zur Arbeit war sehr lebhaft in ihr, und sie meinte: "Da ihre Füße nun einmal ruhen müßten, sollten Ropf und Sände doppelt sleißig sein." Sie führte einen ausgedehnten Brieswechsel zeichnete Gedanken und Erlebnisse auf, las das Lesenswerte, und manche Erzeugnisse ihrer kunstfertigen Nadel haben sie noch überdauert. So gelang es ihr, bei gehemmten Rörperkräften Geist und Gemüt frisch zu erhalten, sie in mündlichem und schriftlichem Austausch zu bilden.



Alls der Tod ihres Bruders sie in die Stille zurücksührte, blieb Marie dennoch eine beliebte und gesuchte Persönlichkeit. Sie starb erst 1864. Eine Verwandte, die sie noch gekannt, schreibt von ihr: "Sie war eine der geistreichsten und gebildetsten Frauen, die mir begegnet sind, zugleich durch große Verzensgüte ausgezeichnet, eine der wenigen, ganz liebenswürdigen alten Jungfern, eine wahre Freundin der Jugend."





# 1. Aus den Tagebüchern.

## Das Jahr 1836.

wir nur die Gegenstände merkwürdig zu finden, die auf uns selbst und hauptsächlich auf die momentane Stimmung und Richtung unseres Gemüts Bezug haben. Der Blick, das Interesse wird allgemeiner, je mehr Ruhe man in sich gewinnt, je weniger man für sich vom Leben erwartet. Das einst mit sich beschäftigte Serz, mit seinen Ansprüchen fertig, entweder im ruhigen Genuß eines Glückes oder im stillen Entsagen manches Wunsches, hat nun kennen gelernt, wie das Leben in anderen erst dem Dasein das Interesse gewährt, dessen wir bedürfen, um unsere Pflichten lieben und sie erfüllen zu können.

Der einmal von uns selbst gewendete Blick gewinnt dann bald an Umfang. Wir sehen eine Rette in die andere greifen. Die äußeren Ereignisse nehmen unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, weil wir wärmer und lebendiger den Zusammenhang mit der Allgemeinheit empfinden.

In meiner Jugend war es mir zur Gewohnheit geworden, die Begebenheiten aufzuzeichnen, die grade auf mich einen Eindruck machten, sie in dem Licht darzustellen, in dem sie mir augenblicklich erschienen. Zest nun, wo ich im Familienkreise meines Bruders debe, führt mich die Berührung mit der Welt wieder darauf zurück. Die Zeitgeschichte greift so tief in das Leben ein, daß selbst Frauen davon hingenommen werden. Saben wir auch nicht die Fähigkeit, die Gegenstände ganz und in allen verschiedenen Richtungen zu durchdringen, so empfinden wir doch die durchlebten Einzelheiten

<sup>1)</sup> Des Ministers Rochow, in Berlin.



lebendig und warm. Diese Stücke verlieren sich zwar in dem Ganzen, tragen aber doch zu seinem Zusammenhang bei, und man wird sie nicht ohne Interesse betrachten.

Das Saus meines Bruders ist interessant, da sich hier in geselliger und politischer Beziehung manches kreuzt und zuträgt. Seine Stellung zum Könige und Kronprinzen bringt ihn in Verhältnisse, die ihm den inneren Zusammenhang der Begebenheiten vor Augen legen. Unwillkürlich erschrickt man, wenn man sieht, wie sich aus Kleinigkeiten oft unberechenbare Folgen entwickeln.

Im Jahre 1830, wo die frangösische Revolution den längst glimmenden Funken zur Flamme anfachte, ergriff diese Bewalttat bier alle Gemüter und felbst schwächere Naturen scheuten sich nicht, bas Unrecht als ein solches anzuerkennen. Ich erinnere mich fehr wohl, als General Lobau!) im Sommer 1830 herkam, um die Thronbesteigung Louis Philipps anzuzeigen, daß er sich beinahe seiner breifarbigen Rotarbe zu schämen schien und sie nur sehr klein am Sute trug, ja, wie das neue Konigtum fast scheu auftrat. Später, als die einmal anerkannte Tatsache Leben erhielt, modifizierten sich die Ansichten. Louis Philipp<sup>2</sup>) konnte weder durch Rühnheit noch durch hervortretendes Übergewicht des Charakters bie Gemüter fortreißen. Er war mehr durch Intrige, als durch Rraft bazu gelangt, ben Strom ber Revolution zu bemmen. Wenn man ihm auch eine große Klugheit zuerkannte, ihm bie Berechtigkeit widerfahren ließ, den Frieden in Europa erhalten, die Kampfeslust der Nation gezügelt zu haben, so geschah das mehr gezwungen, burch die Erfahrung überführt, aber ohne Sympathien zu empfinden, ohne daß er der Seld irgend einer Partei ward.

Sier in Berlin teilten sich, wie in vielen Dingen, so auch hierin, die Ansichten des königlichen und des kronprinzlichen Sofes.



<sup>1)</sup> Georges Mouton, Graf von Lobau (1770—1838), Marschall von Frankreich, nahm an den napoleonischen Kriegen mit Auszeichnung teil, wurde bei Waterloo gefangen. 1830 Oberbefehlshaber der Nationalgarde, 1831 Marschall.

<sup>2)</sup> Der "Bürgertönig", 1830—1848. Agl. seine Charatteristit bei Karl Hillsbrand, Geschichte Frankreichs 1830—1848, I (1877) S. 1—5.





Der alte König sah in der Regierung Louis Philipps eine Garantie des Friedens, der Kronprinz empfand vorzugsweise das Unrecht, das er gegen die vertriebene Königsfamilie<sup>1</sup>) begangen hatte. Im allgemeinen blieb man in jenen Jahren dem französischen Gesandten gegenüber, wie in allen Veziehungen zu dem französischen Sofe, fremd und streng in den Grenzen, welche die politischen Verhältnisse verlangten.

Serr v. Bresson, der Gesandte, wußte aber genau hier Bescheid. Er näherte sich keiner der Personen, die mit dem Kronprinzen in Verbindung standen, sondern fühlte sehr wohl, wo er Terrain gewinnen konnte. Er spielte sein und gut Whist. Vald nach seiner Ankunft hier hatte er festen Fuß im Salon des Fürsten Wittgenstein gefaßt; obwohl er keine anderen hiesigen Säuser besuchte, so gehörte er doch täglich zur "Partie" des alten Fürsten. Man war gewohnt, diese aus den verschiedensten Elementen zusammengesett zu sehen, und in der Gesellschaft gab das nicht gerade den Maßstab für den Wert der beteiligten Persönlichkeiten.

Man erfuhr bald, wie geschickt Serr v. Bresson diese Gelegenheit benutt hatte, um die bis dahin rein geschäftliche Saltung der Rabinette in eine vertrauliche Beziehung der Söse zu verwandeln. Es war im April 1836, als eines Abends am Teetisch meiner Schwägerin der eintretende Serr v. Rébeur fragte, was man hier im Sause zu der Antunst der französischen Prinzen<sup>4</sup>) sage. Er gehörte zu der Rlasse der kleinen deutschen Diplomaten, die meist gut Bescheid wissen und von den größeren oft gebraucht werden, um ihnen Nachrichten zuzutragen, da man sich weniger vor ihnen in acht nimmt und sie überall Zutritt sinden.

<sup>1)</sup> Die Bourbong.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Charles (1837 Graf) v. Bresson (1798—1847) brachte 1833 eine Unnäherung zwischen den Söfen von Paris und Berlin zustande. Später Gesandter in Madrid, endete er in Neapel durch Selbstmord.

<sup>3)</sup> Fürst Wilhelm zu Sann-Wittgenstein-Sohenstein, Minister bes Königlichen Saufes (1770—1851). Bgl. v. S. 45, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Ferdinand Philipp Ludwig Serzog von Orleans (1810—1842) und Ludwig, Serzog von Nemours (geb. 1814), die beiden ältesten Söhne Louis Philipps. Agl. zu dem Folgenden Treitschke, Deutsche Geschichte IV, 515 ff. 246



Er versicherte, er komme eben vom Fürsten Wittgenstein und habe dort die Nachricht von Serrn v. Bresson selbst erfahren. Die Zimmer im Schloß wären schon bestimmt, und Serr v. Bresson machte alle Einrichtungen in seinem Sotel, um den Prinzen ein großes Fest zu geben. Wir wunderten uns darüber, daß ein so vielsach besprochener Plan, wie dieser es sein mußte, selbst den Ministern so lange unbekannt blieb; mein Bruder in seiner vertraulichen Stellung zum Kronprinzen erfuhr es erst an demselben Tage wie die ganze Stadt. Er klärte uns dann über den Zusammenhang auf.



Ohne den König durch eine offizielle Frage in Verlegenheit zu sehen, oder eine ausweichende Antwort zu ristieren, waren mit Umgehung der öffentlichen Vehörden die Verhandlungen durch den Fürsten an den König gelangt. Erst als die französische Regierung über die Art der Aufnahme im klaren war, traf die Anzeige von der Ankunft der Prinzen durch den Gesandten bei den Ministern ein. Der Fürst hatte das Geheimnis streng gewahrt, weil er Widerspruch vom Kronprinzen und den jüngeren Prinzen fürchtete.

Der Kronprinz erfuhr es an demselben Abend wie wir, und zwar im Theater durch den Grafen Redern. der Kedern war in der kleinen Loge des alten Königs gewesen, wo er als Intendant freien Jutritt hatte, und hörte, wie der König der Fürstin Liegnis erzählte, daß er soeben die offizielle Anmeldung der französischen Prinzen erhalten habe. Graf Redern ging nun in die große königliche Loge zurück, und, sich hinter den Stuhl des Kronprinzen stellend, slüsterte er ihm diese Neuigkeit halblaut zu. Der Kronprinz, ganz ahnungslos über die Möglichkeit dieses Besuches, äußerte sich nun sehr heftig über den Mangel an Vertrauen, den man ihm bewiesen, und wie unangenehm ihm der Vesuch sei. Seine Worte und Vewegungen sielen im Publikum auf; es war bald bekannt, daß der Kronprinz nicht die Unsicht des Königs teile.

<sup>1)</sup> Wilhelm Friedrich Graf v. Redern (1802—1883), seit 1828 Generalintendant der Kgl. Theater zu Berlin, 1844 Generalintendant der Hofmusik, auch als Komponisk bekannt.





Der Tag der Ankunft rückte heran. Berr v. Bresson war den Prinzen entgegengefahren; man ersuhr, daß ihre Reise durch die alten Provinzen ruhig und ohne Aufregung verlies. Berr v. Bresson, in der Sorge um ihre Sicherheit, hatte zwar das Ansuchen um eine militärische Begleitung gestellt, es war ihm aber erwidert worden: "in unserem Lande sei man gewohnt, den König und alle Prinzen in kleinen Wagen und mit wenig Gesolge reisen zu sehen; eine solche Estorte würde den Eindruck eines Gefangenenstransports erwecken." Das neue Königtum, im Gefühl mangelnden Vertrauens, glaubte der Wassen zu bedürfen.

Salb Berlin war auf den Beinen. Seit der Invasion hatte man nur einzelne durchreisende Franzosen gesehen, ein französischer Prinz aber nie das Land besucht. Um drei Uhr tamen die Prinzen an, doch in großen, geschlossenen Berlinen, so daß tein Mensch sie sehen konnte. Das große Publikum zeigte sich ruhig und die Furcht vor irgend einem Ausbruch erwies sich als grundlos.

Bei Sof und in der Gesellschaft machten sie einen günstigen Eindruck. Vollkommen erzogen, mit gut einstudierter Rolle, betraten diese jungen Prinzen ein Terrain, das sie anscheinend genau kannten. Sie wußten die Individualität jedes einzelnen zu berücksichtigen, und der keiner Verstellung fähige Sinn des königlichen Sauses ward für sie eingenommen.

Mein Bruder, eben erst von einer lebensgefährlichen Krantheit genesen, ging noch nicht in Gesellschaft. Kurz vor der Abreise der Prinzen kehrte er von einem Besuch beim Kronprinzen zurück und sagte: "auch meine Serrschaften sind geblendet, sie nehmen das auswendig Gelernte für innerlich Empfundenes." Kurz darauf kam Fürst Wittgenstein zu ihm und teilte ihm mit: Der Serzog von Orleans bedaure, Berlin zu verlassen, ohne seine Bekanntschaft zu machen, ob er sich nicht im Lause des folgenden Tages zu ihm bemühen wolle? So suhr denn mein Bruder hin, zum erstenmal seit seiner Krankheit in großer Uniform, um dem Sohne Louis Philipps auszuwarten. Wer hätte das im Jahre 1830 gedacht? Man wurde an die kleine, verschämte Kokarde des General Lobau 248



erinnert, besonders wenn man Serrn Bresson mit so vieler Eleganz und den dreifarbigen Livreen einherfahren sah.

Mein Bruder gehört keineswegs zu den Menschen, deren Urteil durch vorgefaßte Ansicht gefangen genommen ist, sondern wirklicher Geist oder tieferes Gemüt sinden auch tros Meinungsverschiedenheiten Anklang in seiner lebendigen, empfänglichen Natur. Sier aber war er ganz kalt geblieben. Die Erscheinung der Prinzen hatte einen matten Eindruck hinterlassen, das Gespräch hielt sich in den Grenzen oberstächlicher Redensarten und ihre Kenntnisse unseres Landes zeigten sich als höchst äußerlich. Mein Bruder sah daraus, wie wenig dazu gehört, selbst die Edleren und Vesseren zu täuschen.



#### Das Jahr 1837.

Das Jahr 1837 begann mit der Beirat des Berzogs von Orleans mit der Prinzessin von Mecklenburg<sup>1</sup>). Sie ist nicht bessonders hübsch und nicht jung genug, um blind in die neuen Verhältnisse zu gehen, deren Schwierigkeit sie sich nicht verhehlen konnte. Sie war in pietistisch-frommer Erziehung aufgewachsen und man glaubte sie in ernste Zurückgezogenheit versunken, als sie mit einem Mal hervortrat, um diese Beirat gegen den Willen ihres Bruders, des Großherzogs, durchzusehen. Obgleich sie ihren künftigen Gemahl nie gesehen hatte, zeigte sie sich wie von großer Liebe befangen und wendete sich an unseren König um Beistand.

Der König stiftet gern Seiraten.<sup>2</sup>) Sier sah er in einer protestantischen Prinzessin an einem katholischen Sofe eine Stütze der Ronfession, als deren Vertreter und Beschützer er sich betrachtet. Er sindet es besser, daß der Prinz in Verbindung mit einem nordbeutschen Sof tritt, als mit einem süddeutschen. Genug, er ist gewonnen und schickt heimlich Serrn v. Rampt<sup>3</sup>) nach Schwerin, den Großherzog zu seiner Zustimmung zu bereden. Was konnte den

TOTAL OF

<sup>1)</sup> Selene von Medlenburg-Schwerin (1814-1858).

<sup>2)</sup> Doch war diese Seirat hochpolitisch. Bgl. Treitschke, a. a. D. IV, S. 516 ff.

<sup>3)</sup> Tgl. o. G. 218, Unm. 1.





Franzosen gelegener sein, als daß eine größere Macht sich zu ihrem Vorteil in die Sache mischt? Von ihrer Seite ward nichts gespart, um sie bekannt zu machen. Serr v. Rampt, der der Sprache durch einen Fehler der Junge schon im Deutschen nicht mächtig ist, spricht das Französische mit großer Schwierigkeit; er verkehrt nun freundschaftlich mit Serrn v. Vresson.

Inzwischen sprachen sich auch der Großherzog von Strelig!) und der Serzog Rarl? entschieden gegen die Verbindung aus, Serr v. Ramps legte eine schriftliche Rechtsertigung des Planes vor, und es folgte eine Entgegnung des mecklenburgischen Ministers v. Derken?. Der Serzog Rarl erkrankte um diese Zeit und der Empfang des Großherzogs hier siel kühl und fremd aus. Der Rönig erklärte der Prinzessin, sie bedürfe der Zustimmung des Vruders nicht; die Ehepakten wurden von der Mutter unterzeichnet, der Name des Regenten sehlte. Die Meinungen für und wider standen sich schroff gegenüber und erzeugten Reibungen zwischen

General v. d. Marwig bemerkt dazu (Friedersd. Alrchiv XIII B., S. 60): "Kurz nach Abfassung dieses Schreibens (März 1837) war der Berfasser, Minister v. Oerhen, nach Berlin gekommen, um wegen Kränklichkeit sich in die Kur des Geh. Kat Rust zu begeben. Dieser hatte Lust zu verreisen und übergab die Kur seinem Sohne, der schon als ein Untier an Dummheit und Ungeschick bekannt war. — Derhen sollte Spiritus Dampsbäder nehmen. Zu dem Ende falbte ihn das Untier über und über mit Öl, seste ihn unter einer dichten, über den Kopf gezogenen Decke über erwärmten Spiritus, und nachdem der ganze Raum unter der Decke gehörig mit Damps erfüllt war, zündet der Kerl (nach seiner Meinung) den Spiritus an. Das Feuer ergreist aber natürlich sogleich den ganzen Raum, die Dämpse brennen, der arme geölte Oerhen brennt über und über, — und stirbt nach drei Tagen an den gräßlichsten Brandwunden!

Die Obduktion bewies, daß einige Abnormitäten in seinem Innern, welche seine Kränklichkeit veranlaßt, auch nicht im entferntesten zu seinem Tode beigetragen hatten, sondern einzig und allein der Brand. — Es war 250

<sup>1)</sup> Georg Friedrich Karl, Bruder der Königin Luise.

<sup>2)</sup> Vgl. o. S. 60, Unm. 1.

<sup>9</sup> Igl. Treitschke, a. a. O. IV, S. 517. — Derhen verfaßte März 1837 "Bemerkungen, die beabsichtigte Vermählung des Berzogs von Orleans mit der Berzogin Belene von Mecklenburg-Schwerin, insbesondere das Schreiben des Preußischen Justizministers v. Kamph an den Mecklenburg-Strelinschen Minister v. Derhen betreffend".



dem Könige und seinem Schwiegersohn 1), zwischen ihm und seiner Tochter, der Großherzogin.

Während die Umgebungen des Rönigs in dieser Verbindung eine Garantie des Friedens sahen, die Frömmler in ihr ein Werkzeug göttlicher Gnade erblickten, das Frankreich zur Zuße führen werde, geschahen in Paris die Vorbereitungen zur Vermählung. In dortigen Zeitungen wurde das Wohlwollen des Königs von Preußen hervorgehoben, ja sein Saus als ein verwandtes bezeichnet.



demnach genau so, als ob die Demagogen den Mann, der soeben solche vortreffliche Gesinnung gezeigt, aus der Welt hätten schaffen wollen."

Gefellschaft ausübt.



v. Marwit, 15. April 1837.

<sup>1)</sup> Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1800—1842), 1822 mit Prinzeß Alexandrine, Sochter Friedrich Wilhelms III., vermählt. Vgl. Stammtafel II.

<sup>7</sup> Bgl. Treitschte, a. a. D. IV, G. 518.

<sup>3)</sup> Vgl. o. S. 76, Unm. 2.





Rurze Zeit darauf ward unser Gesandter in Paris, Herr v. Werther 1) zum Minister des Auswärtigen ernannt. Man erwartete ihn so schnell wie möglich hier zu sehen, da das Porteseuille schon mehrere Monate erledigt 2) und nur unvollkommen durch Herrn v. Jordan 3) und Geheimrat Philipsborn 4) versehen wurde; doch erhielt Herr v. Werther Weisung, bis nach der Vermählung des Berzogs von Orleans in Paris zu bleiben. Die meisten Ambassadeurs und großen Gesandten reisten vorher ab, Kerr v. Werther ward als Gesandter eines verwandten Hoses an die Familientasel gezogen. —

Der Serbst 1837 brachte mich nach längerer Abwesenheit hierher zurück. Mein Bruder hatte eine Rheinreise gemacht und war durch Westfalen zurückgekehrt. Diese Reise hatte ein doppeltes Interesse für ihn gehabt. Diese entfernt liegenden Provinzen sind bem Einfluß ihrer Nachbarn um so eber ausgesett, als bier bie Treue gegen ben Rönig nicht durch das persönliche Gefühl für ein altes, angestammtes Gerrscherhaus unterstütt wird, wie es in ben alten Provinzen fast unbewußt jeden Bewohner zur Erfüllung seiner Pflichten treibt. Dazu kommt bas Vorherrschen der tatholischen Religion, das leicht Mißtrauen gegen den protestantischen Serrscher entstehen läßt. Unser Rönig ist ein eifriger Protestant, der seiner Lehre die schwierigsten Wege zu ebnen sucht. Man kann nicht leugnen, daß er Andersgesinnte oft verlett, bei kleinen Reibungen unbedingt Vartei nimmt, und dadurch Abelgesinnten Waffen in die Sand gibt. Während sich die tatholische Rirche unter preußischem Szepter hob und reinigte, wurden die ihr erwiesenen Wohltaten durch wiederholte Verlenungen verwischt.

Die Persönlichkeit des jetigen Erzbischofs von Köln, Freiherrn Droste zu Vischering 5), war dazu gemacht, ein unbewußtes Werk-

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 209, Anm. 4.

<sup>2)</sup> Ancillon war am 19. April 1837 geftorben.

<sup>3)</sup> v. Jordan, a. v. Gefandter und bevollmächtigter Minister in Dresden.

<sup>4)</sup> Geh. Legationsrat Philipsborn (1784—1848) war vortragender Rat im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>4)</sup> Clemens August Frhr. Droste zu Bischering (1773—1845), 1805 Generalvitar, kam schon bald nach 1815 in Streitigkeiten mit der preußischen 252



Zibelwollender zu werden. Beschränkt, zelotisch, streng in einmal gefaßten Grundsäßen, scheut er keine weltliche Macht, keine Zurücksehung auf seinem Wege. Er ist ein frommer Mann, aber eigensinnig wie fast alle beschränkten Leute, die sich um so fester rennen, je mehr Widerspruch sie sinden. Er scheidet die geistliche und weltliche Macht streng. Die ultra-katholische Partei, zu der auch Radowis gehört, die protestantischen Pietisten zusammen, die nicht ohne Einsluß auf den Kronprinzen sind. Dieser hat die Wahl Drostes gebilligt, der vor zirka 1½ Jahren unter allgemeiner Unerkennung die erzbischössliche Würde erlangte.

Nur zu bald zeigte es sich, daß Droste seinem Wirkungskreise nicht gewachsen war. Es fehlte ihm nicht an Eiser, wohl aber an der Einsicht, die ihm gelegten Schlingen zu erkennen. Die belgische Geistlichkeit hatte sich seiner bemächtigt. Unabhängigkeit der Kirche vom Staat war der Grundsat, den er auffaßte; wie weit der ihn führen würde, ahnte er vielleicht selbst nicht, als er zuerst in Widerspruch mit der Regierung über die Anerkennung der hermesianischen Lehre? trat.

Seine strenge Ansicht über die gemischten Ehen bedrohte den Frieden der Familien wie der einzelnen Gewissen. Es mußte eine Einigkeit zwischen geistlicher und weltlicher Macht erzielt werden, denn das Für und Wider ward bald Parteisache. Mein Bruder fand die Stimmung äußerst gereizt über alles, was sich auf diesen Punkt bezog, doch kehrte er im allgemeinen beruhigt zurück.

Er hatte eine Unterredung mit dem Erzbischof gehabt. Graf

Regierung; er wurde 1825 Weihbischof in Münster und vertrat von neuem aufst eifrigste die Interessen der katholischen Kirche. Trostem wurde er 1835 als Nachfolger des verstorbenen Spiegel zum Erzbischof von Köln gewählt und bestätigt. Vgl. über ihn und den Kölnischen Bischofsstreit Treitschte, Deutsche Geschichte IV, 683 ff.

<sup>1)</sup> Dies Urteil trifft nicht zu. Bgl. Saffel, a. a. D., G. 150 f., 189 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So benannt nach dem Bonner Professor Sermes (gest. 1831), der die Dogmatik der römischen Kirche philosophisch im Anschluß an Kant zu begründen suchte. Bgl. Treitschke, a. a. O. IV, S. 692 f.





Stolberg') war zugegen gewesen, der, durch die ultra-katholische Partei begünstigt, Einsluß besaß und in seiner Stellung als Oberpräsident schon manche Reibung geschlichtet hatte. Meinem Bruder machte es den Eindruck, als ob der wirklich das Gute erstrebende Erzbischof durch den frommen Sinn der mit ihm Redenden von dem guten Willen der Regierung für den Augenblick überzeugt war. Er versprach, sich in alles zu fügen, was von Rom entschieden würde. Von dort aus traf ein Abgesandter, Monsignore Cappacini, in Verlin ein und nahm dann seinen Weg nach Köln. Diesen sprach mein Bruder nicht mehr; sie fuhren aneinander vorüber und man mußte der Zukunft den Erfolg überlassen.

Ende August traf mein Bruder in Berlin ein. Er teilte dem Fürsten Wittgenstein und Graf Lottum? seine Eindrücke über die bedenklichen Verhältnisse am Rhein mit und verhehlte nicht, wie die Störrigkeit des Erzbischofs das Ergebnis der Stimmung einer weitverzweigten, geheimen Partei sei. Diese habe ihren Sit in Belgien, doch gehörten zu ihren Werkzeugen auch Personen in den Mauern Verlins: einige, die zur Gesellschaft gerechnet würden, andere, die unscheindar, aber um so sicherer ihren Weg gingen. Er könne das Saus der Gräfin Ingenheim? nennen. Der Iweck dieser Partei liege klar vor Augen. Unter dem Vorwande, der Kirche die Freiheit im Handeln zu verschaffen, richte sie ihre Gedanken auf ein Losreißen der Rheinprovinz.

Ich kehrte im Oktober zurück. Meine erste Frage war, wie sich der König in dieser Sache geäußert habe. Mein Bruder hatte ihn noch nicht gesehen, was unbegreislich erschien, da der König ihn vor der Abreise darüber sprach. Er reichte schriftlich seinen Rapport ein und empfing eine Kabinettsorder, die ihn dafür belobte. Erst im November ließ ihn der König nach Charlottenburg hinaus-

<sup>1)</sup> Graf Anton zu Stolberg-Wernigerode, Präsident der Regierung zu Düsseldorf (nicht Oberpräsident). Agl. o. S. 223 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. v. S. 71, Anm. 4.

<sup>3)</sup> Tochter Friedrich Wilhelms II. aus seiner Che mit Julie v. Boß (Gräfin Ingenheim).



kommen, um mit ihm und dem Geheimrat Bunsen'), der als Gesandter in Rom das dortige Terrain genau kennt, die Maßregeln zu überlegen, die man ergreifen müßte, um das Ansehen der königlichen Gewalt der rheinischen Geistlichkeit gegenüber zu wahren.

Die Anwesenheit des Nuntius hatte keinen Erfolg gehabt, obwohl seine klaren, ruhigen Äußerungen eine richtige Einsicht in die dortigen Verhältnisse bekundeten; der Erzbischof verweigerte dem Rönige ganz offenkundig den Gehorsam. Jest ward ihm angezeigt, er möge sich hinsichtlich der gemischten Ehen den Anordnungen fügen, die im Verein mit dem römischen Stuhl getroffen seien, oder man sähe sich genötigt, ihn seines Amtes zu entsesen. Sonderbar ist es, daß, während dieser wichtige Schritt getan war und man mit Spannung die Antwort erwartete, die Sache in der Gesellschaft spurlos vorüberging.

Der Tod des Scrzogs Karl von Mecklenburg? hat hier eine Zeitlang alle Gemüter beschäftigt. Gewiß läßt er eine Lücke, die nicht leicht auszufüllen ist. Sein feiner, schneller Verstand, der sich behend in Verhältnisse und Menschen fand, im Verein mit unermüdlicher Tätigkeit und dem Eifer, etwas Großes zu leisten, hatten ihm eine Stellung gegeben, wie sie selten gefunden wird. Er war Chef der Garden, gleichzeitig Präses des Staatsrates; außerdem wußte er sich die verschiedenartigsten Beziehungen zu schaffen und fand dadurch Eingang zu manchem, was eigentlich nicht sein Forum war.

Bei allen seinen ausgezeichneten Eigenschaften ist er indessen nicht geliebt worden. Man fühlte zu oft durch, daß die Eitelkeit



<sup>1)</sup> Christian Karl Josias Frhr. v. Bunsen (1791—1860), Diplomat und Gelehrter, 1818 preußischer Gesandtschaftssetretär, 1827 Ministerresident beim päpstlichen Stuhl in Rom. 1838 wurde er abberusen, als seine Bemühungen, die durch die Kölner Wirren hervorgerusenen Streitigkeiten gütlich beizulegen, vom päpstlichen Stuhl zurückgewiesen waren. Er war ein Freund Friedrich Wilhelms IV., in kirchlichen Fragen dessen Sauptberater; später Gesandter in London. Bgl. Ranke, Aus dem Brieswechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen (1873) und Bunsens Biographie von seiner Witwe (3 Bände, 1868—1871).

<sup>2)</sup> Am 21. September 1837.





die Triebfeder mancher seiner Sandlungen war; sie täuschte ihn auch zuweilen über die Tragweite seiner Fähigkeiten. Er besaß einen empfänglichen Sinn für alles Schöne und Erhabene; seine einsame Lebensweise in Monbijou ließ ihm Zeit, ein angenehmes dichterisches Talent zu üben.

So lange meine Mutter lebte, war er öfter in unserem Sause, und ich hatte häusig Gelegenheit, mich an dem schnellen Austausch der Gedanken zu ergößen, der zwischen ihm und meiner lebhaften Mutter stattsand. Ich sehe beide vor mir: meine Mutter, eine noch immer schöne Frau, deren tieser Blick bekundete, daß sie den Verstand in die Region des Gefühls hineinzog, besaß Leichtigkeit genug, um den blisartigen Gedanken zu folgen und zu begegnen, die der Serzog ihr oft spielend entgegenwarf. Sein Außeres war auffallend sonderbar: eine hagere, seine Gestalt, ein sehr kleiner Ropf mit dunklen, früh ergrauten Saaren, die grell gegen eine jugendlich rot und weiße Gesichtsfarbe abstachen, breite und gedrückte Jüge. Ein großer Mund, der bei häusigem Lächeln zwei Reihen starker, weißer Jähne sehen ließ, gab dem Gesicht leicht einen höhnenden Ausdruck, während die klugen Augen den Worken einen zweibeutigen Sinn zu verleihen schienen.

In den letten Jahren, wo manches Urteil wankend wurde, wo nicht jeder den Mut hatte, offen seiner Gesinnung treu zu bleiben, ist er ein Salt der guten!) Sache gewesen. In militärischer Sinsicht erscheint sein Tod für die individuellen Beziehungen des Soses zur Armee unersetzlich. Durch den häusigen Aufenthalt unserer Prinzen in Rußland ist etwas von dem großen Abstand mit herübergekommen, der in der dortigen Armee zwischen Borgesetzen und Untergebenen besteht und sich auch über das dienstliche Berhältnis hinaus erstreckt. Dort sahen sie den Offizier, den Soldaten, wie er mehr als Puppe behandelt und gedrechselt wird, um mit ihm zu sigurieren. Sier aber glaubt sich das Selbstgefühl des so mehr sächlich als menschlich Behandelten verletzt, sein Sinn erbittert. Der Serzog Karl sah immer in dem Offizier und

<sup>1)</sup> b. h. konservativen.



Soldaten benjenigen, der bereit ist, sein Leben hinzugeben, wollte auch den Stand danach gestellt sehen. Deshalb vertrat er den einzelnen mit Eifer und bildete ein Gegengewicht von Bedeutung.

Die Seirat der Prinzessin Selene<sup>1</sup>) traf ihn in leidendem, tränklichen und gereizten Zustande. Die Partei, die der König ergriff, schmerzte ihn. Er und sein Bruder fanden sich vernachlässigt. Um alberne Gerüchte Lügen zu strafen, die ihn mit dem König in offener Fehde bezeichneten, wollte er beweisen, daß seine Gesundheit ihn zwinge, den Abschied zu nehmen. Er brauchte Ems, übernahm die Geschäfte danach zu früh wieder, und da traf ihn schnell der Tod. Er ist start gestorben, mit Gott und sich in Frieden, den Menschen vergebend.

Die Wiederbesetzung der Ümter des Serzogs war im Oktober dieses Jahres das Sauptgespräch. Mein Bruder hatte einige Zeit nach seinem Tode ein Memoire über diesen Gegenstand für den König aufgesetzt. Er stellte dar, wie wenig es zu wünschen sei, daß ein königlicher Prinz Chef des Gardekorps würde, da die Kollisionen, in die er als solcher mit den Behörden der Stadt gerate, sich nicht mit seinem hohen Rang vertrügen. Man dürse nicht vergessen, daß bei der jetzigen Aufregung der Gemüter die Stellung eines preußischen Prinzen als oberste Behörde einer Militärmacht eine gefährliche, provozierende sei.

Es waren Gründe der Politik und Staatsrücksicht, die er anführte; die Bewegung in der Armee gegen die Besehung aller höheren Stellen durch Prinzen, nimmt immer mehr zu. Eine Antwort ist nicht darauf erfolgt, doch ist der König mit der Alnsicht einverstanden gewesen.

Der Winter verging unter den genugsam bekannten Begebenheiten, in denen die Absetzung des Erzbischofs von Köln, die schimpflichen Verhandlungen mit Rom die Sauptrolle spielten. 7 Es war merkwürdig, wie Geheimrat Bunsen sich hier aller Gemüter bemächtigt hatte. Seine Sicherheit im geselligen Auftreten streute



<sup>1)</sup> Bgl. v. G. 249ff.; auch Treitschte IV, G. 517 f.

<sup>4)</sup> Wgl. Treitschte IV, S. 698 ff.





allen, die mit ihm verkehrten, Sand in die Augen. Die kühne, feste Sprache, die er sowohl bei jenem Konseil in Charlottenburg, wie später Mitte November hier im Kabinett des Königs führte, wo mein Bruder, Serr v. Werther, Fürst Wittgenstein, Lindheim dund Geheimrat Müller dugegen waren, hatte jeden glauben machen, er sei der Mann, um seine Ansicht auch dem Papst gegensüber durchzuführen.

An diesem Tage, wo alle Anwesenden ihr Gutachten im Sinne einer strengen Maßregel gegen den Starrsinn des Erzbischofs abgaben, fragte mein Bruder den Serrn v. Bunsen direkt, ob er auch glaube, dieselbe in Rom rechtsertigen zu können, denn diese Frage könne kein anderer als er beantworten. Bunsen antwortete bestimmt und ohne sich zu besinnen: er kenne das Terrain und wisse, daß man mit Festigkeit dort alles durchsete; nur dadurch könne man dort imponieren.

Mit diesem Entschluß reiste er ab. Noch in Wien trat er mit Kühnheit dem Fürsten Metternich entgegen, der, ohne durch seine Gründe überzeugt zu werden, doch eingestand, daß er der Mann sei, eine Meinung zu versechten. So lauten die Depeschen des Grafen Malkan³). Man war entzückt von Bunsens Gradheit und Eiser und erwartete ihn ebenso in Rom wie in Wien auftreten zu sehen. Wie furchtsam und traurig er hier seine Aufgabe gelöst, ist zu bekannt, als daß man sein Benehmen und den Gang der Sachen hier noch zu detaillieren brauchte. Man mußte ihn fallen lassen, als man seine Schwäche erkannte. Nur der Kronprinz hielt ihn aus persönlichem Wohlgefallen, ja, er wollte ihn in dieser Sache rechtsertigen. Ein edler Charakterzug, so den Getadelten zu entschuldigen, aber gefährlich für einen Regenten.

<sup>1)</sup> Oberst v. Lindheim war vortragender Offizier im Militärkabinett.

<sup>2)</sup> Geh. Rabinetts- und Oberjuftigrat im Zivilkabinett.

<sup>5)</sup> Graf Mortimer v. Malhan (1793—1843), war preußischer a. o. Gesandter und bevollmächsigter Minister in Wien. Vgl. o. S. 193, Anm. 258



#### Das Jahr 1838.

Der Frühling 1838 brachte große Veränderungen in der Armee. Der Kronprinz erhielt eine Armee-Abteilung und verlor das Generalkommando in Pommern, während Prinz Wilhelm das Gardetorps und Prinz Karl ein Generalkommando bekam.

Im Mai traf die Raiserin') in Berlin ein. Die Berliner sehen sie immer noch wie ein Eigentum an und die Unkunft der russischen Serrschaften pflegt sich zu einem Volksfest zu gestalten. Diesmal indessen blied die Stimmung kühler. Iwar drängte sich die Menge in den Straßen und der große Zapfenstreich versammelte abends ganz Berlin unter den Fenstern des Schlosses. Doch man fand die Raiserin sehr verändert. Eine wohl tiefliegende Krankheit hatte einen Grad der Abmagerung und Schwäche hervorgebracht, daß sie die matten Glieder kaum zu den ihr bereiteten Festen schleppen konnte. Die frischen Rosen und Edelsteine, die sie umgaben, schienen dabei der hinfälligen Gestalt zu spotten.

Im allgemeinen ift der Anblick des Leidens wohl geeignet, Teilnahme und Mitleid zu erwecken; erscheint es aber im vergänglichen Flitterstaat, so ruft es eine Art Scheu hervor. So ging es in diesem Frühling der Raiserin. Die Bemerkung, daß sie dem Vergnügen nachjagte, von einem Fest zum anderen eilte, während ihre Krankheit allen gefährlich schien, drängte den Jubel der Menge zurück.

Den 27. Mai 1838.

Mein Bruder hatte heute morgen eine lange Unterhaltung mit dem Raiser von Rußland. Der Raiser kündigte ihm schon vor einiger Zeit bei Gelegenheit eines Diners diese Unterredung an und verlangte von ihm die Offenheit, die er als Mitglied der Familie, als ältester Schwiegersohn des Königs erheischen könne.

Der Kaiser eröffnete die Konversation mit einer vertraulichen Erörterung über die königliche Familie. Er hat das gesunde Urteil eines Mannes, der durch das Leben ausgebildet ist. Er empfindet,



<sup>1)</sup> Charlotte (Allexandra Feodorowna) von Rufland.

<sup>2)</sup> Raiferin Charlotte ftarb erft am 1. November 1860.





wie es scheint, mehr durch angeborenen Takt, als durch Tiefe des Verstandes, vorzugsweise die Pflichten einer erhabenen Stellung — und trifft in seinem Urteil mit großer Sicherheit den Punkt, wodurch Menschen diese versehlen.

Offen und frei hat er dem kronprinzlichen Ehepaar gesagt, wie, bei der Reinheit ihres ganzen Lebens, bei der hohen Achtung, die sie sich dadurch erwürben, sie dennoch zu sehr für sich lebten und dadurch ihre Pflicht als künftige Serrscher aus den Augen ließen. Er hat es darauf beiden mit der Wärme wahrer Freundschaft ans Serz gelegt, wie die Kronprinzeß sich stählen müsse, um ihrem sansten Charatter die Stärke zu geben, deren sie bedürfe, um ihre Stellung zum Könige, zu den übrigen Fürstinnen des Sauses zu behaupten. Dem Kronprinzen hat er geraten, seine Sestigkeit zu bemeistern und gleichmäßig einen Weg zu gehen, den er auch öffentlich durch Ruhe und Konsequenz behaupten müsse.

Dann gab er ihm seinen Rat als Gerrscher: vorsichtig in der Wahl seiner Umgebungen zu sein, denn danach konstruierten sich die Untertanen seinen Charakter. Ohne sich mit ihnen in religiöse Auseinandersehungen einzulassen, mache er sie darauf ausmerksam, daß es für einen Fürsten sowohl, wie für einen Staatsmann gefährlich sei, sich irgend einer Sette hinzugeben, er stelle ihnen den König von Vapern!) und den Fürsten Metternich als warnendes Beispiel hin. Dies offene Gespräch hat der Einigkeit ihres Verhältnisses nicht geschadet. Die kaiserlichen und die kronprinzlichen Serrschaften sind im besten geschwisterlichen Einvernehmen. Über die anderen Prinzen, sagte der Raiser, sei er durch die Seinigen genugsam unterrichtet.

Das Gespräch ist dann auf die katholische Frage übergegangen. Mein Bruder hat dem Raiser die Sache in ihrer Wichtigkeit nach innen und außen auseinandergesetzt und ihn vollkommen unterrichtet gefunden. Der Raiser hat zwar katholische Untertanen, doch seine kirchliche Verfassung erlaubt ihm, die Verschiedenheit der Konfessionen nur von der politischen Seite aufzufassen. Er rügte also von diesem

<sup>1)</sup> Ludwig I. (regierte 1825—1848).



Standpunkte aus den Fehler einer früheren Zeit, in der man der katholischen Kirche eine Stellung gegeben hat, die sie gewissermaßen auch in dogmatischer Sinsicht unter protestantische Kontrolle stellt. Daraus entwickelten sich so leicht tief eingreifende Reibungen.

Sierauf wendete ihm mein Bruder ein: wie verschieden die Stellung Preußens von der anderer Staaten in dieser Sinsicht sei, wie z. B. allein die Art seines Unterrichtswesens es in Beziehung auch zu den inneren kirchlichen Angelegenheiten bringe, wie hieraus naturgemäß ein Eingehen auf die Dogmen der Kirche folgte. Sierauf führte er an, daß zu Preußens Grundlage der Protestantismus gehöre, der auch in der Person des Königs einen besonderen Verfechter gefunden habe. Dadurch sei eine Stellung entstanden, die sich nicht mit der anderer Staaten vergleichen lasse, die aber allerdings die Aufgabe verwickelter und schwieriger mache.

Das Gespräch wendete sich nun auf die politische Bedeutung des Cölner Bischofstreites und auf die Einwirtung Österreichs. Der Raiser ist von dem ganzen Benehmen Österreichs genau unterrichtet; er tadelte es streng, seste aber mit Rlarheit im Sinblick auf die europäischen Verhältnisse auseinander, weshalb Preußen und Österreich sich nicht feindlich gegenüberstehen dürsten. Er berührte nun die Stellung der verschiedenen Staaten zueinander, doch ohne Frankreich in Beziehung zu uns zu erwähnen. Er hat die Orleanssche Geirat gemißbilligt und kann allen denen, die ihre Sand dabei im Spiele hatten, nicht verzeihen. Er ließ dies auch den Fürsten Wittgenstein empfinden, indem er mit ihm keinen ernsteren Gegenstand berührte.

Als das Gespräch auf die tatholische Sache tam, hob mein Bruder die träftige Sülfe und die Klarheit des Fürsten darin hervor und verwies den Kaiser auf ihn. Da der Fürst sich gerade im Schlosse befand, ließ ihn der Kaiser rufen und er ist der dritte in dem letten Teil der Konversation gewesen.

Ottober 1838.

Ich kann einen Zeitabschnitt hier nur im allgemeinen berühren, ben ich nicht am Ort verlebte, nur die Stimmung und die Mit-







teilungen wiedergeben, deren Eindruck ich hier empfing: Die zweite Anwesenheit des Kaisers, die Zusammenkunft der beiden Monarchen in Teplig!) mit Metternich. Die Resultate, die man davon erwartete, sind scheinbar spurlos vorübergegangen.

Matt und alt scheint das ganze Räderwerk des inneren und äußeren politischen Lebens, unfähig eines höheren Aufschwunges, eines kräftigen Entschlusses. Die Zeit hat Serrscher und Vefehlende verwöhnt. Sie nimmt scheindar einen Anlauf, als wolle sie alles mit fortreißen und ohne daß durch irgend ein Prinzip ihr entschieden entgegengetreten würde, verläuft die brausende Aufregung in nichts. Scheindar läßt sie keine Folgen zurück, die Gewohnheit, die Vegebenzheiten gewähren zu lassen, anstatt sie in der Sand zu halten und durch sie der ganzen Zeit eine Richtung zu geben, nimmt immer mehr zu.

Wir haben tein Genie in unserem Zeitalter, keinen großen Mann, der sich die Ereignisse zunuße macht, sondern nur für den Augenblick lebende Regenten. So ist denn auch die katholische Frage eine Frage geblieben. Man hat sich beruhigt, indem man den Fürsten Metternich zur Vermittelung zwischen uns und dem Papst wählte. Der Rönig hat der Überredung dieses Staatsmannes ein williges Ohr geliehen, da sie ihn hören ließ, was er hören wollte, indem er ihm versicherte, der Papst sei durchaus nicht so feindselig gesinnt, alle Differenzen würden sich schneller und friedlicher beenden, als man glaube. Die pazisizierende Sprache tut wohler, als die erregende, man verschließt anders lautenden Nachrichten das Ohr. Die Sache scheint zu ruhen, während sie im stillen ihren Gang fortsett.

Schlesien und Polen zeigen gleiche Unruhen wie die Rheingegend und Westfalen. Eine zweite Allokution des Papstes?) spricht für seinen unbeugsamen Sinn. Der Aufruf, der hierauf von Belgien an die Rheinprovinz ergangen ist, liefert den Beweis, wie die Befürchtungen des weitersehenden, jüngeren Prinzips

<sup>1)</sup> Bgl. Treitschke IV, G. 527 f.

<sup>2)</sup> Gregors XVI. (regierte 1831—1846), am 13. September 1838. Vgl. Treitschle IV, S. 711. Über die erste Allokution ebenda IV, S. 699.



innerhalb unserer Regierung Recht behalten. Die Verhandlungen zwischen Metternich und dem Papste bringen durchaus kein Resultat hervor, und die Verichte des Grafen Malkan, unseres Gesandten in Wien, über diesen Gegenstand sind trostlos. Dieser Mann gehört zu den klar sehenden, preußisch fühlenden Diplomaten. Sein feiner Takt macht ihn unentbehrlich auf seinem Plate. Er verschweigt dem Könige nichts.



Während diese ernsten Fragen verhandelt werden, geht das äußere Leben seinen Gang fort in ziemlich nichtiger Weise. Flache Persönlichkeiten und Tänzerinnen spielen eine gewisse Rolle und werden von hoch und niedrig als einflußreich betrachtet. Der Reiz einer schlechten Gesellschaft liegt vielleicht darin, daß man dabei einer gewissen Geistesträgheit nachgeben kann. Sie übt durch ihre Verwöhnung einen wachsenden Einfluß aus.

Dezember 1838.

Ein neues frisches Leben scheint die Gemüter zu beseelen. Es war in einer für unser Familienleben gedrückten, durch Krankheit getrübten Zeit, als mein Bruder uns als besonders bewegt auffiel. Meine Schwägerin und ich sahen ihn selten !allein und nur slüchtig hingeworfene Worte beuteten auf ein ins Leben greifendes Ereignis. Endlich erfuhren wir, daß von einer Truppenbewegung die Rede sei.

Die belgisch-hollandische Frage 1) näherte sich ihrem Ende.



<sup>1)</sup> Infolge der Pariser Julirevolution (1830) hatte sich bekanntlich Belgien von Solland losgerissen und war von der Londoner Konferenz als selbständiges Königreich anerkannt worden. Belgiens Präliminarfriede mit Solland wurde 1833, der endgültige Friede erst 1839 geschlossen. Limburg und Luxemburg wurden zwischen beiden Reichen geteilt, der holländische Teil von Limburg (mit Maastricht) 1839 dem Deutschen Bunde angeschlossen.





Die Londoner Konferenz hatte ihren Ausspruch getan, die abgetretenen Provinzen waren zu besetzen, Unruhen vorauszusehen. Während sich Belgien rüstete, konnte man es für keine seindliche Demonstration, sondern nur für eine natürliche Vorsichtsmaßregel halten, wenn Preußen seine Truppen an der Grenze verstärkte. Amtlich wurde die Sache von diesem Gesichtspunkte aus aufgefaßt, doch auch nach zwei anderen Richtungen hin hielt man diesen Schritt für notwendig und wichtig.

Die Aufregung in den Rheinlanden nimmt immer mehr zu; schon längst wünschten die dortigen Beamten eine Verstärkung der Truppen. Es kam darauf an, für den Fall einer Krisis protestantische Soldaten zur Sand zu haben; nun, da sich eine äußere Ursache zu ihrer Seranziehung bot, wollte man sie für die inneren Verhältnisse bereit halten. Doch auch nach außen hin mußte gezeigt werden, daß, wenn es auf Sauptfragen ankomme, Preußen seint Recht zu vertreten wisse.

Serr v. Werther als Minister des Auswärtigen, mein Bruder als Minister des Innern stellten diesen Antrag und er wurde höchsten Orts angenommen. Der König forderte gleich die Ansichten der einzelnen Ministerien ein. Alles war in Vewegung. Man muß bedenken, was das erste Regen nach einem vierundzwanzigjährigen Frieden bedeutet, um die Aufregung zu begreisen, die sich der Gemüter bemächtigte. Jung und alt fühlte sich wie elektrisiert; man sah den Krieg vor Augen, einen Kampf der Meinungen, der so manchen verwirrenden Richtungen ein Ziel sesen werde.

Im Kriegsministerium wie im Ministerium des Innern machte sich erhöhte Tätigkeit und Bewegung bemerkbar, die sich zwar in harmloser Weise motivieren ließ, aber doch in das größere Publikum drang. Die Rücksprache zwischen den verschiedenen Ministerien hatte stattgefunden, die Eingaben über das Detail der ganzen Maßregel waren an den König gegangen. Alles erwartete die höchste Entscheidung.

An einem Dienstag Mitte Dezember [1838] berief der König ein Konseil von Generalen, dem Kriegsminister, General Knesebeck 264



und Müffling. Die beiben beantragenden Minister waren nicht dabei und man glaubte, es handele sich um eine militärische Beratung über die Art der Ausführung. Bald erfuhr man, daß der Plan gescheitert sei. Der König hat die Maßregel aus einem anderen Gesichtspunkt angesehen als seine Minister und die Lage klar und scharf bargelegt. Er bewies, wie es, ohne Aufruf von feiten Sollands, in dem fritischen Augenblick, wo Frankreich die Rammern versammele, einer feinblichen Demonstration gegen Louis Philipp gleichkomme. Die Gründe der beiden Minister für den Antrag ließ er unbeantwortet, sprach auch seit der Zeit weder mit Serrn v. Werther noch mit meinem Bruber über Geschäfte irgendwelcher Urt. Dies fiel meinem Bruder um so mehr auf, als ber König ihn sowohl am Seiligenabend beim Kronprinzen wie bei der Taufe der Tochter des Prinzen Wilhelm') gesehen hat und folche Tage sonst bazu benutt, um politische ober staatliche Gegenftande mit ibm zu besprechen.



## Das Jahr 1839.

Geptember 1839.

Dem Könige ist die Friedensmaßregel zum Glück ausgeschlagen. Es scheint überhaupt ein seltsamer Zug seines Lebens zu sein, daß die Entscheidungen, die er aus einer gewissen Neigung des Charakters, der Scheu, bestimmt nach außen aufzutreten, gibt, und die er vor sich und anderen mit scharssinnig hervorgesuchten Gründen belegt, meist durch die nachfolgenden Umstände begünstigt werden. Sie bekräftigen so seinen Ruf der weisen Mäßigung, und die eigentliche Ursache derselben bleibt verborgen.

Während er von dieser Seite beruhigt war, griffen die katholischen Differenzen immer weiter um sich. In Schlesien und Polen machten sich die Rückwirkungen der rheinischen Rämpfe fühlbar. Erzbischof Dunin?) war schon längere Zeit hier. Das gegen

265

<sup>1)</sup> Prinzessin Luise von Preußen, geb. 3. Dezember 1838, jenige Großherzogin von Baden.

<sup>9)</sup> Martin v. Dunin (1774—1842) war 1831 Erzbischof von Posen geworden. Alls seine Bitte, das päpstliche Breve vom 25. März 1830 über





ihn publizierte Urteil trat nicht in Kraft, da er die gerichtliche Entscheidung der schwebenden Fragen nicht annahm; offenbar wollte er sich dem Verbote, nach Posen zurückzukehren, widersetzen und fände gewiß unter den vielen anwesenden Polen solche, die gern ihre Sand zu einem Schritt gegen die Regierung böten.

Der Erzbischof von Köln ward um diese Zeit krankheitshalber zu seiner Familie nach Westfalen gebracht. Seine Ankunft dort erregte indessen durchaus keine Bewegung.

Die Krankheit der Kronprinzeß, die sich einer lebensgefährlichen Operation unterwerfen mußte, nahm alle Gedanken in Unspruch. Mein Bruder, dessen schönes Verhältnis zum kronprinzlichen Sofe fortbesteht, war in jeder freien Stunde auf dem Schlosse. Die Nichte meiner Schwägerin, Fräulein v. d. Marwig 1), Sosdame der Kronprinzessin, wohnte in unserem Sause. So steigerten neben dem natürlichen Interesse auch die persönlichen Veziehungen die Angst um das teure Leben.

Das Geheimnis, das auf Wunsch der Kranken über die Art ihres Leidens, die nur dem Könige mitgeteilt war, bewahrt werden sollte, drang bald in alle Klassen der Bevölkerung. Es blieb keinem unbekannt, wie nah der Tod an der so ergeben duldenden Frau vorüberzog. Mit der innigsten Liebe skand ihr der Kronprinz während der Operation zur Seite, und das Verhältnis dieses Chepaares rührte alle Umgebungen bis auf die fremden, hinzugezogenen Ürzte. Die Teilnahme war allgemein, man fühlte, wie man in dieser Frau die Krone unserer Fürstinnen liebe und verehre.

gemischte Ehen in seiner Erzdiözese veröffentlichen zu dürfen, abgeschlagen wurde, erließ Dunin zwei Sirtenbriese, in denen er gemischte Ehen nur gegen das Versprechen katholischer Kindererziehung gestattete, wenn zugleich gesicherte Soffnung sei, den akatholischen Teil zur katholischen Kirche "zurückzusühren". Als die Verhandlungen mit dem Erzdischof zu keinem Resultat führten, erklärte ihn ein Richterspruch seiner Würden verlustig und verurteilte ihn zu sechs Monaten Festungshaft. Der König erließ ihm die letztere unter der Bedingung, daß er ruhig in Verlin wohne, mit vollem Gehalt, was der Erzdischof annahm. Bgl. Treitschle IV, S. 708 ff.

1) Bertha v. d. Marwit, eine Tochter des Generals, geb. 1817, 1851 mit dem Reichsgrafen Sugo zu Münster-Meinhövel vermählt.



Die beiden Prinzessinnen Wilhelm<sup>1</sup>) und Karl<sup>1</sup>) fuhren alle Augenblick im Schloß vor. Prinzeß Wilhelm erkundigte sich auch selbst oft, um in ihrem Bericht an die Mutter wie an die Raiserin ihre Teilnahme zu beweisen. Un dem Tage der Operation war ein geladener Ball bei Graf Redern<sup>2</sup>). Dieser ward durch meinen Bruder von der Gefahr unterrichtet, wünschte es aber mit keinem der Söse, die ihm zugesagt, zu verderben. Da man ihm nicht gestatten wollte, die Kronprinzessin als Grund für einen Aufschub anzusühren, dat er den König direkt um seine Besehle. Der König entschied: es werde zu viel Aufsehen machen, wenn man die Krankheit bekannt gäbe, er möge die Einladungen aufrecht erhalten. Was die einzelnen Söse dann tun wollten, bliebe ihrem Gefühl überlassen.

Der Ball fand also statt. Die Fürstin Liegnitz erschien nicht, wohl aber alle Schwägerinnen der Kronprinzeß. Sie tanzten und blieben bis zum Ende des Festes. Das Aufsehen, das unser König vermeiden wollte, ward durch das Fest vermehrt; einige Tage darauf sprach die "Allgemeine Zeitung" mit Befremden darüber.

Sobald die Kronprinzessin Verlin mit Potsdam vertauschen konnte, trat ihr Gemahl die Reise an den Rhein an, die ihm seine Pflicht auferlegte. Alle Blätter haben seinen Triumphzug beschrieben. Im vergangenen Jahr hatte Prinz Wilhelm dieselbe Gegend besucht. Die Rheinländer, die gern Feste seiern, hatten ihm zu Ehren auch welche gegeben und durch einen glücklichen Umstand fand gleichzeitig das Judiläum des kommandierenden Generals v. Vorstell<sup>4</sup>) statt. Einige Reden, die der Prinz hielt, der Jusammensluß vieler Menschen bei dieser Gelegenheit, ließen die Lauheit seines Empfanges nicht so hervortreten, wie in Westfalen. Es blieb fraglich, ob sich



<sup>1)</sup> Augusta und Marie von Sachsen-Beimar.

<sup>2)</sup> Wgl. v. G. 247, Unm.

<sup>3)</sup> Damals in Augsburg, heute in München.

<sup>4)</sup> Ludwig v. Borstell, General der Kavallerie und kommandierender General in den Rheinprovinzen (1773—1844).



Aronpring in der Rheinproving diese Stimmung gegen die preußische Regierung oder die Person des Prinzen richtete und doppelt gespannt sah man der Reise des Kronprinzen entgegen.

Ein wirklicher Enthusiasmus hat sich an allen Orten in Westfalen und am Rhein gezeigt. Die Nachrichten, welche die Oberpräsidenten und Regierungen einschickten, wie alles was der Kronprinz selbst erzählte, bestätigten es. Es herrscht eine Stimme darüber, wie schön er sich benommen hat.

Er ist nicht mübe geworden, an jedem Orte zu repräsentieren. Auf das geschickteste hat er jeden Ausbruch der Anhänglichkeit nur als Repräsentant des Königs aufgenommen, jede Danksagung und Ermahnung in diesem Sinne vorgetragen. Nicht nur als Fürst, sondern auch als Soldat ist er vortrefslich gewesen. Das lette Bataillon hat er ebenso frisch und aufmerksam inspiziert wie das erste; dabei die Kleinigkeiten beachtet, ohne den größeren Besichtspunkt aus den Augen zu verlieren. Die Division Gröben dand er in bezug auf die Ausbildung für den Krieg am besten.

In Westfalen erwartete ben Kronprinzen eine Klippe, welche alle die ihn liebten nicht ohne Scheu betrachteten. Man kannte seine Neigung für die Pietisten, die durch eine unsichtbare Kette mit den Ultramontanen zusammenhängen. Die Koryphäen dieser Partei, Prosessor Klee! in Vonn, Serr v. Vethmann-Sollweg!, der ihn auf seiner Vurg am Rhein empfing, rühmten sich seiner Aluszeichnung. Sierauf dauend, hofften die Westfalen, welche auch mit dieser Partei zusammenhingen, etwas zu erreichen.

Graf Galen3), beffen Trot sich in Ungufriedenheit mit feiner

<sup>1)</sup> Die 14. Division des VII. Armeetorps in Düsseldorf; Generalmajor Graf v. d. Gröben war Adjutant des Kronprinzen gewesen.

<sup>9)</sup> Seinrich Rlee (1800—1840) war seit 1829 ordentlicher Professor in der katholisch-theologischen Fakultät in Bonn, Bethmann-Sollweg (1795 bis 1877), der spätere Kultusminister, in der juristischen Fakultät. Der lettere war Besitzer des Schlosses Rheined bei Andernach, das er neu aufbauen und prächtig ausschmücken ließ.

<sup>3)</sup> Ferdinand Graf v. Galen, preußischer Diplomat (1803—1881), war 1838 nach Brüffel gesandt worden, um die Verbindungen des Erzbischofs 268



Lage verwandelt hatte und der gern wieder das Gehalt von einer verachteten Regierung bezöge, glaubte in dem Kronprinzen einen Verteidiger zu finden; auch Droste wünschte die Rücktehr seines Vetters nach Köln zu vermitteln.

Der Kronprinz erkannte diese Berechnungen bald. Ohne hart oder persönlich verlegend zu werden, hob er die Leute von ihrem Glaubenskothurn herunter, auf dem sie, ihren weltlichen Vorteil bedenkend, standen, und stellte sie in das Verhältnis christlicher Untertanen zu ihrem christlichen Landesherrn. Er hielt ihnen ihr Verhalten von diesem Standpunkt aus vor, ohne ihnen die Rücktehr unmöglich zu machen. Ullen Verehrern des Kronprinzen bot diese Reise Unlaß zu Freude und frischem Mut nach mancher lähmenden Erfahrung.

Im Sommer traf ber neue russische Gesandte v. Meyendorff,<sup>1</sup>) hier ein. Als Mann von vielseitiger beutscher Bildung schien er wenig in den hiesigen Diplomatentreis zu passen, dem hauptsächlich an eleganter Turnüre, an Interesse für kleinliche Alltäglichkeit etwas gelegen ist. Früher in Stuttgart war er ein Bekannter meines jüngeren Bruders? und hatte ihn als seinen Rollegen viel gesehen. Man fragte hier nur obenhin: was er dort für ein Haus gemacht habe? Andere, unter ihnen Fürst Wittgenstein, warnten vor seinem intriganten Wesen. Mein Bruder, dessen persönliches Verhältnis zum Kaiser ihm wohl bekannt war, konnte nur eine offene, kluge, sein Terrain kennende Art und Weise an ihm rühmen, mit der er ihm hier entgegenkam und sich in nähere Beziehungen zu ihm seste.



v. Droste zu Vischering in Belgien zu ermitteln. Er wurde jedoch bald abberufen, da man zuviel Sinneigung zu jenem bei ihm bemerkte. Später Gesandter in Stockholm und an anderen Söfen.

<sup>1)</sup> Peter Frhr. v. Meyendorff (1796—1863), machte die Feldzüge von 1812 und 1813 gegen Napoleon mit und wurde 1832 Gesandter in Stuttgart, 1839 in Berlin, wo er sich besonders 1848 als geschickten Diplomaten bewährte. Später Botschafter in Wien.

<sup>2)</sup> Theodor v. Rochow (1793—1854), war 1835 zum preußischen Gesandten in der Schweiz und in Württemberg ernannt worden und wurde 1845 Gesandter in Petersburg. Bgl. über ihn Bismarck, Gedanken und Erinnerungen I, S. 97 ff. (Volksausgabe 1905).





Während der Sommermonate war Meyendorff hier geblieben, hatte sich ruhig und geschickt seine Stellung gemacht. Den englischen wie den französischen Gesandten, die in diesem Augenblick durch die orientalische Frage besonders in Verührung mit ihm kamen, wußte er geschickt und besonnen zu behandeln. Man hörte ihn bald als klugen Ropf nennen, selbst die vorsichtigen Warner nahmen ihr Urteil zurück und erklärten ihn für einen rechtlichen Mann. Er war alle Abende im Salon des Fürsten Wittgenstein, die Tage bringt er in Veziehung zu Künstlern, Geschäftsleuten und Literaten zu.<sup>1</sup>)

8. Geptember 1839.

Mein Bruder aß heute in Charlottenburg beim König. Er findet ihn sehr gealtert und kehrte sichtlich davon erschüttert zurück. Die kräftige, männliche Erscheinung ist greisenhaft und hager geworden, die Sprache klingt leise und alt. Übrigens ist der König sehr gnädig gewesen, hat sich mit ihm viel über eine Zusammenkunft des Königs von Württenberg mit meinem jüngeren Bruder in Friedrichshafen unterhalten. Der König von Württemberg wollte auf diese Art direkt unserem Könige seine Meinung über Verhältnisse und Stimmung in Rom mitteilen, von wo er eben zurücksehrte,

<sup>1)</sup> Marie Fouqué urteilt späterhin wie folgt: Serr v. Meyendorff war ein Mann von seinem Verstande, selten allgemeiner Vildung, voll Wärme des Gefühls, nicht ohne poetischen Schwung. Auf gleichem Voden der Ertenntnis und Ansichten mit meinem Bruder stehend, verstanden sich beide Männer nach allen Richtungen hin. Wenn auch ganz deutsch in Character und Vildung, blieb Meyendorff doch immer der russische Gesandte und mein Vruder der preußische Minister. Es wäre also vorsichtiger gewesen, wenn letzerer den Versehr mit diesem geistreichen Mann etwas beschränkt hätte, denn er bot dadurch Anlaß zu manchem Tadel und ward dadurch veranlaßt, in den tritischen Augenblicken des Winters von 1841—1842 sich dem Ausländer gegenüber freier auszusprechen, als es vielleicht recht und gut war.

Ich bin überzeugt, daß Meyendorff nie einen falschen Gebrauch dieser vertrauten Mitteilungen machte, aber es wurden in seiner Gegenwart im Salon meines Bruders und vor anderen Besuchern jene Gegenstände mit einer Freiheit besprochen, die man vor Fremden wohl hätte beschränken sollen.



ohne den Weg durch sein auswärtiges Departement oder seinen katholischen Gesandten v. Linden 1) zu nehmen.

Der König von Württemberg 2) ift ein kluger Mann, ber seiner Beit eine Richtung abgewinnt, durch die er sie handhaben tann. Er ist, wie unser König, protestantischer Serrscher über teilweis tatholische Untertanen, und die sich auflehnende Geistlichkeit in unserem Staate tann ibn nicht gleichgültig laffen. Beibe Monarchen ftimmen in manchen Beziehungen überein. Der hohe Reisende glaubt nichts von Rom erwarten zu können, ba sie bort erst nach Wiedereinsetzung der beiden Bischöfe wieder Verhandlungen eröffnen wollen. Ein ruhiger Bang ber Dinge, ohne geschärfte Besetze, welche bie Bemüter aufregen, die Bewissen beschweren, ohne in unserer Stellung zu den Bischöfen auf Rom Rücksicht zu nehmen, nach den Landesgesetzen verfahrend, mit gleichem Recht für beibe Ronfessionen, sei ber Weg, der nach seiner Wahrnehmung am besten zum Ziel führen moge. Der Papft foll keinen bedeutenden, imponierenden Eindruck machen; habe man ben Monsignore Lambruschini ) gesprochen, so bore man in der Unterredung mit dem Papft nur sein Echo.

Ende September 1839.

Serr v. Meyendorff war heute bei meinem Bruder. Sein Verhältnis zu ihm ist ein anderes als das gewöhnliche zwischen einem Minister und einem Gesandten. Da er von einem verwandten Sose kommt, spricht er zu ihm wie zu jemand, der dem königlichen Sause näher steht. Er gestand ihm, wie tief sich der Raiser gekränkt fühle durch die Art, in der die jüngeren Söhne des Königs sich über die Seirat der Großfürstin Marie<sup>4</sup>) mit dem Serzog von Leuchtenberg ausgesprochen haben. Nicht das Prinzip, sondern

7) Friedrich Wilhelm I. (regierte 1816—1864).



<sup>1)</sup> Frhr. v. Linden war württembergischer Geschäftsträger am Berliner Hofe; Gesandter war ein Generalleutnant Graf v. Bismarck.

<sup>3)</sup> Luigi Lambruschini (1776 – 1854), seit 1831 Kardinal, seit 1836 Staatsfekretär des Auswärtigen in Rom.

<sup>4)</sup> Großfürstin Maria Nitolajewna, geb. 1819, älteste Tochter Nitolaus' I., vermählte sich am 14. Juli 1839 mit dem Berzog Maximilian von Leuchtenberg, Fürsten von Eichstädt, russischen Generalmajor.





die Personen wurden namentlich durch Prinz Karl mit Seftigkeit angegriffen. Auch die projektierte Vermählung des Thronfolgers führte herbe Ausfälle herbei, obgleich offiziell nichts gegen die Stellung der Prinzeß von Darmstadt de einzuwenden sei, da ihr Vater sie anerkannt habe. Durch verwandtschaftlich-freundliche Einrede hätte der Kaiser vielleicht zur Lösung des Planes bewogen werden können, doch die Art, in der es geschehen, lasse ihn nur um so fester auf der Ausführung bestehen. Die Liebe des Thronfolgers sei jest nicht mehr so heftig.

4. Oftober 1839.

Der Erzbischof Dunin ist fort nach Posen, ohne daß man eine Ahnung seiner Absicht hatte. Er ward hier nicht als Gefangener gehalten und hatte die Erlaubnis, sich in Verlin und Umgegend dis Potsdam ohne Aufsicht zu bewegen. Gestern nun verließ er das Kotel de Petersbourg, welches er bewohnt, mit der Absicht, einem Gesangsest in Potsdam beizuwohnen. Unterwegs eröffnete er seinem Kaplan, daß er gesonnen sei, Verlin zu verlassen, und entließ ihn mit der Weisung, einen Vrief, den er ihm übergab, sicher in die Kände des Königs zu befördern, während er einen bereitstehenden Miets-wagen bestieg.<sup>2</sup>)

Als am 4. morgens weder der Erzbischof noch der Raplan von ihrem Ausstug heimkehren, wird es klar, daß der Erzbischof entstohen ist. Der Kaplan bestätigt auch, daß er sich nach Posen gewendet hat. Sogleich expedierte mein Bruder den Geheimrat Seiffart<sup>3</sup>) mit mündlicher Instruktion an den Oberpräsident Flottwell<sup>4</sup>),

<sup>1)</sup> Maria von Sessen, geb. 1824, Tochter des Großherzogs Ludwig II., vermählte sich am 28. April 1841 mit dem späteren Kaiser Alexander II.

<sup>2)</sup> Bgl. über die Flucht des Erzbischofs am 3. Oktober 1839 Treitschke, Deutsche Geschichte, Bd. IV, S. 709.

<sup>3)</sup> Geh. Regierungerat, vortragender Rat in der Polizei-Abteilung des Ministeriums des Innern.

<sup>4)</sup> Eduard Seinrich Flottwell (1786—1865), war 1830 beim Ausbruch der polnischen Revolution Oberpräsident von Posen geworden, was er, ein eifriger Beförderer des Deutschtums, dis 1841 blied. Seine Abberufung durch Friedrich Wilhelm IV. war ein schwerer politischer Fehler.
272



benachrichtigte den König und bat Graf Lottum und Wittgenstein, die Resolution des Königs so schnell wie möglich zu betreiben.

5. Oftober 1839.

Seute um 12 traf eine Staffette aus Posen ein. Der Erzbischof hat einen glücklichen Moment gewählt. Der Oberpräsident ist verreist und Präsident Leo<sup>1</sup>) nicht der Mann, den Augenblick zu benutzen.



Erst danach ging Präsident Leo zu ihm und fragte ihn, ob er mit der Erlaubnis des Königs zu dieser Reise versehen sei. Der Erzbischof erwiderte: Der König gehe ihn gar nichts an, wenn es sich um sein Werhältnis zu seinen Beichtkindern und um seine geistlichen Pflichten handele. Sierin sei der Papst sein Oberhaupt, und der sei damit zufrieden. Der Präsident, anstatt ihn gleich zu verhaften, wollte nun zunächst Besehle von hier abwarten.

Unterdessen erhielt mein Bruder mit seltener Schnelligkeit aus dem Rabinett den Befehl, den Erzbischof sofort in gefänglicher Saft nach Rolberg zu schicken und ihn dort streng bewachen zu lassen. Doch ist vorauszusehen, daß inzwischen der Oberpräsident nach Posen zurückgekehrt ist und seine Maßregeln getrossen hat. Am 4. abends, als dem Rönig die Nachricht von der Flucht mitgeteilt war, hat er den Fürsten Wittgenstein zu sich ins Theater rufen lassen. Der Fürst fand ihn sehr ruhig, ja in gewisser Sinsicht erfreut darüber, daß das schwankende Verhältnis nun zum Albschluß kommen muß.

Mein Bruder bat den Fürsten, dem Könige nicht die möglichen Folgen des Vorganges vorzuenthalten. Es sei zu glauben, daß



= Un Cromb

<sup>1)</sup> Leo war Vizepräsident der Regierung zu Posen. Vom Leben am preußischen Sofe. (18)





biejenigen, welche dem Erzbischof die Abreise und Ankunft vorbereitet hatten, Aufsehen erregen und sie weltbekannt machen wollten. Die Abführung des Erzbischofs werde wohl nicht ohne Schwierigkeiten ablaufen; ebenso müsse man auf einen Bruch mit Rom gefaßt sein.

Es ist merkwürdig, wie alte Leute immer nur den Augenblick vor sich haben und die Folgen ihnen leicht zu überwinden scheinen; vielleicht liegt es in der Ungewißheit darüber, ob sie die Zukunft noch erleben. Andererseits ist es nicht zu leugnen, daß dieser Schritt des Erzbischofs, der darauf berechnet ist, die Regierung zu einem Angriff auf die katholische Geistlichkeit zu zwingen, den Weg klar vorzeichnet, um aus dem halben Verhältnis herauszukommen. Das Erkenntnis gegen ihn war aufgehoben und ihm doch die Rückehr in seine Diözese verboten; er war eigentlich suspendiert und doch konnte kein anderes Verhältnis ins Leben treten.

7. Oftober 1839.

Seute morgen ist eine Staffette angekommen. Flottwell kehrte am 5. nach Posen zurück, hat gleich mit dem General Grolman') alle nötigen Maßregeln getroffen, um den Erzbischof sogleich hierher zurückzuschicken. Im Dunkel der Nacht wurden verschiedene Punkte der Stadt mit Truppen besetzt, so daß der erzbischösliche Palast und der Dom von der Stadt getrennt waren und nur ein Weg frei blieb, der über eine Brücke zum nächsten Tore führte. In dem Augenblick, wo der Regierungsdirektor v. Minutoli') sich mit einem Polizeiossizianten und zwei Gendarmen dem Palast näherte, wurde derselbe von Truppen zerniert und alle Ausgänge besetzt. Das äußere Tor war verschlossen; alles Klopfen, auch an den Fenstern, blieb erfolglos. Man versuchte dies während einer halben Stunde,

<sup>1)</sup> Karl Wilhelm Georg v. Grolman (1777—1843), hochverdient um die Reorganisation der preußischen Armee nach 1807, war seit 1832 kommandierender General des in Posen stehenden V. Armeekorps. Vgl. F. v. Conrady, Leben und Wirken des Generals Karl v. Grolman. 3 Bde. 1894—1896.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Julius Frhr. v. Minutoli (1804—1860) war damals nicht Regierungsbirigent, sondern Regierungsrat, Landrat und Polizeidirektor, später Polizeipräsident der Stadt Posen.



während das laute Geheul der Sunde im Schloßhofe alle Schläfer hätte wecken müssen. Endlich öffnete man das Tor mit Gewalt, trat in das Saus und näherte sich dem Teil der Wohnung, in dem sich das Schlafzimmer befand. Auch hier blieb die Tür des Flurs verschlossen und man mußte Gewalt brauchen. Im Korridor erschien ein Diener, der den Eintretenden das Schlafzimmer anwies. Es war von innen verriegelt, ward aber nach Einlaßbegehr der Kommenden geöffnet.



Man fand den Erzbischof im Morgenrock auf seinem Bett sixend. Minutoli eröffnete ihm, daß er mit dem Auftrage komme, den Serrn Erzbischof nach Berlin zurückzuführen. Dunin zeigte sich nicht befremdet, antwortete, er habe das erwartet, wenn auch nicht so bald, er werde aber nur der Gewalt weichen. Er ward nun gebeten, sich sogleich zur Abreise anzuschicken, worauf er sich ankleidete und nur noch den Wunsch aussprach, seine Schwester, Fräulein Scholastika v. Dunin, zu sehen. Sie ist als äußerst exaltierte Ratholitin bekannt, die dem Bruder mit Leib und Seele ergeben ist. Man hatte sie in ihrem Zimmer bis zu diesem Augenblick zurückgehalten. Als sie nun eintrat, warf sie sich dem Bruder zu Füßen, seinen Segen erstehend und in heiße Tränen ausbrechend. Er suchte sie zu beruhigen, ließ sie neben sich sissen, und man vergönnte ihnen ein kurzes Gespräch.

Plötlich ertönte der Ton der Domglocken, welche zur Frühmesse läuteten. Man trieb nun zum Aufbruch, da es nicht ausgeschlossen war, daß sie das Zeichen zur Verteidigung des Erzbischofs geben sollten. Der Rirchenfürst stellte sich nun mitten in das Zimmer und wiederholte seinen Ausspruch, daß er nur der Gewalt weichen werde. Serr v. Minutoli bot ihm hierauf seinen Arm und erklärte: hier sei nicht die Rede von physischer Gewalt, sondern nur von moralischer; der müsse er wie alle Untertanen des Königs folgen, indessen wolle man die seinem Stande schuldige Achtung nicht aus den Augen seten.

Der Erzbischof wich nicht von der Stelle, nahm auch den gebotenen Urm nicht an, rief aus: "Das ist viel zu höslich," gab dann dem

275





Polizeioffizianten die Sand mit den Worten: "Nun, führen Sie mich doch ab!" Von diesem und Minutoli geleitet, verließ er lächelnd sein Zimmer; dabei meinte er ganz heiter: "Nun muß ich mich doch wohl noch etwas sträuben!" Seine Schwester wollte ihm Geld einhändigen, er nahm es aber nicht an, sondern erklärte: wer ihn gefangen hätte, könnte ihn auch ernähren. Ohne weiteren Aufenthalt bestieg er jest den Wagen mit Serrn v. Minutoli, ein Wagen mit Gendarmen begleitete ihn.

Der Zug fuhr, von einem Pikett Susaren geführt und geschlossen ohne Störung zum Tor hinaus und schlug den Weg nach Verlin ein.

In Vogelsborf<sup>1</sup>) trafen sie den von meinem Bruder geschickten königlichen Vefehl, wendeten sich gleichzeitig nach Kolberg und langten dort glücklich an.

Seute mittag kam Geheimrat Seiffart hier wieder an. Er war vor den Toren von Posen angelangt, als sie eben gesperrt waren und mußte dort verweilen. Als er freien Durchgang erhielt, ersuhr er die Abreise des Erzbischofs. In der Stadt sah man nicht ohne Unruhe den kommenden Vorfällen entgegen. Der Sonntag brach an; schon abends vorher waren viele vornehme Polen eingetroffen, um dem Sochsamt beizuwohnen; viele Landleute hatten sich wegen des stattsindenden Marktes versammelt. Man befürchtete unangenehme Auftritte.

Indessen schien alles spurlos an den Gemütern vorübergegangen zu sein; es machte sich keinerlei Erregung bemerklich. Die Kirche blieb ziemlich leer und nachmittags zogen die Leute lustig vor die Tore, wo ein Kunstreiter im Flitterstaat die Neugierigen mit seinen Späßen herbeilockte.

Beim Volk fand die Erbitterung keinen Anklang. In dem unzufriedenen Abel, der mehr in seiner Eitelkeit als in seinen Interessen verletzt ist, ruht der Zündstoff verborgen. Wie in Polen so vertritt auch am Rhein und in Westfalen der Abel das Prinzip der Aussehnung.

10. Ottober 1839.

Gestern war hier eine Versammlung der Minister, um die durch das veränderte Verhältnis des Erzbischofs entstehenden Fragen

<sup>1)</sup> Drei Meilen östlich von Berlin.



Eharlottenburg, wo er den König ziemlich aufgeregt gefunden hatte. Flottwell ließ verschiedene Anträge durch Lottum vorbringen, die dem König teils unbequem teils besorgniserregend erschienen; er wünschte besonders eine öffentliche Bekanntmachung des Vorfalls, um allen Entstellungen durch die Gegner vorzubeugen. Der Minister des Auswärtigen sprach sich dagegen aus; wenn man öffentlich versahre, sehe man sich einer Antwort von Rom aus, der zu begegnen man nicht die geeigneten Mittel ergreisen werde.



Die erregte Stimmung siegte. Der König befahl meinem Bruder, die Bekanntmachung zu veranlassen und zwar sogleich. Nachher genehmigte er den Entwurf, sowie einen französischen Artikel des Gerrn v. Miltig. 1)

13. Oftober 1839.

Der polnische Abel will keinen Bruch mit der Regierung. Die einzelnen Mitglieder, die öffentlich handelnd bei der Rückkehr Dunins auftraten, suchen sich, wenn auch auf ungeschickte Art, zu entschuldigen. Alle treten zurück, die Ruhe bleibt ungestört und der Flüchtling sist ruhig in Rolberg. Er zeigte sich doch erschreckt, als man ihm diesen Ort als künftigen Aufenthalt bezeichnete. Man gab ihm den Regierungsrat Beegewald? von Stettin aus mit. Zu ihm sagte er: "Es tut mir wahrhaft leid, dem Könige so viel Ungelegenheiten zu machen, denn ich liebe ihn wie einen Vater (sie sind gleichen Alters!). Dennoch werde ich jede Gelegenheit ergreifen, um von hier aus nach Posen zu entsliehen; das ist nun einmal meine Pflicht."

Ein Raplan und Rammerdiener brachten ihm Rleider und Geld nach; den Domherren wurde die Erlaubnis bazu verweigert.

16. Ottober 1839.

Mein Bruder war gestern in Potsbam, um dem Kronprinzen zu gratulieren. Der hellste Sonnenschein beleuchtete das Fest.

9) Juftitiar bei ber Regierung zu Stettin.

<sup>1)</sup> A. v. Miltit, seit 1815 Kammerherr des Königs, früher Gesandter in Konstantinopel.

<sup>3)</sup> Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. war am 15. Oktober 1795 geboren.





Die ganze Familie war zum Frühstück versammelt, außer dem Könige, der seine Kinder erst in Paret erwartete. Das rührende Verhältnis des kronprinzlichen Paares zeigt sich an solchen Tagen mit verdoppelter Innigkeit und übt auch auf die Umgebung einen Einfluß; ihre lebendige Wärme weiß das, was sonst bloße Söflichkeitsbezeigung ist, zu einem schönen Familienfest zu gestalten. Alle Unwesenden aber berührte der Gedanke, daß der Kronprinz zum letzenmal seinen Gedurtstag als solcher durchlebte.

Die Gesundheit des Königs nimmt ab, und leider macht sich die Veränderung seines Wesens auch in allen Unordnungen bemerkbar. Nur der Moment übt noch sein Recht aus. Was er nicht gebieterisch fordert, geht unbeachtet vorüber. Die Rückwirkung davon auf die Umgebungen, ja auf die Richtung der Ereignisse kann nicht ausbleiben. Alt und schwach sind die Gefährten des Regenten und damit ist der Intrige Tür und Tor geöffnet.

Derjenige, der in der Umgebung die meiste Macht besitzt, verdankt sie der heimlichen Art und Weise, mit der er, ohne immer die äußere Verantwortung auf sich nehmen zu wollen, auf alle Verhältnisse einwirkt. Das Gute, das Fürst Wittgenstein schafft, sein Verdienst um den Staat, ist nicht zu verkennen. Indessen, er muß dem Könige bequem bleiben, um sich seine Stelle als Vermittler, ja als einziger Jugang zu ihm bewahren. Einen kräftigen Charakter besaß er nie, und so kann man leicht ermessen, daß er Verhältnisse und Menschen in das Licht stellt, wie er es braucht. Was in die Jukunft des Staates eingreift, wird beiseite geschoben, die Gegenwart so leicht wie möglich gemacht.

Den Kronprinzen versteht der Fürst nicht; er blickt mit Mißtrauen auf ihn und greift seine offen daliegenden Schwächen geschickt auf. Dies hat leider die Folge, daß der Kronprinz den Geschäften fern gehalten wird. Sein schönes Gemüt wird dadurch verbittert und ein Sang zur Untätigkeit in ihm gefördert.

Wohl bei allen alten Regierungen tritt dieser Fall ein, aber es ist ein trauriger Augenblick, den man erlebt. 278



29. Oftober 1839.

Der König hat sich noch nicht über die Art entschieden, in der mit dem Erzbischof Dunin verfahren werden soll. In diesen Tagen schrieb er ihm selbst, in der Hosffnung, dadurch mehr zu erreichen als auf offiziellem Wege, eine Voraussetzung, die kaum Erfolg verspricht, da der König schon während der Anwesenheit des Prälaten hier mit ihm korrespondierte. Dies hemmte nur die Geschäftskommunikation, denn Dunin berief sich stets auf diese Briefe.

Jest sprach ihm der König sein Bedauern darüber aus, daß er genötigt gewesen sei, in einer Weise gegen ihn vorzugehen, die ihm sowohl in Sinsicht seiner kirchlichen Würde, wie seiner Persönlichkeit widerstrebt habe. Er hoffe, das künstige Vetragen Dunins werde es ihm ermöglichen, sich ihm gnädig zu zeigen. Er erwarte von ihm, daß er dem Domkapitel in Posen Ruhe und Unterwerfung gebieten werde.

Die Antwort des Erzbischofs besagte: er könne einen Schritt nicht bereuen, den er aus innerer Überzeugung getan habe; werde sich auch erst dann zu einem vermittelnden Verfahren verstehen, wenn ihn der König in sein Amt nach Posen zurücktehren ließe.

Jest beschäftigt ben König hauptsächlich das Fest der Resormation, das hier am 1. und 2. November geseiert wird, in den
Tagen, wo Joachim vor dreihundert Jahren in Spandau und tags
darauf in Berlin mit der Stadt das Abendmahl in beiderlei Gestalt
nahm. Weil damals der Bischof von Brandenburg, Matthias
v. Jagow, das Abendmahl reichte, hatte der König daran gedacht,
jest einen neuen Bischof von Brandenburg zu ernennen. Doch da
er gegenwärtig genötigt gewesen ist, zwei katholische Erzbischöse in
gefänglicher Sast zu halten und ihrer Amter zu entsehen, so hielt
man diese Idee nicht für angebracht. Der König pflichtete, wenn
auch ungern, dieser Meinung bei, und so ist es unterblieben. Das
Fest der gereinigten christlichen Lehre trägt wohl auch einen anderen
Charatter, als man ihm durch eine erhöhte äußere Stellung der
Geistlichen geben würde. Wir seiern den Sieg des Geistes über
die toten Formen; je reiner und klarer er die Lehre, das Leben







durchdringt, besto freudiger wird man sie bekennen, aber man wird auch der Mahnung gedenken, daß man kein Ürgernis geben soll.

1. November 1839.

Ganz erhoben kehrte mein Bruder heute von der einfachen, schönen religiösen Feier in Spandau zurück. Die Kirche, in der einst Joachim das Abendmahl genommen, hat neuen Schmuck und zugleich ihren alten, einfachen Charakter wieder erhalten; die den Eindruck des Inneren störenden Chöre und Logen, die aus späterer Zeit stammten, sind entfernt, neues, einfach holzfarbenes Gestühl hineingebracht, die schönen Denkmale, namentlich das der Grafen Lynar restauriert worden.

Der Kronprinz, alle hohen Beamten, die ersten Vertreter der Stadt hatten sich für den Zug in die Kirche in einem dazu eingerichteten Lotal versammelt. Der König mußte der Kälte wegen auf Verbot der Ürzte zurückbleiben, die übrige königliche Familie schloß sich dem Zuge nicht an; ihre Mitglieder befanden sich in stiller Sammlung für das heilige Abendmahl in ihren Zimmern, dis der Gottesdienst ansing. Die Rede des Prediger Kornburg? ist einfach, im evangelischen Sinne gewesen, die Verschiedenheit beider Konfessionen bezeichnend, ohne feindlich gegen Andersgesinnte auszutreten. Das Ganze hinterließ einen beruhigenden, schönen Eindruck.

2. November 1839.

Seit dem frühen Morgen strömte Verlin nach dem Mittelpunkt der Stadt, um den Zug der Geistlichkeit, der Universität, der städtischen Vehörden und Minister zu sehen. Sie versammeln sich auf dem Rathause, ziehen durch die Vreite Straße über den Schloßplaß, durch die Rönigstraße nach der Nicolaikirche. Soch und niedrig, Fürst und Volk fühlt die Vedeutung dieses Tages in seiner persönlichen und geschichtlichen Veziehung. Ieder dankt gewiß Gott aus warmen Serzen, daß er als Protestant das Verhältnis zu ihm als ein näheres, klareres empfinden kann.

<sup>1)</sup> Bgl. die Schilderung von St. Nikolai zu Spandau bei Fontane, Wanderungen Bd. III, Havelland, S. 97 ff.

<sup>2)</sup> Superintendent in Spandau.



Die Meinigen kehren eben aus ber Kirche zurück. Der lange Bug ber ernften Männer foll ein schöner Unblick gewesen sein, von ber Schuljugend mit weißen Fahnen begleitet. Dazu spielten bie Musikhöre bas Lied: "Ein feste Burg ist unser Gott", bas alle mitsangen. Eine unzählbare Menschenmenge füllte ben Schlofplat und die Fenfter ber umgebenden Säufer und Stragen. Bruder, der unter den Ministern und Gesandten protestantischer Söfe den Zug in der Kirche erwartete, war von dem Anblick erhoben und sowohl jeder in der Stimmung, der Predigt mit Andacht beizuwohnen. Leiber hat biese aber ben ganzen schönen Charatter bes Festes verdorben. Der Bischof Rog 1), erster Geiftlicher an der Nicolaitirche, hielt eine flache, grelle Rebe gegen ben Ratholizismus, betonte die Verfinsterung und Unwissenheit, die in ihm herrsche und machte so das schöne, religiöse Fest zu einer Parteisache. Den störenden Eindruck dieser Predigt empfanden alle Teilnehmer und so hat die Feier in Spandau einen weit wohltuenderen, klareren Nachtlang hinterlaffen als die hiefige.

Albends hatten die Studenten einen Fackelzug veranstaltet. Er wurde erst spät gestattet und der König schlug die Illumination ab. Es herrschte eine Ruhe und Ordnung, wie man sie sich bei einem so großen Zusammensluß von Menschen kaum denken kann. Alle Sospitäler wurden gespeist und jeder Arme erhielt zehn Silbergroschen. Bei der Speisung der Invaliden kam eine spaßhafte Antwort vor. Da sie verschiedener Konfession sind, so seste man voraus, daß den Katholiken daß Festmahl Anstoß geben möchte, und überließ es einem Zeden, ob er einen Reichstaler nehmen oder der Speisung beiwohnen wollte. Darauf nahm nur eine kleine Anzahl daß Geld, die anderen meinten: "als es zum Kriege ging, habe keiner sie nach ihrer Religion gefragt, warum denn nun bei dem Essen?"

3. November 2) 1839.

Der König ist heute nach Spandau gefahren, wo kein Mensch



<sup>1)</sup> Dr. Roß war Wirkl. Ober-Konsistorialrat und Propst, zweiter General-Superintendent der Provinz Brandenburg.

<sup>2)</sup> Ein Gonntag.





ihn erwartete. Er war aber entzückt von der Kirche, dem stillen, einfachen Gottesdienst und seinem Empfang, hat den ganzen Mittag davon gesprochen. Es wunderte ihn nur und tat ihm leid, daß ihm niemand die Zimmer bezeichnen konnte, in denen sein Groß-vater einst gewohnt. ), Die Leute sahen mich so erstaunt an, als ob ich nie einen Großvater gehabt hätte," meinte er.

Drei polnische Ebelleute, Graf Raczinsky, v. Lubiensky, v. Grabowsky, sind hier angekommen. Sie treten mit einer Eingabe auf, welche die traurigen Verhältnisse in der Diözese schildert und die Regierung provozieren soll. Mein Bruder verhandelt persönlich mit ihnen. Graf Raczinsky bestreitet jede Veteiligung beim Empfang des Erzbischofs, will beweisen, dabei in Posen nicht anwesend gewesen zu sein.

Mein Bruder zeigte ihnen, wie er sehr wohl wisse, daß die Trauer, die durch Polen gehe, die verbiete, eine andere als die stille Messe zu halten, die Musit und das Geläut untersage, nur von der Priester-Partei ausgehe. Er fand die Ansichten dieser Deputierten ziemlich gemäßigt, das Gutachten Grolmans und Flottwells an den König in dieser Sache allzuscharf, ihre Vorschläge nicht ausführbar.

15. November 1839.

Mein Bruder erfuhr auf sicherem Wege, daß Monsignore Cappacini?) folgendes hierhergeschrieben hat: Der Papst mißbilligt den Gewaltschritt des Erzbischofs und will ihn nicht unterstüßen. Er sindet den Augenblick ungünstig gewählt; die Verhältnisse würden sich in Preußen von selbst wieder ausgeglichen haben. Sein Interesse ist jest dahin gerichtet, den Raiser von Rußland zu milderen Maßregeln gegen die Ratholisen zu bewegen. Dort sind zum Schrecken der ganzen tatholischen Welt zahllose Individuen zur griechischen Kirche übergetreten.

Mit diesen Nachrichten stimmt die Nachgiebigkeit Roms in der Bischofswahl zu Trier überein. Sier hatte das Rapitel einen

<sup>1)</sup> Prinz August Wilhelm, der 1758 verstorbene älteste Bruder Friedrichs des Großen.

<sup>2)</sup> Stellvertreter des Staatssekretärs Lambruschini.



Kandidaten gewählt, den die Regierung nicht bestätigen wollte. Alls es sich deshalb nach Rom wandte, verwarf der Papst seine Wahl und überließ die Entscheidung dem Könige.

Der Papst wird es nun wohl mit den französischen Ultramontanen verderben. Der Serzog von Vordeaux<sup>1</sup>) kam ohne Unfrage, ohne Pässe von österreichischer Seite nach Rom, und da schlug er ihm formell eine Audienz ab.



26. November 1839.

Mein Bruder ließ die polnischen Deputierten fühlen, daß er über die Stimmung in Rom unterrichtet ist und merkte, daß sie dieselben Nachrichten empfangen hatten. Sie schienen einen Ausgleich zu wünschen und gaben zu verstehen, daß von dem Dompropst in Posen nichts zu erwarten sei, wohl aber vom Gnesener Propst Przyluski.

Mein Bruder hatte mit diesem einige Zeit darauf eine Unterredung und fand in ihm einen gemäßigten, gescheiten Mann, von
dem sessen Willen beseelt, den Frieden herzustellen. Er erhielt die Erlaubnis, dem Erzbischof zum Martinisest zu gratulieren und
reiste am 18. nach Kolberg. Als er wiederkehrte, fühlte man
seinem Vericht die Entrüstung über die starrsinnige, enge Saltung
Dunins an.

Der Erzbischof war heiter gewesen, hatte gescherzt und gelacht. Der Propst trug ihm die Vitte der Domkapitel von Posen und Gnesen vor, er möge die Vollmachten in seiner Abwesenheit erweitern und christlich wie vor ihm mancher vertriebene Vischof handeln, indem er die Untergebenen nicht in Not zurücklasse, sondern die Verwaltung des Kirchengutes regele und ein Vikariat ernenne.

Die ganze Urt des Erzbischofs hat aber bewiesen, daß er sich für ein besonderes Werkzeug Gottes hält. Im fanatischen Eiser erklärte er jede friedliche, geistliche Gesinnung für eine schlechte Weltklugheit und bleibt seiner bisherigen Rolle getreu. Er ver-

- Comul-

<sup>1)</sup> Prinz Beinrich, Berzog von Bordeaux (1820—1883), Sohn des Berzogs von Berry, später berühmt geworden als Graf Chambord ("Seinrich V.").





sicherte, den König zu lieben und von ihm geliebt zu sein; wenn er in Verlin bliebe, würde er ihn bekehren können. Es ist merkwürdig, wie ihn diese Gedanken einnehmen; für die Verwaltung seiner Diözese bewies er so wenig Interesse, daß er den Dompropst abreisen ließ, ohne ihm Aufträge in dieser Hinsicht zu geben.

Die Deputation kam hierher, die Regierung zu Konzessionen zu bewegen, sie endet damit, den Erzbischof zu ermahnen. Möge man diese glückliche Wendung benutzen.

## Das Jahr 1840.

Februar 1840.

Die katholischen Angelegenheiten stehen auf demselben Fleck, nur daß jede Partei, durch äußere Ruhe gesichert, sich in ihren Gesinnungen noch befestigt und immer schrosser gegen Andersempsindende und glaubende auftritt. Die Ratholisen am Rhein haben in ihren Wahlen zu den Landtagen aufs neue ihre feindlichen Gesinnungen gegen die Regierung bewiesen. Anderseits wurden einige Gutgesinnte, die es versuchten, dem Gerrscher persönlich zu nahen, abgeschreckt. Der Winter brachte uns einen Veweis dassir.

Der Graf Nesselrobe vom Rhein') wünschte seine Söhne hier in der königlichen Garde angestellt zu sehen. Nach altem preußischen Gesetze blieben bisher nur das Regiment Garde du corps und das 1. Garde-Regiment den Katholiten verschlossen. Die jungen Leute melden sich also hier und tragen ihren Wunsch schriftlich vor; er wird ihnen aber schnellstens abgeschlagen. Man machte dem Könige Vorstellungen darüber, doch umsonst. Mit welcher Erbitterung die Familie wieder abgereist ist, kann man sich denken.

Mein Ontel, der General v. Luck?), früher bevorzugter Abjutant des Königs, heiratete eine Französin und ließ seine Kinder katholisch werden. Der König nahm das sehr übel auf und läßt ihn seine Ungnade bei jeder Gelegenheit fühlen. Früher wurden

<sup>1)</sup> Franz Bertram Graf v. Nesselrode-Chreshoven, geb. 1783.

<sup>2)</sup> Generalleutnant Sans v. Luck, General-Inspekteur des Militär-Unterrichts- und -Erziehungswesens, 1842 General der Infanterie. 284



Luck und seine Frau, der der König auch wohlwollte, vor allen ausgezeichnet, aber seit die kirchlichen Spaltungen ins Leben traten, empfinden sie die Zurücksetungen an sich und ihren Kindern. Dem Sohn wurde die Unstellung bei der Garde-Artillerie abgeschlagen, er ist Leutnant in einem Linienregiment und besuchte hier alle Gesellschaften. Während seines Sierseins erhielt er nie eine Einsladung zum Ball beim Könige, obwohl seine Eltern sich dort befanden.



Der Rönig, sonst so eingehend in die Empfindungen der Menschen. straft in dieser Beziehung oft hart. Man findet ihn überhaupt ver-Reiner seiner Umgebungen bat bas Berg, seiner Meinung änbert. zu widersprechen, und doch halten sie ihn von allem so fern, daß kein frisches Element den gewohnten Kreislauf hemmen kann. Mein Bruder war dem Könige perfönlich angenehm und nach Antritt seines Amtes baburch bevorzugt, daß er der einzige Minister blieb, ber öfter im Familientreise beim Könige aß. Er tam an folchen Tagen als Rammerherr und nicht als Minister zum Könige, trug auch die Rammerherrenuniform. Die leichte, lebendige Urt meines Bruders, Geschäfte zu bereben, ohne in Pedanterie zu verfallen, fein Leben am Sofe, das ihn alle Familien- und gefellige Beziehungen kennen gelehrt hatte, seine heitere Laune, alle diese Eigenschaften sagten dem Könige zu, und die einmal begonnene Gewohnheit bes Zutritts war für die ganze Stellung meines Bruders ein Gewinn.

Ebenso wie er das empfand, mochte der alte Fürst Wittgenstein es auch sehen. Obgleich er meinen Bruder damals mehr denn je gebrauchte, fühlte er doch wohl, daß er selbst möglicherweise nicht der einzige bleiben könne, der die Verührung der Verwaltung mit dem Rönige ausmache. Mein Bruder wurde ein Jahr nach seiner Ernennung zum Minister!) schwer krank und durfte während acht Monaten sein Jimmer nicht verlassen. Diese Zeit wußte man zu benutzen. Die vertraulichere Art des Vegegnens kam aus der Gewohnheit und unterblieb dann. Die religiösen Zerwürfnisse haben

<sup>1) 1835.</sup> 





in dieser ganzen Zeit tief in das Fach meines Bruders eingegriffen. Sieht ihn der König, so zeigt er ihm die alte Gnade, ja das alte Vertrauen; aber sein Anblick ruft Gegenstände hervor, die ihm unbequem sind, und so bleibt er lieber mit seinen alten Umgebungen allein, die ihn an den Klippen der Störungen vorüber zu führen suchen.

So wird das Leben des alten Königs immer einförmiger, der Kreis, in dem er sich bewegt, immer kleiner. Der Verkehr mit seinen Kindern beschränkt sich auf einige Mittage in der Woche, wo er sie einzeln sieht, doch schnell nach Tisch entläßt, weil er vor dem Theater, das um 6 Uhr anfängt, noch Unterschriften macht. Dieser tägliche Theaterbesuch, der ihm zur anderen Natur geworden ist, macht ein Zusammenkommen der Familie des Abends um ihn unmöglich, und so führt er ein isoliertes Leben auch inmitten seiner Kinder.

12. März 1840.

Der junge, regierende Serzog von Nassau') kam den 7. hier an. Seine Erziehung ließ der Vater in Wien bei dem Professor Jarcke') beenden zu einer Zeit, wo der religiöse Konsslikt noch nicht ins Leben getreten war; auch galt Jarcke für einen Mann von monarchischen Grundsähen. Zeht gingen dem jungen Fürsten Gerüchte voran, die ihm sogar einen Übertritt zur katholischen Kirche andichteten. Er kam nun hierher, um zu zeigen, wie er bereit sei, sich Preußen anzuschließen.

Gleich nach seiner Antunft besuchte er meinen Bruder, der ein naher Freund seines Vaters war. Dieser erlaubte sich, ihn auf die Sindernisse aufmertsam zu machen, die ihm durch seine Erziehung in Wien in den Weg treten, und die ungünstigen Gerüchte daraus zu motivieren. Der Serzog zeigte ein offenes Verstehen; er hatte durch den in hiesigen Diensten stehenden Prinzen von Württemberg Renntnis davon erhalten, und so fanden die Worte meines Bruders Anklang.

2) Vgl. o. S. 198, Unm. 3.

<sup>1)</sup> Serzog Abolf, geb. 1817, folgte seinem Bater Serzog Wilhelm am 20. August 1839.



Mein Bruder hatte noch an demselben Abend Gelegenheit, dem Könige diese Konversation mitzuteilen und dessen Mißtrauen in die Gesinnung des Serzogs zu betämpfen. Der junge Serzog wurde mit großer Güte vom König aufgenommen und ist sehr zufrieden mit seiner Aufnahme abgereist. Es traf sich, daß er grade den Großherzog von Strelig!) mit seiner Familie hier fand; die Tochter war schon vor zwei Jahren dem Thronsolger halb und halb bestimmt; jest wurde die Ankunst des Serzogs mit Seiratsplänen in Verbindung gebracht. Er denkt aber noch nicht an Seiraten.



18. März 1840.

Mein Bruder af heute beim Minister Werther, wo er mit Serrn v. Breffon zum erftenmal feit beffen Pariser Reise wieber zusammentraf. Breffon näherte sich ihm mit absichtlicher Freundlichkeit, brachte das Gespräch auf Landesverfassungen und meinte: unfer Land könne sich glücklich schätzen, daß es einer ruhigen, monarchischen Regierung genieße. Man muffe wie er jest die Breuel einer konstitutionellen Verfassung gesehen haben, die Frankreich in Verwirrung bringe, alle Verhältniffe verdrehe, um ihre Schwierigkeiten zu ermessen. Louis Philipp sei in der peinlichsten Lage von der Welt; er wäre bei seiner Thronbesteigung der König ber Notwendigkeit gewesen; er allein habe Krieg und Aufruhr zu-Aus diesem Gesichtspunkte müßten ihn auch die rückgebrängt. anderen Serrscher ansehen und unterstützen, nicht nach seinem neuen Ministerium beurteilen. Thiers?) sei "inevitable" gewesen, nur gezwungen von Louis Philipp gewählt. Diese Überzeugung wünsche er allen Serrschern mitzuteilen; so schmerze es ihn besonders, wenn der hochherzige, "le magnanime", Kaiser von Rugland ihn vertenne. Alle Freunde der Rube und Ordnung sollten bem Raiser Diese Unsicht mitteilen.

<sup>1)</sup> Großherzog Georg Friedrich (regierte 1816—1860); seine älteste Tochter Luise war 1818 geboren.

<sup>2)</sup> Louis Abolphe Thiers, der berühmte Staatsmann und Geschichtschreiber (1797—1877), war am 1. März 1840 Minister des Auswärtigen geworden, reichte aber schon am 21. Oktober seine Entlassung ein.





Diese Rede war wohl in der Absicht gesprochen, sie durch meinen Bruder dem Kronprinzen zu übermitteln, da man glaubt, daß der Kronprinz Einfluß auf den Kaiser besitt. Wie traurig muß der Zustand eines Landes sein, wenn der Gesandte die Sandlungen seines Souveräns so entschuldigen muß; und wie erschreckt und benommen scheint sich Bresson zu fühlen, wenn er sich gegen einen Mann wie meinen Bruder, dessen politische Ansichten den seinen entgegen sind, so ausspricht.

5. April 1840.

Der russische Thronfolger ist bier angekommen. Er befindet sich auf der Durchreise nach Darmstadt, um seine Verlobung mit ber bortigen jungen Prinzeß zu feiern. 3hm voran ging Serr v. Rauch 1), der meinem Bruder nicht genug sagen konnte, wie edel und unberührt von aller sie umgebenden Lüge und Intrige bas kaiferliche Paar baftebe. Der Raifer, immer bas Beste wollend benkt jest hauptsächlich an die Ausbildung des Sohnes. Nachdem er ihm ein Jahr lang militärische Vorträge halten ließ über bas Material bes Rriegswesens, wie über beffen böhere Ausübung, hat er ihm nun Einblick in die Verwaltung bes Landes zu geben gesucht, indem er ihn bei ben Vorträgen ber Minister bes Innern und des Krieges zuzog. Der Thronfolger wohnt den Veratungen bes Staatsrates bei, beffen Verhandlungen ber Vater nachher mit ihm bespricht. Gewiß ift es selten, daß ein Regent fo feinen Sohn Er fest ibn in perfonlichen Verkehr zum Serrscher heranbildet. mit den höheren Staatsbeamten, bringt ihm die Interessen des Landes aus dem richtigen Gesichtspunkt nahe und verschafft ihm bas Vertrauen ber fünftigen Untertanen. Jest läßt er ihm burch ben Serrn v. Brunnow?) (Gefandten in London) besondere Vorträge halten über die äußere Politik Ruglands, seine Stellung zu ben anderen Mächten seit dem Wiener Rongreß.

<sup>1)</sup> Oberst v. Rauch, Flügeladjutant Friedrich Wilhelms III., nach Petersburg kommandiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Philipp Graf v. Brunnow (geb. 1797), wurde 1840 ruffischer Botschafter in London, was er, mit einigen Unterbrechungen, bis 1874 blieb. 288



Mein Bruder ward gestern zum Größfürsten beschieben und fand in dem zweiundzwanzigjährigen Prinzen einen durchgebildeten Mann, dessen Kenntnisse sowohl als begründete Ansichten ihn frappierten. Der Größfürst tam zuerst auf die Zustände in Frantreich und ihre Wirtung auf ganz Europa und zeigte sich darüber wohl orientiert. Dann wendete sich das Gespräch auf Polen und die russischen Verhältnisse. Eine Abwesenheit des Kaisers sei jest ganz unmöglich wegen der inneren Zustände, wie auch um der orientalischen Frage willen. Ihre Lösung sei nicht vorherzusehen, sie könne von zu weittragendem Einsluß auf Rußland werden. Der Kaiser empsinde es schmerzlich, daß die Kaiserin darauf bestehe, in diesem Sommer nach Ems und Fischbach da zu gehen.



<sup>1) 3</sup>m Riefengebirge. Bgl. v. G. 140.





<sup>7)</sup> Ihre zweite Cochter Olga (geb. 1822). Sie wurde 1846 mit Karl, Kronprinz von Württemberg, vermählt.



## II. Tod Friedrich Wilhelms III. und Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV.

Die folgenden Erinnerungen, in denen Marie de la Motte-Fouqué den Sod König Friedrich Wilhelms III. und die Thronbesteigung seines Nachfolgers schildert, wurden erst eine Reihe von Jahren später (wohl 1857) niedergeschrieben, auf Grund der Tagebücher von 1840, deren Inhalt sie in übersichtlicher Darstellung zusammenfassen.

## Erstes Rapitel.

## Die letten Tage des Königs.

don länger hatte die Presse in Zeitschriften und Auffätzen des Jahres 1840 als eines wichtigen Zeitpunktes für das preußische Serrscherhaus gedacht. Die Thronbesteigung Friedrichs des Großen, die vor hundert Jahren dem Lande Ruhm und Größe brachte, konnte nicht gefeiert werden, ohne daß die Gedanken auf eine mögliche Wiederholung fielen, und der Ruf des Thronerben ließ bie Soffnung lebendig werden, daß das Jahr 1840 Preußen abermals eine Stufe höher führen werde, sollte es wirklich wieder einen Man hatte die Gebanken ganz Regierungswechsel bezeichnen. barauf gerichtet, von diesem Jahre etwas Ungewöhnliches zu erwarten und die unruhigen Gemüter suchten bier und dort nach Zeichen und Gründen für ihre Vermutung. Aber so hell ben meisten die Zukunft erschien, so große Pläne man auf die vielversprechenden Eigenschaften des Kronprinzen sette, so sehr erschraf man bennoch, als sich im Serbst 1839 eine Abnahme ber 290



Rräfte in der Erscheinung Friedrich Wilhelms III. bemerkbar machte. Er hatte eine schöne männliche Gestalt, die durchaus nichts Greisenhaftes an sich trug, und blieb auch sein Gang nach einem Beinbruch 1) schleppend und langsam, so machte er dadurch eher den Eindruck eines verwundeten Kriegers, als eines alternden Mannes.

Im November, wo alles von Reisen und Babern zurücktehrte, borte man zuerst einer Veränderung ermähnen: Sprache und Bang waren matt und alt geworden und die leiseste Mabnung an den Tob ward in einem fo fritischen Moment zur wirklichen Befürchtung. Man fing auch in diesem Winter an, von der Erscheinung ber "weißen Frau"2) zu fprechen. Es blieb zwar nur ein Berücht, und niemand wollte eingestehen, Räheres bavon zu wissen. Ich erinnere mich aber sehr wohl, daß Gräfin Saacte's), Sofdame ber Kronprinzessin, eines Abends, als sie vom Souper nach ihren Zimmern zurücklehrte und eine Treppe hinabging, am Ende berfelben eine Schildwache scheinbar eingeschlafen fand, das Gewehr neben ihr liegend. Nähertretend fand es sich, daß der junge, träftige Goldat ohnmächtig war. Der Lakai stand ihm bei; erwachend sab er sich scheu um und versicherte, er babe etwas Schreckliches geseben: eine Frau in weißen Schleiern und furchtbar. Es wurde nicht allgemein bekannt; man sprach zwar leife, aber viel bavon. Auch Fräulein v. Block4) behauptete, etwas Unbeimliches gesehen zu haben und jedes Gerücht der Urt, jede Underung in den Bewohnheiten bes Monarchen erhöhten die allgemeine Spannung.

So näherte sich der März 1840. Am 28. des Monats gab Prinz Albrecht ein dejeuner-dansant, die einzige Art Fest, die der alte König noch besuchte, da er dort früh um ein Uhr essen konnte und nichts die Ordnung seines Tages unterbrach. Auch diesmal ward er erwartet und kam auch. Indessen, statt wie sonst

Die weiße Frau

<sup>1)</sup> Dezember 1826.

<sup>2)</sup> Über die Sage von der weißen Frau im Berliner Schlosse, die vor dem Tode jedes Königs erscheinen soll, vgl. W. Schwart, Sagen und alte Beschichten der Mark Brandenburg (1871), S. 63 ff.

<sup>3)</sup> Grafin Ebitha v. Saade.

<sup>4)</sup> Raroline v. Blod, Sofbame der Prinzessin Karl.





umhergehend, mit diesem oder jenem zu sprechen, mit der Jugend zu scherzen, eilte er vor den brennenden Kamin, über Kälte klagend; etwas, was bei ihm ungewöhnlich war, da ihn sonst nur die Sitze in den Gesellschaftssälen inkommodierte. Er verließ früher als er gewollt das Palais seiner Kinder, und dies Erscheinen blieb das letzte seines Lebens in größeren Kreisen.

Wie ein erwartetes, aber erschreckendes Ereignis lief am andern Tage die Nachricht vom Mund zu Munde: "Der König ist krank!" Ein Fieberanfall mit Erbrechen ließ auf eine längere Krankheit deuten. Indessen schon zwei Tage darauf erklärten ihn die Ürzte für sieberfrei und dennoch erschien der sonst so kräftige Mann, der nie einem Unwohlsein nachgab, nicht an der Familientafel, sah die Kinder nur einzeln und augenblicklich, weil eine unüberwindliche Mattigkeit ihm jedes Wort, jede Bewegung erschwerte. Diese Krastlosigkeit konnte nicht Folge des kleinen Fieberanfalles sein, sondern war sichtlich der Ansang eines gefahrdrohenden Zustandes.

Die Angst und Sorge vor dem Ende desselben erfaßte alle Umgebungen und den älteren Teil der Familie. Die alte Prinzeß Wilhelm') sah ihn nach achttägigem Zwischenraum bei dem Gottesdienst in der Rapelle des königlichen Palais zuerst wieder, und die gefaßte, äußerlich ruhige Frau konnte ihrer Bewegung so wenig Serr werden, daß sie im Vorzimmer zurücklieb und dort ihren Tränen freien Lauf ließ.

Es war nicht allein die Mattigkeit, die den König so veränderte, es gesellte sich eine auffallende Abmagerung dazu, und so erschien er allen plöhlich als Greis. Er, der sich nie eine weichliche Bequemlichkeit erlaubte, nahm gern den Lehnstuhl an, den man ihm in der Kapelle bereit hielt, und nachdem er langsam den kurzen Gang zurückgelegt hatte, sah man ihn erschöpft in den Lehnskuhl sinken; es war das erste Mal, daß er sich eines solchen Sessels bediente. Mein Bruder war erstaunt, während der allgemeiner werdenden Sorge die Söhne des Königs so gänzlich beruhigt zu sinden. Der Kronprinz und Prinz Wilhelm versicherten, es sei die Ängstlichkeit

<sup>1)</sup> Marianne, geborene Prinzessin von Sessen-Somburg (1785—1846). Vgl. über sie o. S. 59 ff.



des Rönigs selbst, die die Fürstin Liegnis und die nächsten Umgebungen so besorgt mache, und alles, was man gegen diese Ansicht seider nur zu schlagend anführen konnte, wurde bestritten. Die Kronprinzessin dagegen fand mein Bruder still und betrübt, und als er sie eines Morgens allein sprach, äußerte sie ihre Sorge so bestimmt, daß mein Bruder sie frug, ob denn der Kronprinz wirklich keine Ahnung von dem Zustande des Vaters habe. Sie leugnete nicht, wie sehr sie diese Sorglosigkeit verwundere bei der Liebe, die er zu dem Könige habe; sie konnte nur in der Lebendigkeit seiner Phantasie den Grund zu dieser Verblendung sinden, durch welche er nur das sähe, was er zu sehen wünschte.



Mein Bruder, von dem sie wußte, wie er den Kronprinzen liebte und der einen großen Einfluß auf ihn ausübte, teilte zwar in vieler Beziehung ihre Sorge, wußte sie dennoch in der Koffnung zu beruhigen, daß das wirkliche Leben und die Größe seiner Verpflichtung auf sein edles Gemüt nicht ohne Einfluß bleiben werde. Es war natürlich, daß in der Erregung des damaligen kritischen Augenblicks das Gemüt der Frau doppelt bewegt war. Wenn mein Bruder infolge seines Charakters auch mutiger in die Zukunft sah, so ward er selbst doch nur zu oft durch die jähe Albwechselung







von Geist und Träumerei, Feinheit und Eigensinn, Güte und Vorurteil in der Natur seines künftigen Königs hin- und hergeworsen, und ich weiß es sehr wohl, daß ich oft in Streit mit ihm geriet, wenn er seine Vefürchtungen äußerte inbezug auf den Mann, in dem ich einen Regenerator Preußens zu sehen hoffte. Ich war auch damals um vieles jünger und ward geblendet von den hohen und edlen Äußerungen, von dem weiten Vlick, mit dem er Preußens Aufgabe erfaßte. Ich vergaß, daß zwischen dem Gedanken und der Auskührung noch ein weites Feld liegt, und daß eine reiche Phantasie unberechendar bleibt.

Während die Krankheit des Königs langsam um sich griff, und eine gewisse Unsicherheit sich von dem Krankenzimmer dis auf den Gang der Regierung verbreitete, wurden die Umgebungen des Kronprinzen immer aufmerksamer darauf, wie sich in ihm die drohende Gefahr, der Blick in die Zukunft gestaltete. Aber überall stieß man auf Rätsel. In den ersten Tagen des Mai nahm die längere Krankheit des Kultusministers, Serrn v. Altenstein i, einen Charakter an, daß die Arzte ihm nur noch wenige Tage prophezeiten (er stard den 14. Mai). Es war natürlich, daß dieser Tod und die Wiederbesetung der Stelle ein doppeltes Interesse sühn damit beschäftigt zu sinden. Er brachte das Gespräch darauf, doch ohne daß es einen Anklang fand. Man hatte im Publikum schon Personen, wie zum Beispiel den Grafen Stolberg, auch Bodelschwingh?) und andere für den Plat bestimmt.

Die Ernennung des ersteren gab besonders meinem Bruder Anlaß, diesen Gegenstand zu berühren, weil er voraussah, daß man diese Wahl der Vorliebe des Kronprinzen für die pietistische Partei zuschreiben werde. Er hob also den Mangel an Vildung, die beschränkte Richtung seines Geistes hervor, wodurch er zu dem Posten eines Kultusministers nicht passe und endigte damit, die

<sup>1)</sup> Bgl. o. G. 45. Unm. 3.

<sup>2)</sup> Ernst v. Bobelschwingh-Belmede (1794—1854) war 1817 in den Staatsdienst getreten, wurde 1834 Oberpräsident der Rheinprovinz, in welcher Stellung er sich bewährte, 1842 Finanzminister; 1844—1848 war er Minister des Innern. 294



Gefahr zu schilbern, die darin liegen würde, einen Mann dazu ernennen zu wollen, der einer bestimmten religiösen Sette angehöre. Der Kronprinz erwiderte zerstreut, es sei wahr, Graf Stolberg passe nicht zu der Stellung und die Unterhaltung stockte aus Mangel an Interesse für den Gegenstand.

Nur zu bald lenkte aber der Kronprinz selbst das Gespräch dahin, wo seine Gedanken weilten. Er forderte meinen Bruder auf, amtlich die Bemühungen einer englischen Quäkerfamilie zu unterstüßen, die, auf einer Reise durch Deutschland begriffen, sich in Berlin aufhielt, um die frommen und edlen Vestrebungen auch hier zu beleben, durch die sie so vieles in England geleistet hatte.

Mrs. Fry 1), ihr Bruder, ihre Tochter und noch ein Mann hatten sich zu dieser Reise entschlossen, nachdem Mrs. Fro mit schönem Eifer die Verbesserung des wirklich schlechten Zustandes der Gefängnisse in ihrem Vaterlande angebahnt hatte. Die ganze Erscheinung ber Frau war einfach, und sichtlich erkannte man in ber Aufgabe, die sie sich gestellt hatte, die Folge einer reinen inneren Überzeugung. Es war aber bei ihrem lobenswerten Eifer nicht zu übersehen, daß sie ihre Reise in gänzlicher Untenntnis der Verhältnisse anderer Länder angetreten hatte. Schulen und Gefängnisse sind bekanntlich in England nicht Gegenstand ber Sorgfalt ber Regierung. Es liegt dieser Mangel tiefer, als daß ihm durch ein einzelnes Gesetz abgeholfen werden könnte. Der Einzelne und die Familie wird eben dort nicht so speziell regiert wie in Deutschland und beshalb bilben sich zur Abhülfe von bergleichen tiefgefühlten Mängeln Gesellschaften und Vereine, die mit großer Singebung sich einem Zwecke widmen, leicht Unterstützung in Gelb und Kräften finden und Großes leiften.

Während nun dort die Fehler von unten hinauf gebessert werden, ist man hier gewohnt, daß man sie von oben herab in die Sand nimmt. Das Feld, was in England so viel zu tun gab,



151 W

<sup>1)</sup> Elisabeth Fry, der "Engel der Gefängnisse" (1780—1845), eine Engländerin, war Jahrzehnte lang für die Verbesserung des Loses der Gefangenen tätig.





fanden sie hier in geordnetem Zustande und da es ihnen an Verständnis für andere Verhältnisse, Institutionen und Gesetze sehlte, waren die Ausstellungen, die sie bei ihren Vesuchen der Gefängnisse hier machten, sehr oberstächlich und oft ganz falsch. Mrs. Fry hielt hier sogenannte Meetings, und da sich das Kronprinzenpaar und die alte Prinzessin Wilhelm für die edle Richtung der Frau interessierten, ja, sich an die Spitze eines Vereins der Art stellten, so fand sie hier in den gebildeten Kreisen einen großen Anklang.

Gewiß verließen diese Menschen Berlin nach achttägigem Aufenthalte ohne tiefere Kenntnis der hiesigen Zustände, aber was sie wollten, hatten sie erreicht. Die Anregung war gegeben, und es wird immer ein schönes Verdienst bleiben, die Menschen zu christlichen Liebeswerken aufgefordert zu haben. Aber man darf doch darüber das Nächste nicht vergessen und es blieb für alle, die die Gefahr des Königs kannten, ein betrübendes, ja verletzendes Gefühl, den Kronprinzen in diesem Augenblick so ganz beschäftigt von dieser einen Erscheinung zu sehen.

Ebenso wie der Kronprinz die gefahrvolle Krankheit des Königs nicht erwähnte, verhielten sich auch die alten Umgebungen des leidenden Monarchen. Der Fürst Wittgenstein, der sonst fast täglich zu meinem Bruder kam, vermied sichtlich, ihn zu sehen, und in den Briefen, die durch manche geschäftliche Beziehungen notwendig wurden, erwähnte er das Besinden des Königs nicht mit einem Worte. Der alte Serr v. Schilden dagegen, dessen weiches Gemüt unter der drohenden Gesahr litt, verschwieg nicht, wie verändert, wie tief krank er den alten Serrn sinde.

Es war eine lange, dem Könige lieb gewordene Gewohnheit, im Frühjahr wöchentlich nach Potsdam zu fahren, und zwar geschah dies des Sonnabends. Er blieb dann den Sonntag dort und kehrte Montags wieder. Es begleitete ihn außer der Fürstin immer der Reihe nach eine Familie seiner verheirateten Kinder. Man hatte darauf gehofft, daß diese Abwechselung, dieses Seraus-

<sup>1)</sup> August Frhr. v. Schilden, Oberhofmeister im "Sofftaat Ihrer Majestät der höchstfeeligen Königin" (Königin Luise). Vgl. v. S. 45, Anm. 2.



reißen aus dem Krankenzimmer ihm wohltun folle, doch hatte er felbst jede Undeutung zurückgewiesen, und seit Wochen schauten die Bewohner Berlins vergeblich nach dem kleinen gelben Wagen aus, in dem sie gewohnt waren, den alten verehrten Rönig spazierenfahren zu sehen. In Regen und Sturm fab man sonst zwischen 12 und 1 Uhr feinen so einfachen halben Wagen, wie ihn schon damals fast niemand mehr besaß, und den jest kaum eine Rammerfrau gebrauchen würde, die Linden hinunter fahren; ein alter Rutscher und ein alter Bedienter in blauen Röcken und roten Rragen begleiteten ihn und das einzige Ausgezeichnete an der unscheinbaren Equipage waren die schönen Trakehner Pferde, die den Wagen zogen. Aber jeder Mensch vom Greise bis zum Rinde kannte ben gelben Wagen, und niemand fah ben geliebten und hochgeehrten Geren ohne ftill zu fteben und zu grüßen; benn man wußte, fein Ablerblick erkannte bereits von weitem jeden, dem er begegnete, und fein turger, fast strenger militärischer Bruß, mit bem er jedem Einzelnen dankte, trug bennoch Abstufungen in sich, die ben Menschen zeigten, daß er sie persönlich beachte.

Endlich verbreitete sich Anfang Mai die Nachricht, ber König gehe nach Potsbam. Es war ein später Frühling, und ber arme trante Serr, ber fich febr nach grünen Bäumen febnte, batte felbst in lächelnder Ungeduld gesagt: "Nun ich tann es den armen Blättern nicht verdenken, daß sie in der bitteren Rälte nicht an die Luft kommen wollen, mir geht es ebenso!" - - Man sah im allgemeinen einen Beweiß ber Besserung in dieser königlichen Fahrt, und wenn auch die näher Unterrichteten das nicht glauben konnten, so war man doch in einer ängstlichen Spannung, was die Folge davon sein würde. Es war ein Abschnitt in seiner Rrankbeit, aber leider ein trauriger, denn der König felbst, wie seine Umgebungen gewannen die Überzeugung, daß seine Rräfte ibm keine unnötige Unftrengung mehr erlaubten. Das tronpringliche Chepaar war mit ihm bort gewesen und die Kronprinzessin erzählte unter Tränen am Abend ihrer Rudtehr, wie schwach fie ihn nach der kleinen Fahrt gefunden. Die Bewegung war ihm schmerzhaft



431 1/4





gewesen, der Mangel an Eßlust derselbe geblieben und der vergebliche Wunsch, in dem ihm so lieben Potsdam, seiner Gewohnheit treu die Rommandeure der dortigen Regimenter zu Mittag zu sehen, hatte ihm selbst gezeigt, wie krank er sei. Er war nicht bei Tisch erschienen, kam aber nach dem Diner zum Vorschein, um die Serren zu sprechen.

Er hatte dies mit einigen getan, als die Kronprinzessin sah, daß er, bleich werdend, sich an einen Tisch lehnte; sie bat ihn, in ein anderes Zimmer zu gehen. Er dankte ihr freundlich und erwiderte: "Ich will mich nur etwas ruhen, denn ich möchte doch so gern den anderen Herrn noch einige freundliche Worte sagen. Er hatte es durchgesetz, war aber dann ganz erschöpft in einen Lehnsessel gessunken. Es war das letzte Mal, daß er den ihm so werten Ort sah, und mit der allen Kranken eigenen Unruhe trieb er selbst zur Rücktehr nach Berlin, behauptend, kein Stuhl oder Sosa sei so bequem, wie in Verlin, und die Kälte in den Zimmern vermehre sein Leiden. — So kehrten er und seine Umgebungen um eine Hossnung ärmer zurück, und balb sollte sein Zustand ein hossnungsloser werden. —

Er selbst fühlte sich so krank, daß man es wagte, ihm eine Konfultation mit einem damals hier eben angestellten Arzt aus der Schweiz, Dr. Schönlein<sup>1</sup>), vorzuschlagen. Es war ein großer Beweis von Überwindung, daß er den ihm ganz fremden Mann vor sich kommen ließ, der ihm noch dazu von Anfang an unangenehm erschien und gegen den er dis zum Tode einen ihn fernhaltenden kurzen Ton behielt, während er gegen seine Ärzte Wiebel und Grimm immer rücksichtsvoll und freundlich blieb.

Die Konsultation ging vor sich, doch konnten die gelehrten Auseinandersetzungen des Professors Schönlein niemand beruhigen, und nach dem ersten von ihm angeordneten Mittel, einem Vomitiv, ward die Mattigkeit noch größer und trat

<sup>1)</sup> Johannes Lukas Schönlein (1793—1864), ein berühmter Arzt und klinischer Lehrer, war kurz vorher als Kgl. Leibarzt angestellt worden. Er war zugleich Prosessor an der Universität und Militärakademie; er hatte die sogenannte naturhistorische, auf exakter Forschung beruhende Schule begründet. 298



ein förmlicher Widerwillen gegen alle Speise ein. Der König äußerte gegen Wiebel, nachdem er Dr. Schönlein gesprochen hatte: "Ich tue das alles aus Pflichtgefühl, denn es wird mir doch nichts mehr helsen, ich weiß es selbst zu gut, wie mir zumute ist. Einmal muß die Stunde doch schlagen."

Der am 14. erfolgte Tob des Ministers Altenstein führte endlich den alten Fürsten Wittgenstein zu meinem Bruder, wo er sich denn zum ersten Male, aber auch ohne Rückhalt über die Gefahr, in der der König schwebe, außsprach. Wie in allen Krantheiten, so traten auch hier Schwankungen ein und Sossen und Angst wechselten ab. Die Spannung hatte etwas nachgelassen, und mein Bruder ward in der Lebendigkeit seines Serzens durch des Kronprinzen Sossenungen mit fortgerissen. Er war also doppelt erschüttert, als der Fürst ihm sein Ansicht mitteilte. Wittgenstein mochte wohl nicht ohne innere Kämpfe zu der Art philosophischer Ruhe gelangt sein, mit der er über den vorauszusehenden Tod des alten Königs sprach, durch den seine Macht, sein persönlicher Einfluß auch sein Ende erreichte.

Bebenkt man, wie eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes nichts Großes und Rleines in der Regierung, wie in Familienund sozialen Beziehungen in Preußen geschah, was nicht durch seine Sände ging, wozu er nicht Mittel und Wege angab, so zeigt es doch von einer Kraft des Charatters, ein anderes Regiment vor Augen sehend, seine Ruhe und Klarheit so zu bewahren, wie sie sich in dem Fürsten meinem Bruder gegenüber aussprach. Denn er war zu klug, um über sein eigenes Verhältnis zum künftigen Könige im Unklaren zu sein, er mußte damals glauben, daß mein Vruder bei demselben die Stelle der Vermittelung einnehmen werde, die er zu verlassen im Begriff war. Nachdem er der großen Veränderung des Königs Erwähnung kat und die Gesahr der Krankheit geschildert hatte, endigte er mit den Worten: "Ja bei zweiundsiedzig Jahren") sließt das Blut langsamer durch



<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm III. war (ebenso wie Wittgenstein und Altenstein)
1770 geboren, also 70 Jahre alt.





die Albern, die Kräfte ersetzen sich nicht wieder. Der König ist auch nur, wo es die Pflicht noch gebietet, mitteilend, wie bei den Vorträgen, sonst ist er in sich versunken. Scheinbar hat sogar der Tod des Herrn v. Altenstein keinen besonderen Eindruck gemacht, oder er fürchtet den Rückblick auf sich selbst, denn er hat nicht ein Wort darüber gesagt. Wir gehen ernsten Zeiten entgegen, Gott führe sie zum Guten!" — Dann innhaltend hat er plötlich beide Hände meines Bruders gesast und leise, aber mit Tränen in den Alugen gesagt: "Gott segne und stärke auch Sie!" und dann das Zimmer schnell verlassen.

Von diesem Tage an sprach ber alte Fürst meinen Bruder täglich, und manche rührende und erhebende Einzelheiten kamen uns dadurch zu. Es war aus vielen Außerungen zu bemerken, daß der Rönig sich mit dem Fürsten über die Zukunft besprochen hatte, und jeder mußte die doppelte Pflichttreue anerkennen, die den todkranken Mann noch immer zur Alrbeit befähigte. Die Nächte waren fast schlaflos zu nennen; die Quantität der Speisen, die er genoß, wurde immer geringer. Die Entfraftung steigerte sich, und abgesehen von der Sorge um sein Leben, war es ein schmerzliches Befühl, ben alten Rönig so leiden zu seben. Dabei blieben die Stunden seines Vortrages immer noch ftreng dieselben; er war noch mit voller Aufmerksamkeit dabei. Freilich mußte der erschöpften Natur dann Rube gegönnt werden. Um 1 Uhr aber sab man ihn schon wieder vor seinem Schreibtisch sigen, um die Rabinettsorders selbst zu unterschreiben. Der Fürst fand ihn eines Tages ermattet im Fauteuil zurückgefunten, eine eben unterschriebene Rabinettsorder auf den Knien, ein Paket noch unvollzogener neben ihm liegend, und rund um ben Schreibtisch schräg ausgebreitet die bereits unterzeichneten, damit sie trockneten, ehe sie zusammengelegt würden. Er richtete sich auf und fagte wehmütig lächelnd: "Es geht langsam!" Der Fürst schlug ihm vor, sich babei helfen zu lassen, indem ein anderer sie ihm vorlegte und bann wieder fortnähme. Er schlug aber diese Erleichterung aus, hinzufügend, es sei seine Pflicht, jede Rabinettsorder zu lesen, ebe 300



sie sein Name sanktioniere, und da gehöre niemand anders hin als er.

Der Fürst nahm Gelegenheit, meinen Bruder darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig für einen Regenten die pflichtvolle Treue in der Befolgung eines geordneten Geschäftsganges wäre. Durch Generationen sei das preußische Volt in der Überzeugung bestärkt, daß, wer sich an das Rabinett des Rönigs wende, nur eine Antwort erhalte, die der Rönig selbst verfüge. Dieser persönliche Verkehr des Einzelnen mit seinem Rönige bedinge das Vertrauen in der Nation. So wie man fürchten muß, daß darin Lücken entstehen, so bleibt das königliche Rabinett eine Geschäftsstation, aber der schöne Gedanke, sich mit seiner Not an den Rönig zu wenden, geht verloren und mit ihm vieles andere.

Der König mochte wohl selbst in dem geistreichen Kronprinzen den Mangel an Interesse an dem oft langweiligen Geschäftsgang befürchten und darüber gesprochen haben. Er täuschte sich weniger über seinen Zustand, wie seine eigenen Söhne. In diesen Tagen hatte er mehrere Male den Prediger Strauß gesprochen. Auch sah man ihn oft einzelne Aufsähe schreiben, das Papier auf den Knien, den Bleistift in der Hand, je nachdem es seine Kräfte erlaubten.

Bis zum 21. Mai dauerte dieser Zustand so fort, dann trat eine Verschlimmerung ein, die denn auch endlich den Söhnen die Augen öffnete. Es war ein sonderdar scheues und sernes Verhältnis, in dem die Kinder zum Vater standen. So wagten sie es in dieser tödlichen Krantheit nicht, ungerusen zu ihm zu kommen, und es vergingen Tage, ohne daß sie ihn sahen. Ebenso wagten sie es nicht, eine Inspektionsreise nach Posen und dem Rhein, die die beiden ältesten Prinzen am 27. antreten sollten, aufzuschieben oder den König um einen Stellvertreter zu bitten. Jest, wo beide die Gesahr des Zustandes erkannten, war ihnen diese Aussicht schrecklich; aber selbst der Kronprinz schien die Notwendigkeit seines Sierbleibens nicht zu erkennen.

Mein Bruder brachte am 21. den Abend bei dem Kronprinzen zu und fand sie alle sehr ängstlich. Um 9 Uhr kam eine Be-







stellung der Fürstin,1) der das Besinden des Königs noch teinen Tag so übel erschienen war; mit Mühe genoß er den Tag über nur eine Tasse Kassee, und die Kraftlosigkeit war so groß, daß er schon um 5 Uhr wieder zu Bette ging, was ihm stets einen Entschluß kostete, da er von seinem Wohnzimmer eine kleine Wendeltreppe hinadgehen mußte, um in seine einfache Schlasstude zu gelangen, wo er in einer eisernen Feldbettstelle wie ein Soldat schlief. Das frühe Niederlegen war etwas so Ungewohntes, daß diese Tatsache alle Unwesenden erschreckte. Wohl zehn Minuten lang herrschte eine tiefe Stille nach der Bestellung. Der Kronprinz saß gebeugten Kopses da, und als er wieder aufblickte, sah man, daß er geweint hatte. Mühsam faßte er sich, sprach wenig, und um 10 Uhr zog er sich zurück, meinen Bruder mit in sein Kadinett nehmend. Die Kronprinzessin solgte ihnen bald nach, und das Gespräch siel natürlich auf die Gesahr, in der der König schwebe.

Der Kronpring hatte in ben letten Tagen von den Arzten nur den Dr. Schönlein gesprochen und war durch seine geschraubten Mein Bruber glaubte in diesem Reben völlig getäuscht worden. ernsten Augenblick in dem Kronprinzen den Sohn nicht schonen zu bürfen und erinnerte ihn an die Pflichten, die er selbst im tiefsten Schmerz nicht aus ben Augen verlieren bürfe. Es würde ben allerungunstigsten Eindruck machen, wenn er jest die projektierte Eine Landwehrbesichtigung tonne jeder General Reise antrete. ausführen, aber der Kronprinz dürfe das gefährliche Krankenlager bes Vaters nicht verlassen. Der Kronprinz ging bewegt auf und nieber und sagte endlich: "Gie machen mir bie Reise noch viel schwerer als sie mir ohnedies wird!" Worauf mein Bruder erwiderte, daß ihn Pflicht und Liebe brängten, ihn um das Auf-Der Kronpring fab bas ein und geben dieser Reise zu bitten. versprach, alles zu tun, was in seinen Rräften stebe, sie aufzuschieben, boch bürfe er ja ben König nicht erschrecken. — Die nächsten Tage follten zeigen, daß ber König wohl wisse, was ihm bevorstehe. —

<sup>1)</sup> Der Fürstin Liegnitz, die den König pflegte. 302



Um 22. Mai war die gewöhnliche große Parade, 1) womit das Frühlingsmanöver begann. Gleich nach derselben sollte General v. Rauch I nach Warschau der Raiserin entgegenreisen, die auf die Nachricht von der Krankheit des Vaters ihre schon vorher bestimmte Unkunft beschleunigte. Der König selbst wünschte, daß sie, ehe sie herkäme, von seinem Zustande unterrichtet würde. Um 11 Uhr fand die Parade statt. Es war ein trüber Tag, der Regen siel in Strömen herunter, troßdem war der Plat vor dem Palais gedrängt voller Zuschauer, aber alle hatten sich so gestellt, um die Fenster des Königs zu sehen, in der Überzeugung, er werde den Vorbeimarsch seiner Truppen noch einmal, wohl zum letzten Male, mitansehen wollen.



<sup>1)</sup> Schon zu Zeiten Friedrichs des Großen fand vom 21.—23. Mai die große Revue statt.



431 1/4

<sup>2)</sup> G. v. Rauch, General der Infanterie, General-Inspekteur der Festungen und Chef der Ingenieure und Pioniere.





gehabt, man befürchte das Übelste. Der Kronprinz eilte sogleich nach dem Krankenzimmer des Vaters und mit den schmerzlichsten Empfindungen kehrte er von dort zurück, denn er war zurückgewiesen worden, ohne eine recht genaue Nachricht über den Zustand des Kranken selbst zu erhalten.

Der diensttuende Abjutant berichtete später, der König sei, meist sich vorbeugend, mit alter Liebe dem Vorbeimarsch seiner Soldaten gesolgt, habe sich dann aber oft ganz ermattet zurückgelehnt. Der Abjutant stand hinter ihm. Er wollte sichtlich vor den Truppen noch träftiger erscheinen und nahm sich mehr zusammen als es seine Kräfte erlaubten. Plötlich, als die Artillerie kaum zur Sälste vorbeidesiliert war, slüsterte er mit kaum verständlicher, sehr veränderter Stimme: "Ich kann nicht mehr!" Serr v. Brauchitsch unterstützte ihn und brachte ihn in seinen Großvaterstuhl, in den er wie ohnmächtig hineinsiel; er rief "ein Arzt!" "ein Arzt!" Der Abjutant rief den Dr. Grimm, und als beide eintraten, mußten sie im ersten Augenblick das Schlimmste befürchten, so zusammengesunken lag der König da. Indessen erholte er sich nach einigen Mitteln, die man anwendete, wieder und freundlich sagte er zuerst: "Ich danke sehr!" Er wollte allein bleiben und ruhen.

Indessen schon am Morgen hatte er zu 4 Uhr nachmittags den Fürsten Wittgenstein, den General Lindheim i) und den Kabinettsrat Müller? bestellt. Der Fürst wußte wohl schon, weshalb. Der König empfing die Serren troß seiner Schwäche um die bestimmte Stunde. Er war zu matt, um viel zu sprechen und sagte
nur, der Fürst werde den Serren die durch seine Krankheit notwendige Änderung des Geschäftsganges mitteilen und sie ersuchen,
sich zum Kronprinzen mit folgendem Auftrag zu begeben, der denn
darin bestand, daß der König die Reise des Kronprinzen selbst abbestelle, denn er sühle sich zu schwach, und ordne an, daß der Kronprinz alle Worgen in dem Palais selbst die eingegangenen Sachen
öffnen, um 9 Uhr den gewöhnlichen Militär- und Zivilvortrag

431 14

<sup>1)</sup> Bgl. v. G. 258, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Geh. Kabinettsrat und vortragender Rat im Zivilkabinett. 304



annehmen solle und die nötigen Kabinettsorders im Namen des Königs zeichnen müsse. Iweimal in der Woche wollte sich der Kranke noch die wichtigsten Sachen zum Vortrag vorbehalten. Man fühlte es dem Könige an, es ward ihm sehr schwer, das Regiment abzugeben, er wollte doch wenigstens über das bestimmen, was ihm wichtig dünkte. — Er sollte nicht lange mehr müßig sein Land von anderen regieren sehen.



Es war ein inhaltsschwerer Tag. Um Morgen hatte ber König nach einem längeren Gespräch mit dem Fürsten Wittgenstein sein Testament bei dem Justizminister Mühler!) deponiert. Dann hatte er seine Truppen von seinem Nachfolger geführt, seinen Plats von diesem ausgefüllt gesehen und schließlich die enge Verbindung mit seinem Lande durch pslichtvolle Geschäftserfüllung auch diesem Sohne übertragen. — So schied er von der Arbeit des Lebens bei vollkommener Vesinnung.

Nachdem die Gerren ihn verlassen hatten, wollte er den General Rauch sprechen, damit er der Raiserin sagen könne, daß er den Vater gesehen habe. — Rauch fand ihn so schwach, daß er ihn kaum verstand, als er sagte: "Grüßen Sie meine Tochter! Ich kann ihr nichts sagen lassen. Sie sehen, wie es mit mir steht!" Er gab ihm die Sand und wiederholte: "Aber grüßen Sie sie sie recht, recht sehr!" Dann winkte er und Rauch ging. Die Augen des Rönigs folgten ihm dis zur Tür mit jenem langsamen, trüben Blick eines Schwerkranken. Man weiß nicht, ist es physischer Mangel an Beweglichkeit oder ein geistiges Bedürfnis, die Gegenstände noch fest zu betrachten, ehe der ewige Schlaf die Augen schließt. —

Der Kronprinz und seine Gemahlin waren noch gegen Abend nach dem Palais geeilt. Als sie eintraten, fühlte sich der König etwas wohler und ließ beide vor sich kommen. Sie hatten ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen und der Kronprinz äußerte später, er habe an dem Tage zuerst den schrecklichen Gedanken gefaßt, so verändert habe er den Vater gefunden. Dieser war sichtlich bewegt

<sup>1)</sup> Seinrich Gottlob v. Mühler (1780—1857), 1832 Justizminister für die östlichen Provinzen, 1838—1846 für die gesamte Monarchie.





und äußerte: "Ich habe Dir noch etwas allein zu sagen, Frit!" Dann gab er ihm die Sand und fuhr fort: "Ich muß mir eine Erleichterung verschaffen, so geht es nicht mehr. Wir wollen es so einrichten, wie während meiner italienischen Reise und bist Du über die Dinge in Ungewißheit, so bin ich Dir ja nah!" Diesen Augenblick nahm der Kronprinz wahr, den König um die Erlaubnis zu bitten, täglich selbst zu ihm kommen zu dürfen. So nahe vor der großen Scheidestunde trat erst das natürliche Verhältnis zwischen Vater und Sohn ein.

Es war wirklich, als sei eine größere Ruhe über den hohen Kranken gekommen, seitdem er den schweren Entschluß gefaßt hatte, seine Arbeiten und Mühen an den Nachfolger abzutreten. Er schien einige Tage weniger leidend, der Dr. Schönlein gab den Kindern die größten Soffnungen und mit Freuden empfing das ganze Volk die Nachrichten, die auf ein Wohlersein schließen ließen. Iede kleine Vegebenheit des Krankenzimmers ward wie ein Familienereignis in allen Klassen aufgenommen und wieder erzählt, und wer jene Zeit hier mit durchlebte, mußte fühlen, daß ein patriarchalisches Verhältnis zwischen Fürst und Volk sich kundgab. So ward bei dem so wenig mitteilenden Charakter des Königs jedes freundliche Work für seine Umgebungen mit rührendem Dank empfunden.

An einem dieser besseren Tage hatte er einmal wieder gefragt, ob den Nachmittag neue Sachen eingegangen wären? und auf die Bejahung des Geheimkämmerers Rienast, eines wirklich edlen Dieners, geäußert, er wolle sich eine kleine Zerstreunng machen, man möge sie ihm bringen. Alls sie der Rämmerer auf seinen Tisch legte, schien dem Rönige das Paket sehr klein und er sagte lächelnd: "Ich glaube wahrhaftig, Rienast, Sie haben mir nicht alles gebracht!" — Der treue Mensch konnte nicht umhin, zu verssichern, daß, wenn er es sich nur unterstehen dürse, er dem Rönige gern jede Arbeit vorenthielte, da er überzeugt sei, daß diese Anstrengung dem Serrn Schaden bringe. — Mit einiger Gereiztheit rief der Rönig: "Nun, so lange man lebt, will man auch nicht 306



ganz unnütz sein, und ich möchte doch noch wissen, wie es eigentlich in der Welt aussieht!" Rienast sah, daß seine Worte den König geärgert hatten und bat ihn mit Tränen in den Augen um Verzeihung. Die momentane Bewegung war längst vorüber; der Kranke reichte ihm die Sand und beruhigte ihn mit den Worten: "Weiß schon, weiß schon, Sie meinen es ja immer gut. Ehe Sie fortgehen, geben Sie mir einmal das Bisquit da her, mich hungert!" Voller Freude kommt der Diener dem Vesehl nach und sieht ein neues Zeichen der Besserung in der Eßlust. — Raum hatte er das Zimmer verlassen, gab der König der Fürstin das geforderte zurück und auf ihre Frage, weshalb, antwortete er: "Ich wollte nur dem armen Kienast eine kleine Freude machen."



Der König trat in diesen Tagen dem Kronprinzen durch das tägliche Sprechen näher, und auch für ihn äußerte er Aufmerksamteiten, die zeigten, daß die Krankheit ihn wahrlich nicht selbstbeschäftigt machte. So fand der Kronprinz auf seinem Plat bei den Vorträgen Bleiseder und Zeichenpapier liegen und erfuhr, der Vater habe sich der Gewohnheit des Sohnes erinnert und besohlen, daß man nicht vergessen möge, ihm zum Zeichnen alles bereit zu legen.

Ward nun das leicht bewegte Serz des Kronprinzen natürlich durch so viel Berücksichtigung dankbar erfreut, so sollte er in den nächsten Tagen erfahren, wie der König ihn in alle Sandlungen seiner letzten Tage mit hineinverwickelte, ja, sie durch ihn in die Öffentlichkeit treten ließ. Mein Bruder hatte am 26. bei dem Kronprinzen gegessen, und von dort zurückgekehrt, teilte er uns alles mit, was er über das Besinden des Königs und seine mitteilendere Laune gehört hatte, als ein königlicher Wagen vor unserer Tür hielt und der Kammerdiener schnell eintrat und meldete, der Kronbielt und der Kammerdiener schnell eintrat und meldete, der Kron-

Bater und Sohn

307



Anregung dum Dentmal Friedrichs prinz befinde sich bereits in dem Arbeitszimmer meines Bruders, um ihn zu sprechen.

Der Grund dieses ungewöhnlichen Besuches war ein Befehl bes Königs. Ich muß hier vorausschicken, daß ber König schon vor längerer Zeit nicht gern an die Ausführung eines Denkmals für Friedrich den Großen zu benten schien. Er erkannte als Regent, was Preußen burch biefen König geworden war, aber die Natur des großen Friedrich war der seinigen zu entgegenstebend, um fein Urteil gang rein zu erhalten. In ber letten Zeit trat nun mit bem hundertjährigen Erinnerungsfeste der Bedanke an einen sich wiederholenden Thronwechsel zu nab, um eine Feier der Urt nicht in den Sintergrund zu drängen. Go blieb ber Tag besselben, ber 1. Juni unerwähnt, als ber Rönig eben am 26. den Kronprinzen zu sich beschied und ihm ben Auftrag erteilte, für den Jahrestag eine Feier einzuleiten, die in der Grundsteinlegung zu einem Dentmal Friedrichs bes Großen am Ende der Linden besteben sollte. Er bestimmte, daß mein Bruder mit der Ausführung der Einzelbeiten in seinem Namen beauftragt werde, und da die Zeit brange, so wünsche er schon morgen die Vorschläge zu empfangen. Kronprinz war selbst sehr bewegt als er hinzufügte, wie der König mit einer tranthaften Gile zur Ausführung dieses Gebankens brange. Er konnte sich wohl nicht verhehlen, daß diese Erinnerungsfeier des Königs Abschied von der Welt bezeichnen werde, und mit einer an Aberglauben grenzenden Furcht sab man allgemein dem Tage entgegen, ber so leicht bas Land zugleich in tiefe Trauer versetzen fonnte.

Wirklich trat seit dem 28. wieder eine Verschlimmerung der Krankheit ein, nachdem der König noch am Tage vorher die Vorschläge zu dem Feste genehmigt hatte; ja, er, der sonst allen dergleichen Feierlichkeiten gern einen rein militärischen Charakter verlieh, hatte auf eine besondere Immediateingabe meines Bruders gestattet, daß alle Gewerke mit ihren Fahnen und Emblemen dabei vertreten sein und einen Umzug halten dursten, wodurch es ein wirklich preußisches Fest ward, wo Armee und Volk nicht geschieden, sondern 308



vereinigt wurden. Ganz besonders mit allen Einzelheiten beschäftigt, konnte sich der Kranke dennoch nicht aufrecht halten und verließ zum ersten Male am 29. das Vett nicht. Vis dahin hatte der Dr. Schönlein fast immer die Fragen des Kronprinzen allein beantwortet und die Art, wie er sich über den Justand des Königs äußerte, war so bedingungsweise, so mit gelehrten Ausdrücken verbrämt, daß jedes Gefühl, Soffnung sowohl wie Angst, daraus Nahrung ziehen konnte. Der Kronprinz war troß der augenblicklichen Aufregungen doch so von der scheinbaren Vesserung der letzen Tage und den Trostworten des fremden Arztes durchbrungen, daß er am 29. noch der hier durchreisenden Frau v. Krüdner zu Ehren eine Soiree geben wollte. Sier, wie in so vielen Sandlungen sieht man die unaussprechliche Gewalt, die der Augenblick über ihn ausübt.

Der weniger gelehrte, aber seinen Serrn wahrhaft liebenbe alte Dr. Wiebel 1) hatte lange zu den gelehrten Differtationen bes fremden Professors geschwiegen. Sein Serz ersette in diesem Augenblick alle Renntniffe bes Fremben, es zeigte ihm bie Tobesgefahr des geliebten Königs. Er konnte sie auch dem Kronprinzen nicht länger verhehlen und bat ibn, sich keiner falschen Soffnung binzugeben. Da unterblieb bann bie Gefellschaft. Schönlein äußerte sich gegen Mittag über ben Zustand wie folgt: "Der Rückfall" — so nannte er die sichtbar werdende Auflösung — "sei allerdings beachtenswert, Gefahr erkenne er noch nicht, es muffe sich erft zeigen, ob der heutige Zustand eine Episode oder ein Stadium der Krankheit sei." Mein Bruder bedauerte es an diesem Tage wie noch später tief, daß man auch hier, wie gewöhnlich, dem Fremden ben Vorzug vor den Einheimischen ohne vorhergegangene Prüfung gab. Un bem Sterbebett eines Rönigs hätte ein preußisches Serz wohler getan.

Man erwartete täglich die verheirateten Töchter des Monarchen, denen die Kronprinzessin die Gefahr nicht verhehlte; Prinzeß



151

<sup>1)</sup> Dr. v. Wiebel war Chef des Militär-Medizinalwesens und zweiter Leibarzt des Königs.





Luise<sup>1</sup>) sollte den 30., die Raiserin den 2. Juni kommen. So krank der König war, wollte er doch von seinem Fenster die Feier der Grundsteinlegung mit ansehen. Er hatte bestimmt, daß sie um  $11^{1}/_{2}$  Uhr stattsinden sollte, da dies seine leidlichsten Augenblicke des Tages seien.

Der 1. Juni brach an, und die hellste Sonne beschien den festlich geschmückten Plat, wo wir jest das vollendete Denkmal Friedrichs des Großen prangen sehen. Von früh an sammelten sich die Zuschauer, und bald waren alle Säuser, selbst die Dächer voller Menschen. Aber in jede Brust drang die tiese, ernste Bedeutung dieser Feier, denn während sich die Menge an der einen Seite des schönen Plates zusammendrängte, um dem Gründer unseres preußischen Ruhmes, dem großen Friedrich ein dankbares Andenken zu zollen, lag der treue Regent der Gegenwart auf seinem Totenbette! Er hatte noch in jeder Einzelheit dies Fest bestimmt, was einer großen Vergangenheit galt, und doch wußte ein jeder, daß nach wenigen Stunden oder Tagen seine Regierung ebenfalls der Vergangenheit angehören sollte.

Um Morgen bieses Tages hatte eine Deputation der Stadt dem Könige einen Lorbeer- und Palmentranz überreichen wollen. Es ward ihm gemeldet, und die richtige Würdigung seines Strebens, die in dieser Anertennung lag, hat ihn sichtlich erfreut. Er bat die Fürstin, die Deputation selbst anzunehmen, was sie denn auch, tros der großen eigenen Erschütterung, getan hat. Um 11 Uhr war alles auf dem Plaze geordnet. Die Truppen der Garnison und Deputationen derer, die in Potsdam standen, hatten ein großes Viereck gebildet; innerhalb desselben waren die Gewerke aufgestellt, die seit langer Zeit zum ersten Male wieder als Korporationen erschienen. Viele Innungen hatten große Summen zur Anschaffung von Fahnen und Innungszeichen verwendet. Im Jahre 1848 haben dann manche dieser Fahnen in einer von ihrer Wiederbelebungsperiode sehr verschiedenen Art geprangt. An diesem Tage entstand

<sup>1)</sup> Geb. 1808, Gemahlin des Prinzen Friedrich der Niederlande. Vgl. Stammtafel II.



aber kein Mißton; alle Serzen empfanden es mit Stolz, Preußen zu sein. — Die Festzüge der Militär- und Zivilbeamten vereinigten sich um die Stelle, wo der Grundstein gelegt ward. Den verschiedenen, der Bedeutung des Tages geltenden Reden folgte die Einsegnung durch den Bischof Eplert¹), und das Geläut aller Glocken, sowie eine Salve von hundert Ranonen verkündigte, daß die Weihe vollendet sei. — Ein Lebehoch für den Rönig, das der Kronprinz ausbringen wollte, sollte den Schluß ausmachen. Es wäre wohl der Wunsch jedes einzelnen gewesen, darin den Ausdruck der eigenen Gedanken und Empfindungen zu finden. Er selbst hatte es aber streng untersagt, weil nur dem Andenken des großen Königs dieser Tag gewidmet sein sollte. —



Er nun, für den sich so viel Liebe aussprach, der Rönig, hatte das Vett nur auf turze Zeit verlassen. Er ließ sich nach seinem Eczimmer oben hinauftragen und nach einiger Ruhe an das Fenster führen, was nach dem Plat hinausliegt. Von hier aus hat er den letten Abschiedsblick auf die Stadt, die Truppen und sein Volt gerichtet, die im bunten Gedränge, aber in einem Gefühl dort versammelt waren. An demselben Fenster war er im Jahre 1814 erschienen, wie er als Sieger heimkehrte. Den äußeren Prunk nicht liebend, gelangte er damals, ohne daß es jemand wußte, allein in seinem kleinen gelben Wagen in den Sof des Palais, und als das Volk, es erfahrend, ihm auf dem Plat ein Lebehoch brachte, dankte er von derselben Stelle seiner befreiten Nation. Seute, am Ende



<sup>1)</sup> Bgl. v. S. 146, Unm. 2.





seiner Laufbahn, saß er ermattet bort, und ber leise Ausruf; "Ein schöner Anblick!" war alles, was man von den bleichen Lippen hörte. Ob die Glockentöne und der Donner der Geschüße sein Ohr erreichten, wer weiß es? Denn nach wenigen Minuten verlangte er zu Bett gebracht zu werden. Er war zu krank, um sich der Bitte der Fürstin zu widersetzen, sein Lager in dem Nebenzimmer aufschlagen zu lassen, was größer und heller war, als sein gewöhnliches Schlaszimmer. Er verfiel gleich darauf in einen Salbschlummmer der durch die Töne von der Außenwelt nicht gestört zu werden schien.

Gegen Abend sah er noch seine jüngste Tochter Luise, die den Nachmittag angekommen war. Das Wiedersehen hatte ihn wohl sehr bewegt, doch ist ihre Überwindung so groß gewesen, daß es zu keinem Ausbruch des Gefühls kam.

Es folgten nun Tage des schweren Todestampfes für den verehrten alten König. Er verließ nicht mehr das Bett und man sah täglich dem Ende dieses Leidens entgegen. Seit dem 3. früh, wo die Nachricht, der König liege in den letzten Jügen, die Stadt erschütterte, ward der große Platz zwischen dem Opernhause und dem Palais nicht leer. Aber da man wußte, daß sein Krankenzimmer nach dem Platze hinausliege, herrschte eine Stille, von der man nur sagen konnte, sie war die Folge der Liebe und Verehrung für den kranken Greis. Man handelte in seinem Sinne; keine Ostentation, nichts Ungestümes lag in dem Venehmen der hier versammelten Massen. Bei der größten Ruhe zeigte sich eine wahrhaft kindliche Teilnahme. Jedem, der die Rampe hinab aus dem Palais kam, ward Raum gelassen, aber alle richteten die Frage, wie es dort oben gehe, an den durch sie Gebenden.

Mein Bruder eilte am 3. früh nach dem Palais und er hat es in diesen letzten Lebenstagen nur auf Stunden verlassen. Alles, was ich von dieser Zeit hier mitteile, hörte ich aus seinem Munde, und einzelne Tatsachen, wie Ausdrücke und Stimmungen, die hier ihren Plat sinden, sind der getreue Abdruck jener Zeit.

Am 2. schien der Zustand des Kranken die höchste Ermattung zu beweisen. Er blieb in einem Schlummer, den weder die Ankunft 312



ber Prinzessin Alexandrine'), noch der Eintritt der Arzte stören konnte. In der Nacht indessen mußte der König sich dieser Schwäche wohl mehr bewußt werden. Er klagte viel und um 4 Uhr morgens rief er nach den Arzten. Sie fanden ihn so kraftlos, daß man zum Kronprinzen schickte. Als dieser ankam, wollte ihn Dr. Schönlein nicht zum König hineingehen lassen, wie er die Kinder in der ganzen Krankheit immer entsernt hielt, um jede Erregung zu vermeiden. In diesem Augenblick, wo er selbst glaubte, ein Lungenschlag werde in der nächsten Stunde des Königs Leben endigen, erwiderte der Kronprinz: "gerade bei dieser Besürchtung liege die Pflicht nahe, daß der Sohn am Krankenbette des Vaters sei." Er ließ sich auch nicht zurückhalten und fand den Kranken so verändert, daß er sogleich nach der Kronprinzessin, allen Kindern und Enkeltindern schickte, die sich um 8 Uhr im Palais versammelten. Der Vater sah sie nur einzeln und flüsterte: "Ich bin sehr schwach!" — —

Mein Bruder fand, als er am 3. nach 9 Uhr das Palais betrat, den Fürften Wittgenstein, Lottum und den Rabinettsrat Müller im Vortragszimmer versammelt. Es war ein erschütternder Anblick, die tiefe Trauer dieser Umgebungen zu sehen. Sie fühlen, daß die Scheidestunde nabe, daß mit ihrem alten Serrn ihre Tätigkeit zu Ende gehe, 2) und manche stille Träne fiel aus den Augen des alten Grafen Lottum und Müllers. Beiber Serz litt schmerzlich und beshalb sahen sie mit Gleichmut auf die Folgen dieses Ereignisses. Unders betrachtete wohl der Fürst Wittgenstein den bevorstehenden Tod des Königs. Er mochte den Kronprinzen perfönlich nicht, aber als Staatsmann ftand er ibm zur Seite, war er noch mit ber Gegenwart beschäftigt. Für den Augenblick schien indessen die nahe Tobesgefahr vorüber; der Kronprinz erschien im Vortragszimmer, um ben bort Versammelten mitzuteilen, daß die Ohnmachten nachgelassen hätten und ber Rönig wieder etwas träftiger sei. Als er meinen Bruder sah, ward er sehr weich, und ihn umarmend sagte er: "Ach! und boch müffen wir auf alles gefaßt sein."



-431

<sup>1)</sup> Geb. 1803, feit 1837 Großherzogin von Medlenburg-Schwerin.

<sup>2)</sup> Bei Müller war bies nicht ber Fall.





Mein Bruder nahm diesen Augenblick wahr, dem Kronprinzen ben mit Menschen gefüllten Plat zu zeigen, "und alle biefe Menschen", fagte er, "warten mit Schmerzen auf Nachrichten von ihrem franken König; indessen kein ungebuldiger Laut, kein ungestümes Drängen nach dem Palais verrät diesen Wunsch, sie stehen bereits so seit Stunden und man hört tein lautes Wort. Einer folchen Teilnahme gehört eine bestimmte Nachricht. Es müßten morgens und abends Bulletins ausgegeben werden." Der Kronprinz stimmte mit dieser Unsicht überein, und mein Bruder ging zu den Arzten, um sie zu bitten, einen Gesundheitsbericht aufzuschreiben. - Der Dr. Schonlein follte ibn verfaffen, doch als ihn mein Bruder las, fab er, daß der fremde Arzt nur Neugierde, nicht Teilnahme in den vor dem Palais Versammelten sah, so oberflächlich und leicht lautete bieses Bulletin in einem Augenblick, wo bas Volk für bas Leben seines Königs zitterte. Nur mit Mühe vermochten mein Bruder und ber Fürst Wittgenstein ihn bazu, die Gefahr, in ber ber Rönig schwebte, nicht zu verheimlichen; er meinte, das Volk wisse genug, wenn man fage, der König sei trant. Von diesem Tage an wurden morgens und abends Bulletins ausgegeben, und während dieser letten fünf Tage ist der Plat nicht mehr leer geworden von der teilnehmenden Menge. Man sab sich wie eine Familie an, und alles was im Palais vorfiel erzählte einer dem andern; es war ein menschlich-warmes Interesse, das wirklich Soch und Niedrig vereinigte, und das Leben hier gab nicht das Bild eines fervilen, fondern eines Familien-Verhältniffes.

Mein Bruder blieb mit dem Fürsten Wittgenstein und Grafen Lottum im Vortragszimmer, wohin der Kronprinz ab und zu kam. Dieser glaubte, man könne sich jest ohne Furcht vom Palais entsernen. Da nahm der Fürst Wittgenstein das Wort und wendete sich an den Kronprinzen: "Er benutze einen ruhigeren Augenblick," begann er, "in dem das Serz des Sohnes weniger litte, um die Pslicht eines alten Dieners seines Vaters zu erfüllen: Der Abend schon kann eine große Änderung in Ihrem Leben bringen, mein gnädigster Serr!" fuhr er fort, "und Sie zu Be-



stimmungen und Befehlen auffordern, die der Lauf der Welt mit sich bringt, die aber entscheidend für Ihr ganzes Land werden können. Ich weiß es aus dem Munde des kranken, ja sterbenden Königs selbst, wie bitter er es bereut hat, in der Leidenschaft des momentanen Gefühls gehandelt zu haben, als er sich in einer gleichen Lage befand. Er hätte wohl später gern vieles geändert, was alsdann unmöglich ward. Deshalb, ehe der schwere Augenblick eintritt, wo Sie als Sohn und Mensch zu tief erschüttert werden, gedenken Sie der Pflichten, die Sie als Regent zu erfüllen haben. Es ist hart, Ihnen das zu sagen, aber ich darf und kann es Ihnen sagen, ohne misverstanden zu werden."



Gegen Albend um sechs Uhr fühlte sich der König viel wohler, wußte genau, daß man die Antunft der Kaiserin an diesem Tage erwartete und äußerte, die Fürstin sowohl, wie er selbst müßten sich doch vorher noch etwas puten. Er hat sich auch ein reines Salstuch geben lassen und mehrere Male nach der Raiserin gefragt. Diese war schon seit einigen Stunden angelangt, aber in einem Zustande so gewaltsamer Aufregung, daß man die große Erschütterung des Wiedersehens für den König fürchtete. Indessen, wie gewöhnlich schoden einzelne äußere Ereignisse einem Kranken weniger, als die Umgedung besorgt, und das Zusammenkommen zwischen Vater und Tochter hatte keine üblen Folgen. Der König sprach gar nicht von seinem Zustande, sondern redete die Kaiserin gleich mit den Worten an: "Sieh' einmal, liede Tochter, Du hast ja Deine schwere Krankheit gut überwunden; ich sinde Dich wohler als sonst!" — Später hat er sich von dem diensttuenden Abjutanten etwas vorlesen lassen.







Die Nacht war ruhiger, doch wurden die Prinzen nun nicht mehr getäuscht. Mein Bruder sprach sie, als er um 11 Uhr noch auf bem Palais war. Prinz Rarl hatte ben Vater feit neun Tagen nicht mehr gesehen; er sowohl wie die anderen Göhne sprachen mit einer großen Erbitterung über die Täuschung, in ber Dr. Schönlein sie alle gelaffen hatte, ber noch ben Morgen bas Wort "Gefahr" nicht gelten laffen wollte. Den 4. morgens früh fand der Kronpring, der die Nacht mit seinen Brüdern im Palais geblieben war, den Zustand des Königs so verschlimmert, daß er wieder die ganze Familie zusammenberief. Es traten Ohnmachten binzu, in benen die Rinder fein Bett umftanden und die Raiferin seinen Ropf im Urm hielt, ohne daß er es wußte. Als er sich etwa gegen 8 Uhr erholte und die Kinder sich von seinem Lager entfernten, frug er bie Fürstin: "Was sind benn bas für Menschen?" Auf ihre Antwort: "Es sind Deine Kinder!" äußerte er: "Ich bin wohl fehr, fehr frant?" — Die Fürstin wollte dies nicht Wort baben, ber Rrante aber schwieg, er winkte seinen Rindern, sich zu nähern und mit schwacher Stimme sagte er ber Raiserin: "Du bist fo früh auf, liebe Tochter, wenn es Dir nur nicht schadet." Dann sah er alle freundlich an und äußerte: "Ich nähme gern noch das Albendmahl mit Euch allen, aber ich bin zu schwach, — ich fürchte, nicht schluden zu tonnen!" - Dann sant er erschöpft zurück.

Am 5. morgens wußte der König genau, wer von seinen Kindern an der Reihe sei bei ihm zu essen und erinnerte die Fürstin daran. Gegen Mittag frug er wieder, ob sie da wären, dann wolle er sie sehen, und als die Kaiserin und Prinzessin Luise aus einer anderen Tür eintraten, setzte er sie in Verlegenheit durch seine Fragen, durch die er erfahren wollte, ob sie ihn für sterbend hielten und wohl alle im Palais bei der Fürstin versammelt wären.

Diese einzelnen Momente täuschten die Raiserin und besonders die alten Umgebungen, die in dem ruhigeren Besinden nach den heftigen Anfällen des 4. eine Krisis erblicken wollten. Mein Bruder sprach am Abend im Palais den Kammerdiener, der sich nicht täuschte. Er versicherte, daß der König schon am Morgen 316



nicht mehr bei seiner gewöhnlichen klaren Besinnung gewesen sei und das nehme zu, denn er wisse nicht, was er eben getan habe, auch sei sein Auge schwächer geworden. Prinz Wilhelm<sup>1</sup>) begegnete meinem Bruder und holte ihn zu den in der Bibliothek des Königs versammelten Kindern. Es war dies das Zimmer, was sich in dem Vogen befindet, der die beiden Palais verbindet.

Er fand die ganze Familie versammelt und es war ein erschütternder Augenblick, in dem die Raiserin, ihn erkennend, ausrief: "Ach, Rochow, wie seben wir uns wieder!" und nun, ihn bei beiden Sänden faffend, in ein lautes Schluchzen ausbrach. hörte dort manche Züge der Güte und Freundlichkeit des schon sterbenden Monarchen, der die verschiedenartigen Elemente dieser hier versammelten Familie noch in Liebe um seine Person vereinigt hielt. Er fühlte tief, wieviel ein jeder verlor, wie sich alles zersplittern und entfremben wurde, mas jest bas Bilb eines ichonen naturgemäßen Familienverhältnisses gab. Der Dr. Brimm, der bem König als Pfleger besonders angenehm war und ber ihn in diesen letten Tagen nicht mehr verließ, brachte den Kindern von Stunde zu Stunde Nachricht. Leider lauteten sie immer schlechter, schon seit dem Mittage hatte ein fieberhafter Zustand sich eingestellt; ber Dr. Grimm fand um 10 Uhr, daß derfelbe fich vermehre und das Bewußtsein des Kranken sehr abnehme.

Die Nacht ist unter abwechselndem Schlummer hingegangen. Den 6. gegen 10 Uhr erfuhr man, daß sich alle Kinder früh wieder um das Vett des teuren Kranken versammelt hatten, da sich die immer näher rückende Todesgefahr durch eine furchtbare Unruhe kundgab, der ganze Justand überhaupt sichtlich anzeigte, daß der lette schwere Kampf beginne, den weder die Liebe der Umgebungen, noch die bevorzugte Stellung dem Menschen erspart.

Um 2 Uhr trat etwas mehr Ruhe ein und er hat alle Anwesenden, wie es schien, erkannt. Einen Jeden, der sich seinem Lager nahte, hat er groß und freundlich angesehen, ja, ein Lächeln



<sup>1)</sup> Der spätere Raifer Wilhelm I., nicht ber Bruder bes Königs.





hat das leidenverkündende Antlit wie ein Sonnenblick erhellt, und so sind alle einzeln an ihm vorübergegangen, die teure Hand noch zum Abschiede küssend. Diese schmerzliche Stunde, in der die Familie den Tod erwartete, ward von jedem einzelnen in der auf dem Platze versammelten Menge nachempfunden. Ieder, der das Palais verließ, ward befragt, und das Gefühl, daß hier nur ein Interesse walte, ließ die Vefragten tieser in ihren Antworten eingehen, als es wohl sonst gedräuchlich ist. So folgte ein jeder dem Schmerz der königlichen Familie und das Persönliche vermischte sich mit der allgemeinen Vedeutung für das Vaterland, die in dem Tode dieses Regenten lag.

Nach diesem stummen Abschied schien der Kranke etwas zu schlasen, und der Kronprinz trat in das Vortragszimmer. Als er den Grasen Lottum dort ganz versunken in Schmerz sissen sah, stürzte er dem alten Diener seines Vaters weinend in die Arme. Indessen, außer in einzelnen Augenblicken, waren alle, die die Weichheit des Charakters im Kronprinzen kannten, erstaunt, wie besonnen und gesammelt er war, wie sein Interesse sich in den Geschäften konzentrierte, und je tieser man den Verlust des Königs empfand, je sebendiger griff man nach dem Trost, der in der Soffnung sag, daß der Segen des Vaters sichtbar auf den Sohn übergehe.

Es war der heilige Albend vor Pfingsten. Ein Fest, das der alte König besonders liebte und sonst alle Jahre in Potsdam auf der Pfaueninsel oder auf dem Pfingstberge feierte. Das einfache Naturleben sagte seinem Sinne mehr zu als alle anderen Freuden, und je älter er ward, je mehr sprach er es aus, wie er sich nach dem Frühling und Sommer sehne. Jeht hörte man gegen Albend das Festeinläuten und er, der es so sehnlich erwartet hatte, lag auf seinem Schmerzenslager, und keinen grünen Zweig, keine Blüte sollte sein Aluge mehr schauen.

Die Theater waren an diesem Tage geschlossen; man setzte voraus, daß kein Einwohner Verlins den Wunsch habe, während des letzten Kampfes seines Königs sich ein Vergnügen verschaffen zu 318



wollen. Es sprach sich dieser Sinn auch ohne einen Vefehl von oben herab aus. Die größte Einnahme der Wirtshäuser in der Umgegend der Stadt besteht in den sehr besuchten Frühkonzerten zu Pfingsten. Sie haben die Verpflichtung, diese Konzerte bei der Polizeibehörde anzuzeigen. Dies war, wie gewöhnlich, geschehen, aber am Sonnabend wurden sie von allen Lokalen wieder abgemeldet und die Stadt, die sonst an diesem Feste den Charakter der Freude an sich trägt, machte diesmal den Eindruck eines Ortes, wo Familientrauer herrscht.



#### Zweites Rapitel.

## Der Tod König Friedrich Wilhelms III.

der Überzeugung, daß die Festglocken sich mit den Totensglocken vereinigen würden. Es war eine ungewöhnliche Sitze für diese Jahreszeit; die Menge wogte durch die Straßen, aber es lag eine dumpfe Schwüle der Erwartung auf jedem einzelnen. Die müßigen, von der Arbeit seiernden Menschen hatten keinen Mut, sich der Ruhe zu freuen. Mein Bruder suhr schon ganz früh auf das Palais und was er dort erlebte, folgt hier in treuer Überlieferung.

Seit 3 Uhr morgens hatten die Arzte erklärt, daß das Leben des Kranken nur noch nach Stunden zu berechnen sei, und so hatten die Kinder und Kindeskinder, sowie die ganze Familie sich nicht mehr aus dem Palais entsernt. Er hatte die ganze Nacht nicht mehr geschlasen, aber selbst in diesen schweren Stunden machte er noch einen Unterschied zwischen den ihm nahestehenden und dem fremden Arzt. Für den Dr. Grimm sorgte er und forderte ihn selbst in dieser letzen Nacht noch auf, zu Vett zu gehen. Als dieser ihn bat, bei ihm bleiben zu dürsen, ruhte er





nicht, bis er sich hinter einen Schirm zurückzog. Den Dr. Schönlein ließ er, schon selbst bewußtlos, nicht gehen, klagte nicht, frug aber, ihn noch scharf sizierend: "Wie ist der Puls?" und als dieser erwiderte: "Sehr gut!" schloß er die Augen und machte ein Zeichen, er möge sich entfernen. Dies geschah alles mit kaum hörbarer Stimme.

Der Unruhe der Nacht und des Morgens folgte ein Zustand ber Rraftlosigkeit, die ben Sterbenden schon immer mehr von der Erbe trennte. Der Raiser tam um zehn Uhr an und nahte sich bem Kranken in der Überzeugung, daß das gebrochene Auge ibn nicht mehr erkenne. Er beugte sich über die väterliche Sand, sie zu küssen, da fühlte er den Druck derselben in der seinigen, und die leisen Worte: "Je suis très mal!" zeigten, daß er den Schwiegersohn erkannte, mit dem er immer französisch sprach, worin er sich gern und besonders schön ausdrückte. — Dies war das lette Zeichen bes Bewußtseins. Von ba an ward der Atem von Stunde zu Stunde schwächer und ohne weiteren Rampf verschied ber König fanft um 1/24 Uhr nachmittags; umgeben von seinen Rindern, Schwiegerkindern und Enkeln konnte er die müden Augen in der Hoffnung schließen, daß der Geist der Treue und Liebe für sein Land in den Seinigen fortleben würde.

Alle Umgebungen des Königs, der Prediger Strauß 1), der den Pfingstgottesdienst gehalten hatte und mein Bruder waren in der offenstehenden Bibliothet versammelt. Als nun dorthin das laute Weinen der Familie drang und ihnen sagte, daß das Ende da sei, trat der Prediger Strauß an das Sterbelager und sagte: der bestimmt ausgesprochene Besehl des Königs ruse ihn an diese Stelle; dann sprach er ein Gebet und forderte die Versammelten im Namen des Verstorbenen auf, in Frieden und Einigkeit in seinem Sinne fortzuleben und zusammen zu halten. Es war ein Alustrag, den ihm der kranke König schon Wochen vorher gegeben hatte, so sest war er dem Tode entgegen gegangen.

<sup>1)</sup> Sofprediger Strauß, zugleich Professor an der Universität; vgl. o. S. 96. 320



Nach ben ersten Augenblicken ber tiefsten Erschütterung, in benen es noch besonders ergreisend war, daß die Kronprinzessingleich den Sohn des Prinzen von Preußen!) in ihre Arme schloß und sich mit dem Knaben noch einmal zu der Leiche des Königs wandte, als wolle sie, die Kinderlose, ihm dies Vorbild einprägen, traten sie in die Bibliothet, wo der Kronprinz, alle Fassung für den Augenblick verlierend, mit einem lauten Schrei in die Arme des alten Fürsten Wittgenstein stürzte. Mein Bruder, der ihm zunächst stand und dem die Kronprinzessin unter Tränen zuries: "Stehen Sie dem Kronprinzen bei!" führte ihn in ein anderes Jimmer, wo er sich erst mit aller Lebendigkeit seines Gefühls ausweinte und dann ruhiger wieder zu den Übrigen hineinging, auf den Arm meines Bruders gestüht, der selbst tiesbewegt seine Trauer begriff. Der Kaiser ging auf beide zu und sprach zu meinem Bruder: "Bleiben Sie ihrer Ausgabe getreu, Gott gebe Ihnen Krast dazu!"



Nach der großen Weichheit, von der alle Umgebungen Zeuge waren, überraschte es meinen Bruder und den alten Fürsten Wittgenstein, mit welcher Fassung der Kronprinz nach den nächsten Stunden ihn und meinen Bruder empfing, um aus den Sänden des alten Dieners das Testament seines Vaters, seine letzen Bestimmungen über seine sterblichen Überreste und einen Brief an ihn als den künftigen Throninhaber zu erhalten. Er öffnete das Papier, was die Bestimmungen über das Leichenbegängnis enthielt und erteilte mit Würde und Fassung die nötigen Besehle über alles, was auf die Leiche des Vaters Bezug hatte, wie für die nächsten Maßregeln, die sogleich getrossen werden mußten. — Diese Ruhe



<sup>1)</sup> Kaiser Friedrich.





hatte man nicht erwartet, aber sie ließ auf eine innere Kraft schließen, die, wie alles was in diesen Tagen geschah, die bewegten Gemüter mit der größten Soffnung erfüllte.

Der neue Rönig hielt in ben erften Befehlen ein volltommenes Maß, indem er von den hergebrachten Gebräuchen das fallen ließ, was der Zeit nicht mehr angehörte, wie zum Beispiel das Schließen ber Stadttore1) und andere Außerlichkeiten, bagegen aber alles beibehielt, was durch Gewohnheit gewissermaßen sanktioniert worden war; aber er scheute sich auch nicht, da etwas Außergewöhnliches au tun, wenn sein Gefühl ihn dazu trieb. So genehmigte er es augenblicklich, als mein Bruder ihm vorschlug, das patriarchalische Verhältnis, was sich sowohl bei ber Krankheit als bei bem Tobe tundgegeben hatte, gewissermaßen anzuerkennen und fortzuseten, indem er dem treuen Volke den Tod seines alten Gerrn öffentlich bekannt machen ließ. Sollte diese vom Gebrauch abweichende Sandlung einen Wert haben, so mußte fie schnell geschehen; irre ich nicht, so verfaßte ber Geheimrat Seiffart bie Unzeige nach ber Auffassung meines Bruders, und schon um 6—7 Uhr wurden die gebruckten Blätter in bem Ministerialbureau abgeliefert. nachdem mein Bruder seiner Pflicht nachgekommen war, eilte er aur Leiche seines verftorbenen Rönigs.

Tief erschüttert kehrte er von dort zu uns zurück. Er verdankte dem Rönige seine ganze Laufbahn, er erkannte vollkommen, was das Land in dem treuen Regenten verlor und doppelt, weil er die Rlippen voraussah, die Schwächen nur zu oft schon bekämpft hatte, welche die dunklen Schatten zu den glänzenden Eigenschaften des neuen Serrschers bildeten. Indessen auch er war hingerissen von dem eigenen Zauber seiner Worte und Auffassung, durch die alles in dieser Zeit, selbst die gewöhnlichen Gebräuche, den Stempel einer gehobenen und edlen Richtung an sich trugen.

Man muß diese Zeit mit erlebt, die Trauer und Soffnung geteilt haben, die alle Gemüter beherrschte. —

<sup>1)</sup> Vergl. z. B. die Schilderung des Todes Friedrich Wilhelms II. bei Marwis, a. a. O. I (1907), S. 123.



Seit dreiundvierzig Jahren verband man mit dem Begriff Rönig und Serrscher das Bild des ernsten, oft streng aussehenden schönen Mannes, der so achtunggebietend auftrat, daß die Erfahrung seines menschlichen Mitgefühls dazu gehörte, sowie seine tiefe zärtliche Trauer um die schöne Gemahlin, um neben der Achtung so viel Liebe einzuslößen. Man hatte mit ihm den tiefen Fall des Vaterlandes, aber auch seinen Ruhm erlebt, und seit mehr denn zwanzig Jahren war Preußens Größe immer im Steigen begriffen gewesen. Dem Unglück war reicher Segen gefolgt; nun, wo der Tod sein Wirken endigte, ließ die Trauer die Fehler und Schwächen mit dem irdischen Körper in das Grab versinken; man empfand nur den Schmerz, daß der erfahrene väterliche Regent seine Augen geschlossen habe.



Später brängten sich die dichten Menschenmassen vor dem Sause meines Bruders, wo die Verteilung der gedruckten Vlätter vor sich ging, die den Tod des väterlichen Königs bekannt machten. Jeder einzelne wollte es haben, und es war in dem Gedränge nicht möglich, allen Unforderungen zu genügen; die Massen drängten immer mehr gegen das Saus vor, und wenn auch durchaus kein roher Lärm dadurch entstand, so fürchtete man Unordnung und es war die Rede davon, Gendarmen aufzustellen. Doch statt dessen trat mein Bruder vor das Saus und sprach wenige Worte, in denen er äußerte, er wisse, daß nur Liebe zu ihrem verstorbenen König sie herführe; er sei überzeugt, es bedürfe nur der Erinnerung an ihn, der im Leben allen Lärm, allen Streit gehaßt habe, um sie heute an seinem Todestage zur Ruhe und Ordnung zu bewegen. Er endigte: "Tretet nur immer zwei und zwei an jedes dieser vier



<sup>1)</sup> Diese Ansicht läßt sich bezweifeln.





Fenster und so sollt ihr befriedigt werden!" — Ohne eine andere Erwiderung als die, sich in diese Anordnung zu fügen, warteten alle geduldig, und die Verteilung geschah ohne Lärm und Unruhe.

Es ist ein unbedeutendes Ereignis, aber es ist ein Beweis der großen Gewalt, die das Andenken an diesen König ausübte, wenn man bedenkt, daß dies an dem Abend eines Festtages vorsiel, wo die müßige Menge seit dem frühen Morgen aufund abwogte. Bald ward alles still und einsam auf den Straßen; ein Licht nach dem andern erlosch, das Palais, was seit vielen Tagen und Nächten mit Menschen umgeben war, lag dunkel und einsam da, und nur das Fenster der Rapelle sandte einen matten trüben Schein hinaus und sagte dem Vorübergehenden, daß hier die irdischen Überreste des frommen Königs ruhten. —

Der Tob eines Rönigs greift so tief in alle Verhältniffe ein, daß ihm felbst teine momentane Rube folgen tann, und schon ebe bie sterblichen Aberreste ber Erbe zurückgegeben sind, forbert bas Leben sein Recht. So war es auch hier. Nach dem Gottesbienft am zweiten Pfingstfeiertage, ber für die königliche Familie im Schlosse stattfand, führten die Geschäfte meinen Bruder schon wieber zu bem jetigen Rönig. Er fand ihn am Schreibtisch und erfuhr bei dieser ersten Zusammentunft basselbe Vertrauen, dieselbe Offenheit, die der Serr ihm ftets bewiesen hatte, indem er ihm auch heute gleich das Testament und die übrigen Bestimmungen bes Vaters mitteilte. Tief ergriffen von ben Worten eines Rönigs, bie noch nach seinem Sobe in ihrer schlichten Einfachheit zu dem Serzen der Menschen sprachen, trat mein Bruder in das Voraimmer, wo die Umgebungen bes jetigen Serrschers versammelt waren, und schmerzlich berührte es sein Gemüt, als er bort, gleich am Eingange eines neuen Abschnitts, perfonlichen und Parteiinteressen begegnete, die ibm in der Form eines guten Rates entgegentraten.

Wohl nicht ohne Sorge für ihre Stellung hatten die Berren, welche der streng-kirchlichen Richtung angehörten, den Einfluß er324



kannt, den mein Bruder durch seine Individualität wie durch seine amtlichen Verhältnisse auf den neuen König ausüben mußte. Dieser bedurfte zu der Ausführung seiner Pläne eines Mannes, ber ihn verstand und durch sein praktisches Geschick befähigt war, seine Bedanken leicht in das Leben treten zu laffen. Dies erkennend, brauchten sie einen wohlwollenden, nicht weitblickenden Mann bazu, um meinen Bruder zu warnen. Der General Röber1), Chef bes Generalstabes bei des Kronpringen Armeekorps, gehörte dieser Partei an, ward ihr Inftrument, indem er meinem Bruder sagte: "Er wolle ihm nicht verhehlen, daß seine näheren Beziehungen jum Rönig, seine Stellung leicht in ben Berbacht bringen konnten, als wolle er den Herrn von allen anderen Menschen abziehen und sich allein unentbehrlich machen; man spreche über ben Eifer, ben mein Bruder an den Tag lege, und er glaube, es sei seine Pflicht, ibn als Freund zu warnen, sich mehr von dem König zurückaugieben." -

Wer meinen Bruder gekannt hat, weiß auch, daß er ein warmes, lebendig fühlendes Serz besaß, wodurch er verstehend und wohltuend wirkte. Es war eine seltene Gabe, sich diese Wärme des Inneren im Lause einer reichen Lebensersahrung bewahrt zu haben, aber er handelte auch dadurch oft ohne zu ahnen, daß er infolgedessen salschen Urteilen ausgesest ward. Eine große Tatkraft ist nie frei von Ehrgeiz und mein Bruder besaß ihn, das weiß ich wohl; aber in diesen ersten vierundzwanzig Stunden nach dem Tode seines verehrten alten Königs trieb ihn sicher nur sein Serz zu dem, was er tat. Die eigene Person trat in den Sintergrund, während seine Seele von dem Ernst des bedeutungsvollen Augenblickes ergriffen war. Wirklich erstaunt, hörte er in dieser Stunde den Vorwurf an und bedauerte nur die Schwäche der menschlichen Natur. Er ahnte damals wohl nicht, daß es für ihn bedeutungsvoll war, daß diese Partei ihm auf den ersten Schritten hemmend entgegegentrat.

Es war zu verwundern, daß die Familie sich schon an diesem Tage trennte. Die Gesundheit der Raiserin, ward vorgeschützt, be-



<sup>1)</sup> Carl v. Röber, Chef bes Generalftabs im 2. Armeetorps; vgl. v. S. 36.





bürfe ber freien Luft, und so begleiteten Prinz Karl und seine Familie den Kaiser und die Kaiserin nach Potsdam, während der königliche und der Prinz Wilhelmsche Sof hier blieben; überhaupt standen die beiden Brüder sich sehr gut. Die eigentliche Ursache der Übersiedelung nach Potsdam lag aber in der Unruhe der Kaiserin, die die traurigen Eindrücke hier im Schloß und Palais scheute. Ja es war schmerzlich und störend zu bemerken, wie die Verwöhnung des Lebens sogar auf die Tiefe des Gefühls ihren Einsluß aus- übte und wie die Kaiserin nur um dem äußeren Unstande zu genügen die Trauer um den Vater trug, sie aber in ihren Immern mit Eile abwars. Alls sie wenige Wochen darauf nach Ems ging, verletzte sie dort manches preußische Serz durch die Sast, mit der sie Partieen arrangierte und durch die Eile, mit der sie aus ihrer Kleidung die tieferen Zeichen der Trauer verbannte.

In dem Albend des 8. follte die Leiche des Königs nach dem Schloß gebracht werden, um dort nach seiner eigenen Bestimmung in dem Zimmer, wo seine geliebte Frau gestanden hatte, seinem Volke zuletzt gezeigt zu werden. Man hatte es geheim halten wollen, um in seinem Sinne zu handeln und jede Ostentation, jede unnötige Feierlichteit zu vermeiden. Indessen bei der lebendigen Teilnahme des Volkes war es dennoch bekannt geworden und es hatten sich auf dem Platze und bis nach dem Schlosse hin viele Menschen eingefunden; aber man ehrte den Vefehl des Verstorbenen, alles blieb in einer gemessenen Entsernung und nur leise flüsterte man es sich zu, als vom Schlosse her gegen 12 Uhr ein Mann im Militär-Überrock kam: "Das ist der König, er begleitet den Vater noch auf seinem letzen Wege." Der Mann verschwand im Palais."

Balb darauf öffneten sich lautlos die Türen und in die schöne Sommernacht hinaus traten zwölf Unteroffiziere, auf ihren Schultern die königliche Leiche tragend. Dicht hinter dem Sarge gingen die

<sup>1)</sup> Auch Gräfin Bernstorff klagt darüber, daß sich der Charakter der Raiserin Charlotte in dem Glanz des Petersburger Soses zu ihren Ungunsten verändert habe. Vgl. Gräfin Elise Bernstorff a. a. O. II, S. 140, 145.

<sup>2)</sup> Dem jetigen Palais des Kronprinzen, früheren Palais Kaifer Friedrichs.



Brüder, der Rönig und Prinz Wilhelm, sowie ihr Schwager, der Prinz Friedrich der Niederlande, ihnen folgte der Fürst Wittgenstein, die Adjutanten des alten Rönigs und seine Diener. Ohne Geräusch ging der Zug von der Rampe des Palais hinunter, an der Menge vorüber, die mit entblößtem Saupte in ehrfurchtsvoller Entfernung folgte. Die Türen des Palais, von dem aus sonst ein ganzes Land regiert ward, schlossen sich, nachdem die Leiche des väterlichen Königs es verlassen hatte. Einsam und verödet blieb es als Dentmal einer schönen Vergangenheit.



Um andern Tage ward die verehrte Leiche öffentlich ausgestellt. Der Verstorbene hatte alles selbst bestimmt, dis auf den Anzug, in dem man ihn bestatten sollte. Er trug die Unisorm des 1. Garde-Regiments; seinen Mantel umgeschlagen, so einfach, wie man ihn so oft gesehen hatte, lag er auch jest vor den Augen seines Volkes da, und jeder nahm das Vild seines schlichten, edlen Charakters mit sich fort.

Wenige Tage barauf, am 11., war bas große feierliche Begräbnis vom Schlosse nach dem Dom. Diese Feier ward ebenfalls nach seiner Anordnung ausgeführt. Was seinen königlichen Aberresten noch für Ehren erwiesen werden sollten, bestimmte er selbst, wie über etwas, was sein Sohn nicht bas Recht habe zu ändern; es gehörte ber Burbe feiner königlichen Stellung an; aber wenn ben äußeren Formen Benüge geleiftet worden sei, bann, hatte er geäußert, sollte man ihn still und und ohne Pomp nach Charlottenburg bringen: benn bort an ber Seite ber Frau, die bas Blück seines Lebens ausgemacht habe, wolle er ruhen. Es sei ihm dieser Ort immer ein Aufenthalt ernster Erinnerung und stiller Sammlung gewesen; er wünsche, daß er seinen Rindern als Grabmal ihrer Eltern basselbe bleiben möchte. — Ja, in ber Trauer und im Blück, immer hat er an ihrem Sarge sich Kraft geholt. In der bunklen Tannenallee, die nach dem Maufoleum führt, sah man den einsamen Mann oft tiefgebeugt wandeln, aber borthin trugen ibn seine kräftigen Schritte auch zuerst, als er von Paris nach dem Vefreiungstriege heimtehrte und ihr brachte er, was fie im Leben fo beiß für





ihn ersehnte, den Lorbeerzweig, den er bei dem Einzuge in Paris empfangen hatte. Nun sollten seine Kinder ihm auch dort seine stille Ruhestätte bereiten.

Die Trauerpracht einer öffentlichen königlichen Bestattung bat etwas Grauenhaftes. Alles, was Erbenschmuck und Pomp beißt, wird noch auf diesem letten Bange entfaltet, aber alles ift mit bem schwarzen Trauerflor körperlich und geistig überzogen. So war es auch bier, doch die Trauer ging tief aus dem Innern bervor und es war wohl kein Berz unter den Zuschauern, was nicht in bankbarer Erinnerung schlug, als ber Trauerwagen unter bem toniglichen Balbachin auf ber Trauerbahn dumpf rollend an ihnen vorüberfuhr. Man war an dem alten König keine lebhafte Außerung seines Gefühls gewohnt, streng verschloß er seine Trauer in sich. Um so mehr fiel die weiche Betrübnis des Nachfolgers auf; als er im Dom, bem Juge bes Bergens folgend, am Sarge nieberkniete und ihn tüßte, sah man darin ben Ausbruck einer Liebe, die bie schönsten Folgen tragen werbe. Alle Kinder und Schwiegerkinder waren bem Bater zu Fuß gefolgt, nur die Raiferin nicht; sie war zwar wirklich leibend, aber man vermißte fie boch ungern. Ebenso war auch die Fürstin Liegnis nicht unter den Leidtragenden. Man hatte nicht gewußt, welcher Plat ihr eingeräumt werden sollte und beshalb war der treuen Pflegerin, der der König und die Königin fonst viel Liebe bewiesen, die Stelle verschlossen, wo sie hingehörte. Sier trat zuerst die Richtung, dem Sofe eine strenge Etikette zu geben, störend hervor. Es blieb indeffen bennoch für alle ein erbebenber, tief erschütternber Morgen.

Es folgen hier einige Stellen aus dem Tagebuch Marie de la Motte-Fouqués, die unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse in den Tagen der Beisetungsseierlichkeiten niedergeschrieben wurden.

### Tagebuch.

13. Juni 1840.

Seute traf mich der Besuch der Sofdame der Fürstin, Fräulein Jasmund recht erschütternd. Sie verlieren dort mit der Fürstin 328



in dem König ihren Salt und Mittelpunkt. Die Fürstin ist eine anschmiegende, unselbständige Natur, sie folgt dem Willen anderer, ohne sich selbst einen Lebensplan entwersen zu können. So überließ der König es jest ganz ihrem Ermessen, wo sie sich für den ersten Augenblick etablieren wolle, und sie wählte Charlottenburg. Die Königin besuchte sie einige Zeit darauf, fand sie aber so niedergebeugt, augenscheinlich die Isolierung in Charlottenburg scheuend, daß sie ihr vorschlug mit nach Potsdam zu kommen. Die Fürstin nahm den Gedanken freudig auf, und der König gab sogleich den Vefehl: man solle ihr, wo sie auch zu wohnen wünsche, die Zimmer einräumen, die sie mit seinem Vater sonst bewohnt habe.



Alls jedoch ihr Bruder Graf Harrach!) eintraf, wollte sie ihn ungestört sehen; in Potsdam konnte das nicht geschehen; früher hatte man ihr Schönhausen offeriert, so bestimmte sie sich, dorthin zu ziehen. Nun wohnt sie ganz entsernt von der königlichen Familie, was keinen guten Eindruck macht, umsomehr, als sie sich schon durch unwesentliche Bedenken abhalten ließ, der Leiche des Königs nachzufolgen. Der eine sagte ihr, es werde sie zu sehr angreisen, andere, es sei nicht Sitte, daß Witwen folgen. Sätte sie einen Wunsch ausgesprochen, so wäre gewiß der jetzige König der erste gewesen, ihr den gebührenden Platz einzuräumen, doch sie wußte nicht, was sie tun sollte und die alte Gräfin Reede mag Rangschwierigkeiten gefunden haben.

8. Juli 1840.

Um 3. Juli hat die Königin hier ihre Trauercour nach alter Sitte gehalten. Sie saß im halbdunklen Zimmer mit Kreppschleiern vor dem Gesicht. Ulle Serren der Gesellschaft in tiefer Trauer, die Damen verschleiert, zogen, sich stumm verbeugend, wie Schatten an ihr vorüber. Diese Zeremonie, die weder zu der Zeit noch zu den Persönlichkeiten paßt, hat keinen ergreifenden, sondern einen halb graulichen, halb komischen Eindruck gemacht. Ich wollte, man

<sup>1)</sup> Karl Philipp Graf v. Sarrach (1795—1878), österreichischer Sauptsmann und Gutsbesiger in Preußisch-Schlesien.





hätte sich mit den Beweisen tiefgefühlter Trauer begnügt, welche diese Zeit charakterisieren.

Der einzig feierliche Moment dabei soll gewesen sein, wie die Prinzeß von Preußen i) allein ihre Cour machte. Sich tief vor der Königin verneigend, hat sie ihr die Sand getüßt und sich dann mit vielem Anstand entfernt. So tritt sie bei einer Zeremonie zum erstenmal in dieser Zeit hervor.

Während alles unbefriedigt davon zurücklehrte, kam die kleine Kröcher? ganz in Thränen zu mir. Die Fürstin hatte ihre Damen zu der Cour geschickt, und für sie war der Eindruck herzzerreißend gewesen.

Sier wird ber Faden der späterhin niedergeschriebenen Erzählung wieder aufgenommen.

Wie der Schatten dieser feierlichen Bestattung erschien in der Stille der Nacht das Geleit, das den Verstorbenen nach Charlottenburg brachte.

Wieder war vom Domplat an, die Linden hinunter den Weg nach Charlottenburg bezeichnend, das Volk versammelt. Kopf an Ropf standen sie in feierlicher Erwartung, alle Fenster der Säuser waren besetz; es war eine schöne Sommernacht, in der ein bedeckter Simmel den Schein des Mondes milderte. Da bewegte sich ein dunkler Jug vom Dom her in der Mitte der Linden dem Tore zu. Ein einfacher Wagen trug den Sarg des geliebten Königs, seine Gardedukorps ritten neben dem Juge und in einigen Wagen folgten die nächsten Umgebungen des Verstorbenen. Der rote Schein der Fackeln warf ein düstres Licht auf die dunklen Gestalten. Lautlos und langsam bewegte sich der Jug wie im Traum an uns allen vorüber; immer weiter entsernte sich dann das Licht der Fackeln wieder, dis es sich endlich in den dichtbelaubten Väumen des Tiergartens gänzlich verlor.

Mit diesem letzten Scheine endigte nun auch jede Beziehung zu dem treuen Regenten. War es die Erinnerung einer langen

<sup>1)</sup> Die spätere Raiserin Augusta.

<sup>2)</sup> Fräulein v. Rröcher, Sofdame ber Fürstin Liegnin.



gesegneten Regierung oder die Ahnung einer schweren Zukunft, die die Gerzen so gedrückt aufatmen ließ? — Wer vermag das zu entscheiden! —

Un der Gruft der Mutter empfingen die Kinder den Sarg des Vaters und brachten ihn zu der so oft von ihm ersehnten Ruhe.
— Als sie dann aus dem dunklen Gebäude traten, empfing sie die aufgehende Sonne, die flammend im Osten sich erhob, während von der anderen Seite der Mond als große glühende Rugel noch am Simmel stand. Wie geblendet blieben alle stehen. Ein jeder fühlte die Vedeutung des Simmelsbildes, den Kampf zwischen einem vergehenden und aufgehenden Zeitalter. Über wohl ein jeder hatte ein anderes Vild von der Zukunft.



#### Drittes Rapitel.

## Beginn der neuen Regierung.

auf die ersten Schritte der neuen Regierung und aus jeder ihrer Sandlungen wollte man sich ein Vild des Charakters desjenigen machen, dem fortan das Land vertrauen sollte. Wie ich schon mehrere Mal erwähnte, lag in der Verschiedenheit der Naturen von Vater und Sohn auch der Grund, daß der Ausdruck der Anhänglichkeit für den neuen König ein ganz anderer ward, als man es sich bei dem verstorbenen König erlaubt haben würde. Er sprach sich bei jeder Gelegenheit mit einer Lebendigkeit, ja mit einem Schwung der Seele aus, die in denen, welche sonst nur gewohnt waren, kurze, meist ernste Worte aus dem königlichen Munde zu vernehmen, eine Antwort hervorrief, die der gewöhnlichen Form einen wärmeren Anstrich verlieh. Ze höher die Menschen stehen, je größer wird der Einsluß ihrer Eigentümlichkeit, und wer die ersten Monate der Regierung dieses





Königs miterlebt hat, wird wissen, daß ich nicht übertreibe, wenn ich sage, daß man sich eines erhöhteren Vaterlandsgefühls bewußt ward, in dem jeder Preuße von diesem Regiment eine gesteigerte geistige Wichtigkeit für unser Land hoffte.

Die Versammlung des Staatsrates, die schon am Tage vor der seierlichen Bestattung, am 10., von dem neuen Serrscher besohlen war, erschütterte alle Unwesenden tief. Die Unrede, welche der König ihnen hielt, war ganz geeignet, ihm alle Serzen zu gewinnen; er dankte ihnen für die Selbständigkeit, mit der alle Mitglieder in den früheren Jahren ihm gegenüber ihre oft adweichenden Meinungen ausgesprochen haben, versicherte, wie sein Vertrauen zu ihnen seinen sessen Vrund in dem schönsten Zeugnissssinde, das er ihnen geben könne: daß keins der Mitglieder sich je von der untergehenden Sonne abgewandt habe, um sich der aufgehenden zu nähern. Auf diese Treue der Charaktere bauend, rechne er auf ihre Liebe, aber auch auf ihre Offenheit.

Selbst Naturen, welche die lebendige Ausbrucksweise bei einem Könige mißbilligten, konnten sich des Zaubers nicht erwehren, der in derselben lag. Der Graf Alvensleben, damals Finanzminister, trat dem neuen König von Anfang an mit Mißtrauen entgegen und er prohezeite, leider nur zu wahr, die Verlegenheiten, die aus dieser Eigenkümlichkeit dem phantasiereichen Könige erwachsen würden. Es ging ihm aber wie den meisten Menschen: er tadelte die ihm entgegengesetze Natur; ward er aber gar persönlich hervorgezogen, so fühlte er sich geschmeichelt.

Den 13. fand die Eidesleistung der Staatsminister statt, die ebenfalls in derselben außergewöhnlichen Weise vor sich ging.

<sup>1)</sup> Albrecht, Graf v. Alvensleben (1794—1858) war 1835 nach Maaßens Tode preußischer Finanzminister geworden, was er bis 1842 blieb; ein nüchterner Bureaukrat, sparsam und umsichtig, aber ohne schöpferischen Beist. Vgl. o. S. 165, Anm. 2.

Marie v. Fouqué urteilt (im Sinne ihres Bruders) an anderer Stelle über Alvensleben wie folgt:

Scharf und klug in der Auffassung hatte Alvensleben ein sehr selbstständiges Urteil über Menschen, worin er weder durch Gefühl noch Phantasie 332



Einem jedem wußte der König ein bedeutungsvolles Wort zu fagen, was auf Charafter und Stellung Bezug nahm, so bag ber einzelne eine persönliche Beachtung fühlte. Mein Bruder war nicht blind gegen bie Schatten, die biefem erften hellen Lichte folgen mußten und begleitete ben Eindruck, ben ber Anfang biefer Regierung machte, mit einer Alrt Unruhe und Bergenssorge. Sein Verhältnis schien sich gleich zu bleiben, wenn auch natürlich die Stellung eine andere ward. An diesem 13. rief ihn ber Rönig, nachdem er mit allen anderen gesprochen hatte, zu sich heran und breitete beide Arme mit den Worten aus: "Das Serz kommt zulest!" Man hat später meinem Bruder oft vorgeworfen, sich bei der längeren Renntnis bes Rönigs bennoch in ber Auffassung seiner Beziehung zu ibm verrechnet zu haben; indeffen, wer felbst ein lebhaftes Befühl besitt, wird durch das bligähnliche Verhalten in den Worten dieses Serrn leicht über die Tragweite berfelben getäuscht und ein anderes bleibt es, nach einer jahrelangen Erfahrung sich ein Urteil zu konstruieren, als einer begabten Natur gegenüber ber Gewalt des Moments zu wiberstehen.



beirrt ward. Er war treu in seinen Beziehungen zu alten Freunden; aber er bedurfte ihrer innerlich nicht, und so trieb ihn sein Gesühl auch nie zu Schritten, die der nüchterne Verstand tadeln oder unnüt sinden konnte. Ohne andere Familienbeziehungen als die ziemlich gleichgültigen zu seinen Geschwistern, ging er durch die Welt seinen Weg, geachtet, ja geliebt von seinen Freunden, wahr gegen sie bis in die kleinsten Veziehungen, originell in Auffassung von Menschen und Verhältnissen, ohne sich durch Moderichtungen oder später durch Parteieinstüsse leiten zu lassen, ein seltener und undezahlbarer Ratgeber sür einen Regenten, denn er sah die Verhältnisse klar und sprach ohne Menschenfurcht aus, was er für Recht erkannte. Bei König Friedrich Wilhelm IV. sehlte ihm aber der Maßstad zu einer richtigen Veurteilung seiner Eigentümlichkeit; er verstand weder die Phantasie noch die leicht erregbare Gefühlswelt dieses Charatters, der ihm stets fremd blieb.







treten, ber zwischen den Charakteren der beiden Serrscher bestand. Ich lasse das bekannt Gewordene unerwähnt und sage nur, daß er selbst alle Andenken für seine Kinder bestimmte, wie den schwarzen Ablerorden, den er immer selbst getragen hatte, dem Könige, seinen Degen dem Sohne des Prinzen von Preußen. Der hatte das alles aufgeschrieben und mit den liebevollsten Worten begleitet. — Der König und die Königin waren tief ergrissen von dem, was ihnen aus der Krankheit noch durch den Fürsten Wittgenstein mitgeteilt ward; die Liebe, die sich in seinem Testamente, wie in dem lestgeschriebenen Vriese an seinen Nachfolger für sein Land aussprach, trat so lebendig hervor, daß der König auch hier von der gewöhnlich hergebrachten Form abwich und eine teilweise Vekanntmachung beschloß.

Der Sof war seit dem 14. ganz nach Potsdam und Sanssouci übergesiedelt, wo sich von nah und fern die Familie und fürstliche Personen versammelten, um ihr Beileid zu bezeigen; wie sich denn überhaupt eine so allgemeine Teilnahme aussprach, wie man es wenigstens von fremden Ländern nicht vorhersehen konnte.

Der Tod des Königs bildete gewissermaßen den Schlußstein der Begebenheiten der letten zwanzig Jahre. Mit ihm starben die Regenten aus, die Deutschlands Erniedrigung und seine Erhebung mit erlebten. Er ward als der Erhalter des Friedens betrachtet, schon bei verschiedenen Belegenheiten hatte seine Stimme die drohende Befahr abgewendet. Nach der Geschichte seiner Regierung konnte seine Friedensliebe nicht als Mangel an Mut gedeutet werden, und so durfte er den Wunsch nach Ruhe in erweitertem Sinne vertreten, als jüngere Regenten vermochten.

Dazu kam, daß grade in diesem Jahre die orientalische Frage wieder einmal Europa aus dem Gleichgewicht zu bringen drohte, I

<sup>1)</sup> Dem späteren Raiser Friedrich, geb. 18. Ottober 1831.

<sup>2)</sup> Oder den Frieden mit herbeiführen helfen, wie 1829 den von Abrianopel, durch Entsendung des Generals v. Müffling. Vgl. o. S. 209, Alnm. 3.

<sup>3)</sup> Mehemed Uli, der Vizelönig von Ügypten, hatte sich gegen den Sultan empört, die Türken geschlagen und stellte, von Frankreich unterstützt, 334



und man konnte nicht voraussehen, daß das Ende derselben den Vertrag von 1841 bilden werde, der bis zum Jahre 1852 den darin liegenden Reim zum Unfrieden ruhen lassen sollte. Die Teilnahme an dem für Preußen so wichtigen Ereignis war also wohl in der Lage der Verhältnisse begreislich; aber überraschen mußte die Unerkennung, die der verschlossene Charakter des verstorbenen Königs fand, ja selbst in französischen Blättern ward des Todes desselben mit einer Ehrfurcht und Einfachheit gedacht, die ein Verständnis bewiesen, das man gerade dort nicht vorausseste. Genug, diese Erfahrung gab einen neuen Beitrag zu der alten Lehre, daß die Wahrheit eine Gewalt in sich trägt, die mächtiger ist, als alle abssichtlichen Sandlungen der Menschen.



Der Rönig schickte die Auszüge desselben, deren Auswahl er selbst getroffen hatte, mit, sowie einen Entwurf zu der Einleitung, mit der er die letzten Worte seines Vaters seinem Volte übergeben wollte. Er ist so charakteristisch, entspringt so sehr aus der Eigentümlichkeit des Rönigs und gibt den Geist ganz wieder, der in jenen Womenten herrschte, daß ich ihm hier eine Stelle anweise; denn wenn auch denjenigen bekannt, welche diese Zeit mit erlebten, werden diese Worte vielleicht verklingen, wie die ganze Stimmung und der Enthusiasmus jener Tage. Mein Bruder änderte natürlich nichts an den ihm übersandten Zeilen und am 19. Juni erschienen die folgenden königlichen Worte in der Staatszeitung:

"Ich befehle, zwei kostbare Dokumente ber Öffentlichkeit zu übergeben, welche Mir nach bem Willen Meines in Gott ruhenden



-111

bie verwegensten Forderungen, bis die vier anderen europäischen Großmächte sich zu einer Quadrupelallianz vereinigten und Ali zur Erfüllung der von ihnen vorgelegten Friedensbedingungen zwangen.





königlichen Vaters und Serrn am Tage seines Seimganges, beide von seiner eigenen Sand geschrieben und vom 1. Juni 1827 datiert, eingehändigt worden sind.

Der Helbentönig aus unserer großen Zeit ist geschieben und zu seiner Ruhe an der Seite der heißbeweinten Unvergeßlichen eingegangen. Ich bitte Gott, den Lenter der Gerzen, daß er die Liebe des Volkes, die Friedrich Wilhelm den Dritten in den Tagen der Gesahr getragen, ihm sein Alter erleichtert und die Vitterkeit des Todes versüßt hat, auf Mich, seinen Sohn und Nachfolger übergehen lasse, der Ich mit Gott entschlossen din, in den Wegen des Vaters zu wandeln. Mein Volk bete mit Mir um Erhaltung des segensreichen Friedens, des teuren Kleinodes, das er uns im Schweiße seines Angesichts errungen und mit treuen Vaterhänden gepslegt hat. Das weiß Ich! sollte dies Kleinod je gefährdet werden was Gott verhüte —, so erhebt sich Mein Volk wie ein Mann auf Meinen Ruf, wie Sein Volk sich auf Seinen Ruf erhob.

Solch ein Volk ist es wert und fähig, die königlichen Worte zu vernehmen, welche hier folgen und es wird einsehen, daß Ich den Anfang Meines Regiments durch keinen schöneren Akt, als die Veröffentlichung derselben bezeichnen kann.

Sanssouci, im Juni 1840.

gez. Friedrich Wilhelm."

Die bezeichneten Auszüge aus dem Testament vervollständigen eine Bekanntmachung, die mit einer so allgemeinen Bewegung aufgenommen wurde, daß sie an Enthusiasmus grenzte, da die Worte des neuen Königs der Art waren, daß der Blick über die Trauer der Gegenwart hinaus auf einer glückverheißenden Zukunft ruhen durfte.

Nachdem nun die Ordnung des Lebens sich in seinem täglichen Gange wieder fühlbar machte, ward es natürlich schwer, die gespannten, auf etwas Ungewöhnliches gestellten Gemüter zu befriedigen. Man sah voraus, die neue Regierung werde in der äußeren Politik jugendlicher und tatendurstig auftreten; man war auf einen Krieg gefaßt, ja, die allgemeine Stimmung glaubte in einem Kriege den 336



Ausweg zur Schlichtung mancher ungelösten Fragen zu sehen, zu denen hauptsächlich die katholischen Verwickelungen gehörten, die man bei der persönlichen Sinneigung des Königs für den Erzbischof Droste und der ihm anhängenden Partei besonders fürchtete.

Der König berief auch schon am 28. Juni einen Kabinettsrat, um über die schwebenden Fragen zwischen Rom und Preußen den Rat feiner Minister zu hören. Sier, wie bei allen Gelegenheiten, traten die eigenen Unsichten des Königs für den Augenblick in den Hintergrund. Er schien sich der Notwendigkeit und den Unsichten seiner erfahrenen Räte unterzuordnen; dies hatte man gerade von ihm nicht erwartet, und es erhöhte für den Augenblick die allgemeine Bewunderung, spannte aber auch die Erwartung für die Butunft um so höher. Ich sage, er schien ben Bründen seiner Räte nachzugeben. Die Erfahrung bat gelehrt, daß es in seinem Charafter liegt, die entgegengesetten Unsichten ruhig anzuhören, boch während ber Gegner glauben tann, ihn überzeugt zu haben, sucht sein scharfer Verstand im Verein mit einer Phantasie, die ihn über die Wirklichkeit hinaushebt, gerade in dem Widerspruch neue Belege für seine Unsicht. Der träumende Blick, mit dem er in solchen Augenblicken den Sprechenden in Ungewißheit läßt, ob er seinen Gründen nachgibt, schweift bann in eine Zukunft, wo gunftigere Verhältniffe und Umftande die Ausführung feiner Plane möglich machen; er läßt für den Moment geschehen, was er nicht die Rraft hat zu ändern.

Er täuscht durch diese Individualität die Menschen, die mit ihm in geschäftlicher Beziehung stehen, und die Erfahrung belehrt sie erst, daß in dem König nie ein Gedanke aufgegeben wird, der mit seiner Geistesrichtung in Verbindung steht. Er tritt immer wieder in das Leben, sowie das momentane Sindernis überwunden ist. Wein Bruder hat das oft und schwer empfunden. —

In dem Verhältnisse zu Rom war die Vorliebe, die er der katholischen Kirche stets bewiesen hatte, in Streit geraten mit dem verletzen Selbstgefühl als König. Seiner Macht stellte sich eine



<sup>1)</sup> Genau ebenso urteilt Treitschke, a. a. D. V, S. 13.





andere gegenüber, und er empfand bas als Gelbstherrscher lebendiger wie früher, ein Gefühl, was noch gestachelt ward burch die Rränkungen, die dem Vater geworden waren, beffen Tod seine Seele noch bewegte. So sehr er nun eine Vereinigung mit Rom wünschte, so sah er wohl, daß Öfterreich sowohl als Bayern sich feindlich gegen Preußen bewiesen hatten, ihre Vermittelung also vermieden werden mußte. Er faßte vielmehr ben Gedanken, direkt bem Papste seine Unfichten aussprechen zu laffen, und unter bem Vorwande, dem in Rom lebenden Prinzen Beinrich 1), seinem Ontel, wie es üblich ift, seine Teilnahme durch einen Abgesandten auszubrücken, mählte er einen Grafen Brühl, einen Ratholiken") bazu, der aber besonders den Auftrag erhielt, dem Papst zu fagen, welche Linie der Rönig sich in der tatholischen Streitfrage gezogen habe, und von ihm zu erfahren, welche Aussichten Preußen unter biefen Umständen auf Frieden habe. Bu gleicher Zeit schrieb er bem Fürsten Metternich einen klaren und bestimmten Brief, und bie Antwort an den König von Bavern auf bas Rondolenzschreiben, was der jüngste Sohn desselben, Prinz Luitpold, felbst hierhergebracht hatte, war in einem Cone abgefaßt, ber Bayern feine Saltung in dem religiösen Rampfe vorwarf. Der greise Rönig habe in den letten Jahren seines Lebens tief ben Schmerz empfunden, ben ihm die feindliche Stellung beutscher Regierungen verursacht habe und namentlich habe Bavern barin manches wieder gut zu machen. Er, ber Sohn, fähe in ber Sendung eines königlichen Prinzen den Beweis, daß ber Rönig das Undenken seines Vaters noch im Tode ehren wolle; er spreche beshalb die Soffnung aus, daß die bayerische Regierung fortan auch mit der Tat die Kränkungen auslöschen werde, die Preußen bis jest empfangen habe.

<sup>1)</sup> Jüngerer Bruder Friedrich Wilhelms III. (1781—1846), schlaff und indolent. Er lag die letzten zwanzig Jahre seines Lebens, ohne krank zu sein, im Bett. Vgl. Stammtafel II.

<sup>2)</sup> Die jüngste (Pförtensche) Linie des Sauses Brühl war katholisch, ihr damaliges Saupt Graf Friedrich August Abelbert (geb. 1791).

har der zweitjüngste Sohn König Ludwigs I.

38



Das alles hatte man nicht erwartet und es war ein Augenblick, wo man glauben burfte, daß die neue Regierung nicht allein Preußens, sondern auch Deutschlands Größe begründen würde. — Die orientalische Frage hatte für den Augenblick, wie ich schon früher erwähnte, in einem Vertrage geendigt. Die vier Mächte, Rugland, England, Öfterreich und Preußen vereinigten sich als Garanten desselben und durch diese Quadrupel-Allianz blieb Frankreich in jener wichtigen Angelegenheit ohne Einfluß. Die Rammern waren versammelt; es fielen heftige Reben und bas Ministerium äußerte sich zuletzt gegen die betreffenden Besandten in sehr provozierender Weise, so daß man wohl nicht ohne Grund einen Krieg fürchtete. Preußen mußte zuerst gerüstet sein; die französische Regierung mochte wohl durch ihre Außerungen den Charafter des neuen Königs prüfen wollen und ich erinnere mich sehr wohl, wie gespannt mein Bruder war, in welcher Weise ber Ronig die Stellung Preußens Er selbst, ber ihn so genau kannte, glaubte, er würde ben ihm hingeworfenen Fehbehandschuh aufnehmen, und die ruhigen Worte, in benen ber Rönig feine Meinung tund gab, überraschten ihn sehr. "Er sei ber Unsicht," so lauteten sie, "daß man bie französischen Rodomontaden unbeachtet vorübergeben laffen müßte, fo lange sie sich nur in Worten tundgaben. Sollten die Drohungen zu Saten werben, würde Preußen sein Schwert ziehen."

Verglich man diese Mäßigung mit seinem früher ausgesprochenem scharfen Tadel in ähnlichen Fällen, so mußte man in dieser Veränderung seiner Unsichten mehr Ruhe erkennen als man vorausgesett hatte und seine politische Saltung erhöhte die Exaltation des Alugenblicks. Diesenigen aber, die ihm näher standen, frugen schon damals: ist das Weisheit oder ist es ein Charakterzug, daß er sich scheut, mit kühner Sand die Ereignisse zu leiten? Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß er den Kampf scheut und daß seine Friedensliebe noch größer ist als die seines Vaters.







Viertes Rapitel.

# König Friedrich Wilhelm IV. und seine Ratgeber.

mm Innern zeigte sich balb eine große Veränderung in der Art des Regierens. Die Anordnungen wurden dem Rönige bei weitem nicht schnell genug ausgeführt; er vergaß in seiner lebendigen Phantasie die Zeit zu berechnen, bie zu ber materiellen Ausführung eines Befehls nötig war.1) Wenn die Sache in seinem Beifte als recht erkannt war, sollte sie auch schnell Fleisch und Blut gewinnen. Dazu trat die erschwerende Eigentümlichkeit seiner Natur, die ich schon erwähnte; er rief die Diskussionen bervor, doch hatten sie nicht den Vorteil, daß er eine andere Seite der fraglichen Begenstände erkannte, sondern sie blieben eine zeitraubende Gewohnheit, ohne Rugen für die Sache ober für den König selbst. Mein Bruder war in den ersten Monaten seiner Regierung der einzige in seinen Umgebungen, ber die Gabe besaß, seinen Gebanken eine praktische Gestalt zu geben, und so hingeriffen er auch momentan von dem Flug feiner Ibeen war, so hörte ich doch von ihm früher als viele andere der Klippen Erwähnung tun, die ber neuen Regierung brobten.

In billiger Rücksicht waren die ersten Monate ohne Veränderungen in persönlicher Veziehung hingegangen. Die Ministerien waren teilweise durch Leute besetht, die dem jetigen Serrscher bequem waren und unter ihnen trat ihm wohl nur Serr v. Werther ), Minister des Äußern, hemmend entgegen. Alt, nie mit lebendigen Geistesgaben ausgestattet, den ruhigen Gang einer alten Regierung gewohnt, war er unfähig, dem schnellen Geist, den ideenreichen Plänen zu folgen; und da er den persönlichen Vortrag bei dem Könige hatte, so empfand dieser die Trockenheit und Langsamkeit

<sup>1)</sup> Bgl. zu dem Folgenden die Charakteristik des Königs bei Treitschke, a. a. O. V, S. 6—16.

<sup>9</sup> Vgl. o. S. 209, Anm. 4.



doppelt störend. Besonders trat das bei der Sendung des Grafen Brühl nach Rom hervor, wo die Instruktionen, die er mitnehmen sollte, sich dis in das Unendliche verzögerten und als sie endlich dem Könige vorgelegt wurden, das nicht besagten, was er bezweckt hatte. Es war denn auch bald von einer anderen Besetung die Rede.

In der näheren Umgebung des Königs war der alte Fürst Wittgenstein gang in seiner vorigen Stellung geblieben. Broßmütig hatte ber neue Gerrscher alle Kränkungen und Sindernisse vergeffen, die er ihm in einer Zeit in den Weg legte, wo er alle Beziehungen des Königs zu der Welt in Sänden hatte und wo er immer trennend zwischen Vater und Sohn stand. Unmittelbar nach dem Tobe des ersteren schien er trot aller früheren Vorurteile sich bem neuen Serrn ganz anzuschließen. Ich habe in diesen Aufzeichnungen angeführt, wie er in ben entscheibenden Tagen nur seine Pflicht als Staatsmann vor Augen hatte. Aber nachdem die seiner Natur nicht entsprechende Erregung nachgelassen batte, fühlte er mit seinem scharfen Verstande, daß er troß aller seiner Würden diesem Könige nie nabe stehen werde und daß seine Macht dadurch gebrochen war. Er konnte sich indessen nicht überwinden, seinen Plat aufzugeben, und da er nicht um den Abschied bat, konnte er ihm auch nicht gegeben werden. Alt und franklich, traf ihn das Verlaffen von Seiten der Welt doppelt schmerzlich, und die Bitterkeit und Schärfe in seinem Tabel über alle und jede neue Einrichtung überstieg oft alles Maß. Dabei legte er überall, wo er es vermochte, dem Könige Sindernisse in den Weg, und weder die wirklich fast übertriebene Güte ber Königin, noch die sich stets gleich bleibende Rücksicht des Königs entwaffneten ihn. Er hatte eine kalte, kleinliche, ungroßmütige Natur, und nur in einzelnen Momenten, hat man eine Urt von Erweichung an ihm bemerkt. Seine scharfe Beobachtungsgabe, bas richtige Urteil, bas er sich burch eine lange Erfahrung gebildet hatte, die Renntnis aller Verhältniffe und Personen im In- und Auslande, hätten ihn zu einer wichtigen Stütze für den König befähigt; der strenge Tadel ward also boppelt







gefährlich in dem Munde eines so bekannten und klugen Mannes. Seine nähere Umgebung nahm auch sehr bald seine Unsichten über den König an, und man mußte besonders seinen Einfluß auf den Fürsten Metternich fürchten.

Eine zweite Person, die ihren Einfluß paralpsiert fühlte, war ber General v. Lindheim, vortragender Generalabjutant in ben Militärsachen. 1) Er war ein Garbeoffizier aus Potsbam, sowohl in Erscheinung, als in seinen Unsichten geblieben. Militärische Haltung und Ehrgefühl, sowie eine strenge Pflichttreue in seinem Beruf, waren Eigenschaften, benen man alle Achtung zollen mußte; boch war sein Ideentreis so eng, daß ihm jede höhere Auffassung fehlte, und was von dem Gange der Gewohnheit abwich, erschien ibm als eine tabelnswerte Neuerung. Während bes Lebens bes alten Königs war alles so nach einer bestimmten Schablone geregelt gewesen, daß nur ein ftrenges Festhalten daran verlangt ward. Der bestimmte Wille bes alten Königs in allen Arrangements und Veränderungen der Alrmee machten sein Verhältnis zu einem militärisch-dienstlichen, und wenn ber vortragende Abjutant auch immer eine sehr gesuchte und wichtige Person für das Militär blieb, so war der Einfluß, den er ausübte, mehr passiver Natur. Bei allen Gesuchen oder selbst bei Wünschen, mit benen die Minister sich an ihn als Mittelsperson wandten, antwortete er nur durch ein bedeutsames Schweigen und ließ jeden darüber in Zweifel, inwiefern man ihn überzeugt hatte.

Dieser steife, trockene und schweigsame Mann paßte nun wenig in die Art und Weise des neuen Serrschers. Der Vortrag ward durch die Natur und die Ansichten desselben ein anderer. Teils mußte der jezige König sich erst einarbeiten und verlangte Rechenschaft von Ursprung und Grund der alten Einrichtungen, die der Vortragende oft selbst nicht kannte, teils forderte der König hier

<sup>1)</sup> Der schon mehrfach erwähnte Generalmajor v. Lindheim war Generaladjutant und Referent für persönliche Angelegenheiten im Militär-tabinett. Vgl. über ihn Meinecke, Das Leben des Generalfeldmarschalls S. v. Boyen, II (1899), S. 486.



wie überall die Menschen auf, Meinung und Ansichten auszusprechen, die ein Gespräch hervorriesen, das die Vorträge über die Gebühr verlängerte, den Vortragenden ihre eigenen Arbeitsstunden verfürzte und dem entgegenzutreten Serr v. Lindheim weder die Gaben noch das Geschick besaß. So gehörte denn auch er bald zu den Unzufriedenen. Er und seine Frau, frühere Sostame der Königin, die geglaubt hatte, durch ihr Verhältnis zum Sose nicht ohne Einsluß zu bleiben, waren in ihrer Eitelteit verletzt und man hörte Vergleiche mit der Vergangenheit aussprechen, die eben nicht zum Vorteil der Gegenwart lauteten.



Während sich der König so in den beiden hervorragenden Versonen der früheren Regierung nicht verstanden fühlte und von ihnen getabelt warb, gestaltete sich sein Geschäftsleben mit seinen eigenen früheren Umgebungen auch nicht immer angenehm. Serr v. Voß') ber ihm schon als Kronprinz zum vortragenden Rat vom Könige zugeteilt war, begte zwar eine wahre Liebe zu ihm, die sich auch burch seine Treue während der ganzen Regierung ausgesprochen hat; indessen gehörte er zu der Partei, die durch diesen König ihre Grundsätze und Ansichten so verwirklicht sehen wollte, wie sie sie sich theoretisch ausgebildet hatte. Serr v. Voß war ein trockener Jurist, der keinen Maßstab in sich felbst für die bewegliche, phantastische Natur bes Königs befaß. Er ward bei jedem von seiner Unsicht abweichenden Schritt bes Königs von neuem überrascht, und da er ganz ohne Egoismus war, keinen Vorteil für sich von feinem Verhältnis verlangte, so trat er bem Rönig offen entgegen. ibm redlich seine Meinung; ohne Weisheit und Geschicklichkeit trat er mit juristischer Schärfe wie eine Begenpartei in einem Prozesse auf. Indem er zu heftig und schroff war, fruchtete er nichts, sondern erbitterte ben Rönig zuerst; später ward es fast ein Gewohnheitsscherz von der "Voßschen Streitsucht" zu sprechen, wie sie der König nannte. Bilbete ber Fürst Wittgenstein und Serr v. Lindheim ben Mittelpunkt für die Unhänger ber alten Regierung, so

<sup>1)</sup> Karl v. Voß war Geh. Ober-Justizrat und Sauptritterschaftsdirektor der Kurmark, zugleich Mitglied bes Staatsrats. Vgl. o. S. 126, 165.



Perfönlicher
3auber
Friedrich
Wilhelms
IV.

gehörte Serr v. Voß und besonders der Präsident Kleist') zu denen, die der neuen Regierung in den ersten Monaten Unglück prophezeiten. Nicht etwa, weil ich ihnen einen richtigeren oder klareren Blick über die Natur des Königs zuerkennen möchte, sondern, weil sie bald einsahen, daß er nicht ihren Weg einschlug; denn sie, wie alle Menschen, die dem Könige nahe standen, wurden von ihm bezaubert, wenn er auf ihre Unsichten einging.

Diese Alnziehungstraft übte ber König aber nicht allein auf seine Umgebungen, sondern auch auf Fernstehende aus; die Urt, wie er Gnadenbezeigungen verlieb, tat nicht allein persönlich wohl, sondern sie schmeichelte und unterstützte Unsichten und Beiftesrichtungen der verschiedensten, oft heterogensten Urt. Die Wiedereinsetzung von Arndt?) als wirklicher Professor an der Universität von Bonn, die Ernennung Boyens") jum Kriegsminister und die Berufung Alexander v. Humboldts zum Mitgliede bes Staatsrates waren Sandlungen, die eine Partei, zu der sich der König immer gehalten batte, befremden mußten, ebenso, wie fie in ber liberalen Richtung Soffnungen erregten, die später unerfüllt blieben und ben Samen ber Unzufriedenheit legten. Sieht man jest nach einer fünfzehnjährigen Erfahrung auf jene ersten Monate der Regierung zurück, so erkennt man nur zu deutlich die Anfänge unserer späteren Zustände. Augenblickliche Sympathien in dieser oder jener Richtung verleiteten zu Bevorzugungen und Sandlungen, die in der nächsten Zutunft schon ohne Folge blieben; deshalb ward keine Richtung tonsequent vertreten; es bildete sich ein Parteigeist, der sich um so heftiger gegenüberstand, je schwankender ber Schut von oben sich für ober gegen benselben bewieß. Der Rönig glaubte, in der Überzeugung seiner geistigen und irdischen Macht, über den

<sup>1)</sup> Geh. Ober-Justigrat und Kammergerichtspräsident (feit Dezember 1840).

<sup>2)</sup> Ernst Morit Urnbt war seiner freiheitlichen Gesinnung wegen 1820 von seinem Umte als Professor der Geschichte in Bonn suspendiert worden.

<sup>3)</sup> Boyen wurde am 28. Februar 1841 zum zweiten Mal zum Geh. Staats- und Kriegsminister ernannt. Vgl. Meinecke, Boyen II, S. 479.



Richtungen zu stehen, während er die Beute derjenigen ward, die durch die Umstände zur Macht gelangten.

Damals erkannte man diese traurige Eigentümlichkeit des Königs noch nicht so klar; man hielt die verschiedenartigen Bevorzugungen für Folge zu schnellen, durch die Eingebungen eines warmen Serzens gebotenen Sandelns und hoffte von der Erfahrung mehr Ruhe und eine größere Ordnung der reichbegabten, überquellenden Natur.

Es war eine Eigentümlichkeit des Königs, die er wohl durch eine lange Untätigkeit angenommen hatte, Regierungsangelegenheiten mit Personen zu bereden, die außerhalb der Verhältnisse standen und deren Aussprüche sie weder verpflichteten danach zu handeln, noch eine richtige Kenntnis der Umstände voraussetzen ließen. Sie hörten meist nur seine überzeugende Sprache und erschwerten durch ihr unbedingtes Eingehen in des Königs Ideen den handelnden und verantwortlichen Männern ihre Aufgabe.

Der erste, den der König sich als Freund einlud, war der Graf Stolberg 1), nachheriger Sausminister. Ein Mann mit hübschen, vornehmen Formen, einer edlen Gesinnung und mit einer warmen Liebe und Verehrung für den König und die Königin, die er treu fein Leben hindurch bewährte, aber leiber durch ein blindes Rachgeben in allen Ideen des Königs betätigte. Er war weder geistig begabt genug, dem Könige entgegenzutreten, noch erkannte er immer die Tragweite der königlichen momentanen Phantasien. Er war ein bequemer Mann für einen Fürften, benn er war ein Gefäß, was nicht allein willig alles Gegebene aufnahm, sondern es gläubig hochhielt. Er gehörte der firchlichen Partei an, wie ich schon früher fagte, und glaubte gewiß redlich, daß feine Geele nur unter biefem Schirm gesichert sei. Dadurch war er mit allen denen in Verbindung, die später einen so großen Einfluß auf diese Regierung ausüben sollten. Graf Stolberg war Oberpräsident in Magdeburg und es charafterisiert ben Mann und den König, daß er wochen-



<sup>1)</sup> Graf Anton Stolberg (1785—1854), bis 1840 Oberpräsident der Provinz Sachsen, 1842—1848 zweiter Chef des Ministeriums des Kgl. Sauses. Agl. o. S. 160, Anm. 1 und S. 223, Anm. 3.





und monatelang wie ein Adjutant den König umgab und einen so wichtigen Posten verließ, auf dem er viel Gutes hätte stiften können, während er in seiner jezigen Stellung dem großen Ganzen eher hinderlich als förderlich ward.

Die Gewohnheit, Männer aus ihrem Veruf herauszureißen, ober in ihnen unbekannten Sphären zu gebrauchen, nahm hier ihren Anfang. Schon damals ward es von denen, die das Ganze ins Auge faßten, getadelt, und Männer wie mein Vruder begriffen nicht, wie Graf Stolberg sich so nach Velieben gebrauchen lassen konnte.<sup>1</sup>) Und doch gewann er in vielen Dingen mehr Einfluß und Macht als mein Vruder, der mehr imstande war, dem Könige zu folgen. —

Wenn in den ersten Monaten der Regierung sich hier und da Elemente in dem Gerrn zeigten, die dem denkenden Veobachter oft große Sorgen machten, so war er damals noch leicht von größeren Veränderungen oder tief eingreifenden Neuerungen abzubringen, weil er bei der Ausführung auf Schwierigkeiten stieß, die er nicht überwinden konnte. Seine Umgebungen glaubten oft, ihm die Unausführbarkeit mancher Ideen dargestellt und ihn zur Aufgabe derselben bewogen zu haben. Doch die Ideen schwiegen nur vor den materiellen Schwierigkeiten und traten zu gelegener Zeit mit voller Lebendigkeit wieder an das Licht.

So war der König schon nach sechs bis acht Wochen mit einem fertigen Plan zu der Verufung von Reichsständen vor seinen Ministern erschienen. Es war derselbe Plan, der im Jahre 1847 seine Ausführung fand.<sup>2</sup>) — Wie in allen seinen Sandlungen, so befriedigte er selbst in jenen ersten Anfängen einer Repräsentativ-Versassung niemand. Die eine Partei fand es gefährlich, konstitutionelle Ideen von oben herab anzuregen.<sup>3</sup>) Die andere Partei

<sup>1)</sup> Vgl. die günstigere Charatteristit bei Treitschte, a. a. D. V., S. 18.

Das ist ein Irrtum. Es handelte sich 1840 nur um einen "Vereinigten Landtag" aus 32 Abgeordneten der Provinziallandtage und ebenso vielen Mitgliedern des Staatsrats, also um einen ständischen Ausschuß. Vgl. Treitschle, a. a. O. V, S. 34 ff.

<sup>3) 3.</sup> B. Rochow und Gerlach. Agl. Treitschke, a. a. D. V, S. 36.



fand sich in ihren Erwartungen nicht befriedigt, und so erfuhr er Widerspruch von den verschiedensten Richtungen. Serr v. Voß, Vopen 1), Stolberg und viele andere rieten ernstlich davon ab, ohne ihn jedoch zu überzeugen.

Das Rurze und Lange der Sache war dies: Der König wollte einmal frei sein, sich Geld zu schaffen, und dann fühlte er von vornherein die Beschräntung, die in Gerechtsamen und Gesetzen lag. Er wollte also auch niemand, weder einer Partei noch einem Stande neue Rechte verleihen, sondern lieber die, welche er vorfand, ausheben, denn er glaubte durch die Macht und Gewalt seiner Person von einer großen, gleichgestellten Versammlung mehr erslangen und erreichen zu können, als auf irgend einem anderen Wege.

Mein Bruder arbeitete ein Gutachten über diesen Plan aus, dweil er glaubte, durch eine gesammelte allgemeine Auffassung den König eher zu überzeugen. Er fand in dem königlichen Plan nichts, was auf Bestehendes basiert war, und wenn er auch dem Serrn manche Gebrechen der Zeit zugestehen mußte, so bat er ihn, doch da anzuknüpfen, wo lebensfähige Institutionen beständen und sie zeitgemäß zu reorganisieren.

Der König ging auf diese Ansicht weiter nicht ein und erwiderte meinem Bruder nach Verlesung dieses Memoirs: "Ihr zwingt mich alle, für jeht auf meinen Plan zu verzichten, denn mir sehlen die Wertzeuge dazu!" Mein Bruder erwiderte, daß er es für unvereindar mit seiner Pflicht halte, zu schweigen, wo seine innere Überzeugung ihn zur Außerung auffordere. Der König versicherte, solche zu ehren, die ihm gegenüber ihr Urteil nicht zurückhielten, und endigte: "Ich wiederhole, ich muß auf meinen Plan verzichten, weil ich teine Selfer sinde, aber nur für jeht, und sollte ich später gezwungen werden, Reichsstände zu berufen, so rechne ich auf Ihre Silfe, lieber Rochow!"



<sup>1)</sup> Vopen war vielmehr der einzige, der sich für den Vorschlag des Königs erklärte. Vgl. Treitschke, a. a. O. V, S. 35. Meinecke, Vopen II, S. 475 ff.

<sup>2)</sup> Vom 27. Juli 1840.





Mein Bruder war todtrant und fern von der Stellung, die er in jenem Augenblick einnahm, als im Jahre 1847 diese Berufung wirklich in das Leben trat. Er hatte noch vom Krantenlager aus seine Stimme erhoben, um auf die Mängel und Unhaltbarkeit dieser Institution aufmerksam zu machen. Doch verhallte sein warnendes Wort da, wo sich schon längst Männer gefunden hatten, die bereitwillig waren, den königlichen Willen zu erfüllen. Die Zeit lehrte, wie wenig die neu geschaffene Versammlung zu leisten vermochte, als der Sturm sich erhob; ja, wie sie von demselben verschlungen ward. Mein Bruder hatte bereits die müden Augen geschlossen und erlebte die Erfüllung seiner Vorhersagung nicht mehr. —

Infolge dieses für den Augenblick aufgegebenen Planes entwickelte sich zwischen dem Könige und meinem Bruder der Gedanke, den Landtagen mehr Leben und Gewalt zu verleihen, um auf diesem Wege die von der Zeit immer mehr geforderte Idee der Teilnahme des Volkes an der Regierung anzubahnen. Das Patent über die Ausschüsse der Landtage und ihre Rechte bei Steuern und Anleihen ward damals schon im Ministerium bearbeitet.

## Fünftes Rapitel.

# Die Huldigungen in Königsberg und Berlin.

(September-Oftober 1840.)

ährend sich also bereits manche Wolken erhoben, näherte sich die Zeit der Suldigung.<sup>1</sup>) Im September sollte die Suldigung in Königsberg in Preußen stattsinden, und zum 18. Oktober war alles zu derselben Feierlichkeit hier in Verlin bestimmt. Das Königspaar ging bereits den 12. August nach Schlesien, und zwar über Oresden, wo sie mit der Kaiserin von Rußland zusammentrafen, um später mit ihr noch acht Tage ruhig

<sup>1)</sup> Vgl. zu dem Folgenden Treitschke, a. a. O. V, G. 42 ff. 348



in Erdmannsborf') und Fischbach zu verleben, ehe sie nach Petersburg zurücktehrte. Rurz vor der Abreise schrieb unser Gesandter Graf Malhan aus Wien, daß der Fürst Metternich, sich in Königswart in Böhmen befindend, von dort dem König in Dresden aufzuwarten wünsche, was natürlich der König sehr gern aufnahm, da es für Preußens Serrscher von großer Wichtigkeit war, mit diesem alten Staatsmann, dem eigentlichen Regenten Österreichs, Alnsichten und Ideen über die Politik Deutschlands auszutauschen.



Braf Malgan erwähnte noch in einem befonderen Schreiben an meinen Bruder, daß es ben Fürsten interessieren würde, ibn bei dieser Belegenheit kennen zu lernen. Da ber katholische Staatsmann febr wohl wußte, daß von meinem Bruder die Behandlung ber renitenten Bischöfe ausgegangen war, so konnte ber Wunsch, ihn kennen zu lernen, wohl nur beshalb lebendig in ihm hervorgerufen sein, weil er, wie so viele andere, in ihm einen Mann fah, ber von großer Wichtigkeit für biese Regierung sein werbe. Da der König meinen Bruder nicht zu der Begleitung aufforderte, so verlor er natürlich kein Wort barüber; es mochte nicht ohne Absicht sein, daß der König benjenigen nicht bei dieser Zusammentunft haben wollte, bessen Name bei ben Ratholiten verhaft mar; zudem mochte er wohl lieber ohne Zeugen mit dem Fürsten reden. So lernten sich diese beiden Männer erft einige Jahre später kennen, als wohl beide schon fühlten, daß sie nicht mehr berufen waren, ibrem Vaterlande noch lange zu bienen.

Durch Graf Malhan erhielt mein Bruder einen ausführlichen Bericht über die Zusammenkunft des Königs und des Fürsten. — Fünf Stunden hatte die Unterhaltung gedauert, und der König hat sowohl seine Unsichten und Absichten über innere Landesverwaltung, als über die äußere Politik dem Fürsten dargelegt. Obgleich er in ihm einen Gegner der reichsständischen Ideen vorausssehen mußte, hat er ihm mit liebenswürdiger Offenheit gestanden, daß er nur durch äußere Schwierigkeiten gezwungen werde, für jeht

<sup>1)</sup> Im Rreise Sirschberg in Schlesien.





bavon zu abstrahieren. Sonderbarerweise hat ber Fürst über Frankreichs provozierende Sprache ganz diefelbe Ansicht gehabt wie der König und den streitigen tatholischen Punkt nur obenhin und mit gegenseitiger Rücksicht behandelt; so endigte die Unterhaltung zur beiderseitigen Zufriedenheit.1)

Der Fürst, ber leicht burch geistigen Ibeenreichtum angeregt ward, auch wohl weber bei den älteren Regenten, noch bei den Fürsten des Sabsburger Sauses eine so fortreißende schwunghafte Sprache gefunden hatte, konnte nicht mübe werden, ben Eindruck zu wiederholen, ben ihm diese Ronversation zurückgelassen batte. äußerte in Dresben sowohl wie in Wien seine Bewunderung über die liebenswürdige Klugheit, die herzgewinnende Wärme dieses Herrschers und gebrauchte bie Worte: "Nicht allein Preußen kann man glücklich preisen, einen folchen Regenten zu besitzen, sondern Europa muffe in ihm einen Mann verehren, ber burch fein reifes, klares Urteil die Verhältnisse dominiere."

Der Zauber, der in dem Wesen des Königs lag und der noch viel mehr ahnen ließ, als er aussprach, verfehlte also auch bem fremden alternden Staatsmann gegenüber seine Wirkung nicht, und ein Urteil wie bas bes Fürsten ließ trot ber verschiedenen brobenden Zeichen den Blick immer wieder voll Vertrauen auf einer schönen Zukunft Preußens ruben.

Die Feier der Suldigungen war natürlich vorher besprochen und nach alter Sitte und gewohnten Gebräuchen geordnet. Zeitungen und Flugschriften haben die Zeremonie genugsam geschilbert, und da ich nicht felbst Augenzeuge der Königsberger Erlebnisse war, so kann ich nur den Eindruck wiedergeben, den andere empfingen und mir felbft mitteilten.

Es liegt in einer angeregten Stimmung eine Art Mitteilbarkeit, die nicht abzuleugnen ist, und so waren die Soffnungen, die man auf ben König sette, zu einer Gewißheit gesteigert, die ihn zum Abgott bes Volkes machten, so daß feine Reise einem Triumph-

<sup>1)</sup> Vgl. über bie politische Bedeutung ber Zusammentunft Treitschte, a. a. D. V, G. 36.



duge glich; jede Stadt wetteiferte mit der anderen, und man las die sonst langweiligen Beschreibungen von Einzügen und Empfangsfeierlichteiten mit dem größten Interesse, weil sich in dem allen wahrhafte Vaterlandsliebe kundgab. Mein Bruder hatte dem Könige abgeraten, zur Suldigung den Landtag in Preußen zu versammeln, da die konstitutionelle Partei dort diese Gelegenheit leicht wahrnehmen könnte, um den König mit Unträgen zu bestürmen, die durch den Moment eine Wichtigkeit erhalten mußten, und dem Aluslande eine falsche Idee von der Stimmung im Lande geben würden.



Der Rönig, das gereizte Verhältnis zwischen dem Oberpräsidenten Schön und meinem Bruder kennend, sette in letterem ein Vorurteil voraus, das er für unbegründet hielt. Alle Nachrichten aus Preußen selbst, von meinem Bruder gesammelt, zwangen ihn, den König nochmals barauf vorzubereiten, daß am Schluß bes Landtages die Bitte um Verleihung einer Konstitution ausgesprochen werden würde. Der König ließ meinem Bruder am Morgen, als bie lette Situng gehalten wurde, rufen und eröffnete ihm, bag er Berrn v. Schön offen und redlich gefragt habe, ob ber Landtag, bessen Vorsitzender er war, eine solche Bitte beabsichtige, "und ich habe sein Wort, bag bavon nicht die Rebe ift", endigte ber Rönig. - Mein Bruder schwieg; aber brei Stunden später war bas Gesuch ber Versammlung um eine Verfassung in seinen Sänden und der Rönig war nicht allein durch den Untrag selbst verlett. sondern das Spiel, das Serr v. Schön ihm gegenüber gespielt hatte, betrübte und empörte ihn. Er arbeitete noch benselben Abend bis 12 Uhr mit meinem Bruder, um sich über die Grundzüge ber königlichen Antwort klar zu werden.

Raum waren zwei Stunden seitdem verstossen, die meinen Bruder noch an seinem Schreibtisch fanden, so kam ein Leibjäger des Königs, der ihm ein mit Bleistist geschriebenes Papier brachte, das der König selbst als "Brouillon zum Landtags-abschied" bezeichnete. Es war eine so schöne, klare und edle Antwort, daß beinah kein Wort daran geändert ward; und





sorte die Tragweite der von ihnen selbst unterschriebenen Bitte erkennen ließ.

Die Ansicht des Königs war klar aus seinen Worten zu entnehmen, aber die Gnadenbezeugungen, mit denen Serr v. Schön beehrt ward, ließen dennoch einen Zweifel über die Wahrheit dieser Ansicht zurück, denn Serr v. Schön ward zum Ritter des Schwarzen Ablerordens und zum Staatsminister ernannt.

Sieht man auf die Erfahrung der letzten Jahre zurück, wo sich die Meinung so bestimmt für eine Repräsentativ-Verfassung ausgesprochen hat, so gibt es wohl einen Maßstab für das Vertrauen zu dem Könige und für die ganze gehobene Stimmung jenes Momentes, daß der Antrag der Preußen im ganzen Lande mit lautem Mißfallen aufgenommen wurde. Man fand es ein tadelswertes Mißtrauen in die edlen Absichten des Königs und unwürdig der in dem Volke sich so lebhaft aussprechenden Liebe.

Der Mißton in den Jubel jener Tage war natürlich bald verklungen, und die königlichen Worte, die der neue Regent gegen alle Gewohnheit bei dem Schwur zu der versammelten Menge aussprach, gingen wie ein Strom frischen Lebens in das Serz der Nation über. Es war ein Eindruck, den selbst die Ausländer nicht lebhaft genug schildern konnten. Ich empfing die ersten Nachrichten über die Suldigungsseier durch den neapolitanischen Gesandten an unserm Sose, Baron Antonini, der seine neuen Kreditive in Königsberg abgegeben hatte und so Zeuge der dortigen Erlebnisse ward. Der kleine, diplomatisch gebildete Weltmann, dem man wahrlich keine exaltierte oder poetische Stimmung zutrauen konnte, war so hingerissen von dem Verhältnis zwischen König und Volk, das sich ihm dort aufgedrungen hatte, daß er mir den Augenblick, wo der König gesprochen hatte, mit wahrem Enthusiasmus schilderte. Wie ein Vegeisterter sei er ihm erschienen, ja, die Gestalt sei

151 W

<sup>1)</sup> Vgl. zu dem Vorausgehenden Treitschke, a. a. O. V, S. 44 ff. 352



größer geworden, als er so vortretend, den Arm gehoben, halb segnend, halb wie zum Schwur gen Simmel zeigte. Seine volle tönende Stimme sei bis in das entfernteste Ende der Versammlung gedrungen. Wie überrascht war der Südländer von der Lebendigkeit und dem andauernden Jubel eines Volkes, das er für kalt und der Erregung unfähig gehalten hatte. Er endigte mit den Worten: "Eine solche Thronbesteigung gehört nicht einem Lande allein an, sie bezeichnet eine neue Ära der Zeitgeschichte!"



## Aus bem Tagebuch.

Den 6. Oftober 1840.

Der alte Fürst Wittgenstein war durch einen Schlaganfall lebensgefährlich erkrankt. Mein Bruder, der sich gerade bei dem Rönige befand, bekam den Auftrag, die geheimen Papiere des Fürsten im Falle eines unglücklichen Endes zu sich zu nehmen, ein Auftrag, der seine Schwierigkeiten hatte, weil unter den Untergebenen des Fürsten Menschen sind, die gerade diese Papiere nicht respektieren würden. 1)

Der Fall hat jett etwas Erschütterndes. Die Gefahr des alten Freundes des verstorbenen Rönigs so nahe vor der Suldigung fällt als dunkler Schatten in die belebte Gegenwart. Mein Bruder war alle Tage bei ihm und fand ihn heute wieder auf. Der Rönig hatte gewünscht, daß der Fürst die mediatissierten Fürsten zur Suldigung introduziere, und dieser meinte daher: "Ich werde ganz gewiß dazu wieder gesund sein, man könnte sonst glauben, ich wäre schulkrank, aber was der Serr mir besiehlt, werde ich immer gern, sehr gern aussühren!" So nimmt er sich ungemein zusammen. Gleich in seiner ersten Konversation mit meinem Bruder hat er diesen gewarnt, sich ja nicht durch Widerwärtigkeiten in seiner Stellung irre machen zu lassen. Nur durch Ausbauer könne man etwas wirken.

Meine Schwester erzählte von der Anwesenheit Dunins in Königsberg. Der Erzbischof befand sich mit dem Könige auf einer

<sup>1)</sup> Wittgensteins Nachlaß ist nach seinem Cobe ins königliche Sausarchiv gekommen.





Wasserfahrt, ohne Sut und Mantel. Um sich vor Kälte und Nässe zu schützen, legte er einen Militärmantel und Mütze an. Der König, sich ihm nähernd, hat ausgerufen: "Mein Gott, was ist das?" "Sire, je suis enrôlé,") antwortete Dunin. Der König meinte: "Schabe, daß es nicht früher geschehen ist!"

Mein Bruder sprach von der ersten Visite, die Dunin ihm gemacht, wie unsicher und verlegen er ihn dabei gefunden. Er eröffnete ihm, daß der König ihn um ½3 zu sprechen wünsche. Gegen 3 Uhr versammelte sich alles zur Tafel; mein Bruder auch. Der König erschien noch nicht; endlich kam die Königin und äußerte, sie habe gar nicht gewußt, daß der Erzbischof beim Könige sei; als sie das Zimmer des Königs öffnete, habe sie den König sehr laut sprechen hören, ja heftig auf den bleich vor ihm stehenden Kirchenfürsten einreden sehen.

Nicht lange darauf trat der König sehr ernsten Gesichtes ein. Auf die Frage des Prinzen Karl, was er dem Erzbischof gesagt habe, erwiderte er turz: "Daß er an mir einen Mann sindet, der nicht mit sich spaßen läßt." Der König behielt ihn zur Tafel, doch ist Dunin still und gedrückt geblieben, obgleich der König ihn mehrere Male angeredet hat.

Sier fährt die späterhin niedergeschriebene Darftellung fort.

Man beneidete Königsberg in diesem großen Augenblick, und Berlin wollte es sich nicht nehmen lassen, dem heimkehrenden Königspaare einen seierlichen Empfang zu bereiten. Es war bereits Anfang Ottober, doch glich die Stadt einem großen Garten. Blumenund Laubgewinde verbanden die Säuser, und diese waren mit Teppichen und Fahnen geschmückt. Äußerlich war geschehen, was man hundertmal beschreiben hörte und selbst gesehen hat; aber der Geist, der die Menschen belebte, der Sinn der Liebe, der sich in tausend kleinen und großen Zügen aussprach, der alt und jung belebte, der die Massen stundenlang mit Ruhe die Erwartung des ersehnten Momentes ertragen ließ, der war es, der sich nicht be-

<sup>1)</sup> enrôlé = jum Kriegsbienst eingezogen.



schreiben läßt und der eben dem Augenblick eine Weihe gab, die jeder einzelne empfand.

War in Preußen die Suldigung eine Feier der Provinz gewesen, so ward die Berliner Suldigung<sup>1</sup>) ein vaterländisches Fest. Aus allen Provinzen langten Deputationen von allen Ständen an, und da das Saus meines Bruders der Sammelplat vieler Untommenden war, so darf ich wohl sagen, daß ich ein Urteil über die Stimmung habe, mit der man der Feier entgegenging. Zeder Stand, jede Provinz sah in diesem König und in seiner Regierung die Erfüllung ihrer Wünsche als gewiß an, und je größer die Gewalt war, die der König persönlich auf die Menschen im einzelnen und ganzen ausübte, um so hoffnungsreicher ward der Blick in die Zutunst, um so fester die Überzeugung, daß die freudig bewegten Tage der Suldigung nur der Beginn von dem Segen sein würden, der dem Lande und dem Volke bevorstand.

Die Gefahr, die einer so gesteigerten Stimmung folgen konnte, entging wohl denen nicht, die der Zeit eine besondere Beachtung schenkten, und während die Stadt und die ankommenden Fremden sich mit den Vorbereitungen zu dem Feste beschäftigten, benutte mein Bruder eine stille Abendstunde, die er in dem Rabinett des Königs mit diesem verlebte, um das Gespräch auf die Folgen der erregten Gegenwart zu bringen.

Aus diesem Gespräch des Königs mit Rochow teilt M. v. Fouqué in ihrem Tagebuch noch folgendes mit:

### Tagebuch.

9. Ottober 1840.

Mein Bruder fand Gelegenheit, bei den Vorschlägen zu Gnadenbezeugungen mehrere Leute zu nennen, und als er frug, was der König dem Grafen Stolberg zu geben gedenke, erwiderte der König: "Sehen Sie, Rochow, an die, die mir am nächsten stehen, denke ich bei Auszeichnungen am wenigsten, aber Sie mögen recht haben." Der Ausdruck war mir merkwürdig, denn sicherlich spricht sich darin das Gerechtigkeitsgefühl des Königs aus, daß sein persönliches Wohlgefallen bei Auszeichnungen nicht ausschlaggebend sein soll.

Folgen der erregten Gegenwart

<sup>1)</sup> Am 15. Ottober 1840. Bgl. Treitschte, a. a. O. V, S. 49 ff.





Der König frug meinen Bruder, ob er wirklich an einen Krieg glaube; er anwortete, daß er ihn für sehr möglich halte, ihn aber weniger fürchte als andere Schwierigkeiten, die dem Könige entgegentreten könnten. Seine Überzeugung fei, baß bie neuen Bebanken und Begriffe, bie aus einem großen Rampfe entspringen müßten, nach bem Freiheitskriege nicht naturgemäß verarbeitet worden wären; die Unrube sei in den Gemütern geblieben, und die alternde, sich nach Rube sehnende Regierung seines verstorbenen Vaters habe nur das auflodernde Feuer und die Unruhe verheißenden Stoffe unterbrückt, um die Früchte des Friedens zu genießen. "Nun tommt Ihre Thronbesteigung," fuhr mein Bruder fort, "dies ist nicht allein ein Ereignis von allgemeiner Wichtigfeit, sondern Ihre Individualität vermehrt dieselbe. Gie besitzen die Gabe, Gedanken und Empfindungen zu erwecken, ja, ben Menschen das Bewußtsein davon zu geben. Es ist bies eine seltene Eigenschaft, aber sie hat ihre gefahrdrohende, wie ihre segensreiche Seite. Wie mit einem Zauberworte haben Sie die Decke gelöst, die bis dahin die Arbeit des Zeitgeistes verhüllte. muffen aber auch darauf vorbereitet sein, daß mit dem Schönen und Eblen auch manches Bose mit zum Vorschein kommt. Sie können nicht bas eine freigeben und bem anderen die Rücktebr in das Dunkle gebieten. Es wird viel Weisheit, Kraft und Mut dazu gehören, bem Guten Raum zu geben und bas Gefährliche zu beschränfen." Des Königs Urt ließ immer glauben, daß solche Worte Gehör fanden. — Ich weiß nicht, ob er sich später berselben erinnerte. —

Der Augenblick war so fortreißend, daß hoch und niedrig davon ergriffen wurden. Die handelnden Personen hatten bis zum letten Moment die alten Gebräuche 1) nach den gegenwärtigen Anforderungen zu regeln, die Ideen des Königs für das Leben zurecht zu legen, dabei alle persönlichen Wünsche und Forderungen freundlich zu hören und sie, ohne andere zu verletzen, zu berücksichtigen. Es war der

<sup>1)</sup> Bgl. die Schilderung der Huldigung in Berlin beim Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. (am 6. Juli 1798) aus der Feder v. der Marwin', a. a. D. I, S. 129—136.



erste Gedanke gewesen, alle Stände vereinigt auf dem Schloßplatz gemeinsam huldigen zu lassen; man vermied so jede Reibung. Da die Verliner Vürger das Recht haben, ihrem Könige persönlich den Eid der Treue zu leisten, während von allen anderen Städten, Provinzen und Ständen nur Deputationen geschickt werden, so mußten sie sich auf dem Schloßplatz versammeln; das Schloß konnte sie nicht fassen. So sollten die verschiedenen Stände hier das Vild ihrer Einigkeit bei dem Akte der Suldigung zeigen. Der König billigte zuerst alle Einrichtungen dazu, aber plöslich erhielt mein Vruder den Vefehl, die Reichsunmittelbaren davon auszunehmen. Diese sollten vor allen Ständen etwas voraus haben, und man sieht in dieser Ausnahme die Richtung bereits vertreten, aus der 14 Jahre später die Vildung der ersten Rammer entsprang.



Der Suldigungsmorgen brach endlich an, und dieser Tag fowie die beiden Feste, von der Stadt und den Ständen gegeben, bildeten die Sauptmomente dieser Zeit, die in verschiedensten Menschen den gleichen unvergeßlichen Eindruck zurückließen.

Um Tage vor der Suldigung selbst hatte mein Bruder mir ein ruhiges Fenster im Schloß verschafft, wo ich eine Stunde miterlebte, von der ich glaubte, daß sie den Grund zu Preußens Größe legte. Schon die Fahrt durch die Stadt bewegte mich; jeder Baum, jedes Saus war mit Menschen besetz, und von allen Straßen strömte die Menge nach dem Schloßplaß, wo der scharlach- und goldene Thron schon von weitem den Schauplaß des Festes bezeichnete. Ich fuhr in einen der inneren Schloßhöse hinein, und



<sup>1)</sup> Das preußische Serrenhaus ist durch Gesetz vom 7. Mai 1853 und durch die Verordnung vom 12. Oktober 1854 geschaffen worden.





selbst das alte dunkle Gebäude erschien mir in einem anderen Lichte, so belebt von ein- und ausgehenden Menschen waren die Räume. Unser Weg führte uns durch den Pfeilersaal und dann durch die dicht verhängten Paradezimmer, in denen das Volk den verstorbenen König als Leiche zuletzt gesehen hatte. Unwillkürlich ward das Gemüt an die Vergänglichkeit alles Irdischen erinnert, und doppelt mächtig trat das Leben in seiner vollen Pracht uns aus den daranstoßenden Zimmern entgegen. Von dort aus ruhte der Vlick auf dem mächtigen Platz, wo eine unzählbare Menge von Menschen versammelt war.

Die Suldigung selbst ist unzähligemal beschrieben worden, aber der tote Buchstabe kann die Empsindungen eines gemeinsam genossenen großen Ereignisses nicht wiedergeben. Es bleibt immer ein unvergeßlicher Moment, Tausende von Menschen vor sich zu sehen, mit denen man durch ein Gefühl und ein Interesse eng verbunden ist. Der Gedanke erhält dadurch eine Macht, die uns mit einer Gewalt beherrscht, von der wir keinen Begriff haben, so lange er in uns allein lebt.

Alls nun der Augenblick erschien und der König an die obersten Stufen der goldenen Freitreppe trat und sein Volk anredete, da empfand wohl ein jeder, daß es ein heiliges Vand bleibt, das Fürst und Volk verbindet. Der Schwur, der aus dem Gerzen so vieler Tausende erklang, rollte wie der Ton des Donners durch die Lüste, und die Rede des Königs zeigte, wie tief auch er davon ergriffen war. Wenn die Worte auch oft abgedruckt sind, gehören sie doch gerade an diese Stelle, und ich schreibe sie nieder, wie ich sie am Abend desselben Tages nach dem mit Bleistist aufgezeichneten Original von des Königs Sand abschrieb.

"In dem feierlichsten Augenblicke der Erbhuldigung Meiner deutschen Lande, der edelsten Stämme des edelsten Volkes, und eingedenkt der unaussprechlichen Stunde zu Königsberg, die sich jest wiederholt, rufe Ich zu Gott dem Gerrn, Er wolle mit Seinem allmächtigen Amen die Gelübde bekräftigen, die eben erschollen sind, die Gelübde, die Ich zu Königsberg gesprochen, die Ich hier be358



stätige. Ich gelobe, Mein Regiment in der Furcht Gottes und in der Liebe der Menschen zu führen, mit offenen Augen, wenn es die Bedürfnisse Meiner Völker und Meiner Zeit gilt; mit geschlossenen Augen, wenn es Gerechtigkeit gilt. Ich will, soweit Meine Macht und Mein Wille reichen, Frieden halten zu Meiner Zeit, mahrhaftig und mit allen Kräften bas edle Streben der hohen Mächte unterstüßen, die seit einem Vierteljahrhundert die treuen Wächter über den Frieden Europas sind. Ich will vor allem dabin trachten, bem Vaterlande die Stelle zu fichern, auf welche es die Vorsehung durch eine Geschichte ohne Beispiel erhoben hat, auf welcher Preußen zum Schilde geworden ist für die Sicherheit und Rechte Deutschlands. In allen Stüden will Ich fo regieren, daß man in Mir den echten Sohn des unvergeflichen Vaters, der unvergeflichen Mutter erkennen soll, deren Andenken von Geschlecht zu Geschlecht ein Segen bleiben wird. Aber die Wege der Könige sind tränenreich und tränenwert, wenn Serz und Geift ihrer Völker ihnen nicht hülfreich zur Sand geben. Darum in ber Begeisterung Meiner Liebe zu Meinem herrlichen Vaterlande, zu Meinem in Waffen, in Freiheit und Gehorsam geborenen Volke, richte Ich an Sie, meine Serren, in dieser ernsten Stunde eine ernste Frage: Rönnen Sie, wie 3ch hoffe, so antworten Sie Mir im eigenen Namen, im Namen Derer, die Sie entfandten. Ritter! Bürger! Landleute! und von den unzählig Gescharten alle, die Meine Stimme vernehmen können. Ich frage Sie: "Wollen Sie mit Berz und Beift, mit Tat und Wort und ganzem Streben in der heiligen Treue der Deutschen und der heiligeren Liebe ber Chriften Mir helfen und beifteben, Preußen zu erhalten, wie es ist, wie Ich es eben ber Wahrheit gemäß bezeichnete, wie es bleiben muß, wenn es nicht untergehen soll? Wollen Sie Mir helfen und beistehen, die Eigenschaften immer herrlicher zu entfalten, durch welche Preußen mit seinen nur vierzehn Millionen ben Großmächten ber Erbe gesellt ist? nämlich Ehre, Treue, Streben nach Licht und Wahrheit, Vorwärtsschreiten in Alltersweisheit zugleich und helbenmütiger Jugendfraft? Wollen Sie in diesem Streben Mich nicht laffen, noch verfäumen, sondern



111





treu mit Mir ausharren durch gute und böse Tage? D, dann antworten Sie Mir mit dem klaren, schönen Laut der Muttersprache, antworten Sie Mir ein ehrenfestes Ja!" —

Dies Ja ertönte tausendfach wieder. —

"Die Feier des Tages ist wichtig für den Staat und die Welt, — Ihr Ja aber war für Mich! Das ist Mein eigen! Das laß ich nicht! Das verbindet uns unauflöslich in gegenseitiger Liebe und Treue! Das gibt Mut, Kraft, Getrostheit! Das werde ich in Meiner Sterbestunde nicht vergessen! Ich will mein Gelübde, wie ich es hier ausgesprochen, halten, so mir Gott hilft! Jum Zeichen hebe ich meine Rechte zum Simmel empor, und der befruchtende Segen Gottes ruhe auf dieser Stunde!" —

Es ist nicht zu glauben, wie groß die Begeisterung nach diesen Worten war, und wie zur höchsten Weihe erhoben sich nun die Gemüter in dem schönen Liede "Nun danket alle Gott!", das mit Posaunenklang von der Jinne des Schlosses erscholl, zum Serrn Simmels und der Erde. Und so schloße eine Feier, wie sie wohl selten erlebt ward.")

## Tagebuch.

16. Ottober 1840.

Mein Bruder erzählte, daß der König noch um 9 Uhr nicht habe reden wollen, wie er aber durch iden Moment fortgerissen wurde und der katholischen Geistlichkeit, den mediatisierten Fürsten sowie der Ritterschaft Worte sagte, die königlich in jeder Silbe und zugleich väterlich waren. Der katholischen Geistlichkeit: "Auf Vertrauen beruhe das Verhältnis der Untertanen zu ihrem Könige. Er werde das Vertrauen rechtsertigen, wo man es ihm bewiesen." Den Mediatisierten hat er den Sandschlag statt Schwur zugelassen, worauf sie alle so ergriffen gewesen sind, daß sie ihm der Reihe nach die Sand küßten. Wie ein deutscher Kaiser war er meinem Vruder erschienen. Immer steigend war seine Gewalt. Der

<sup>1)</sup> Vgl. zu der gesamten Schilderung Strecksuß, Der Preußen Suldigungsfest 1840 (mit manchen Illustrationen und einem lehrreichen Plane), und Treitschles Urteil darüber, a. a. O. V, S. 51.



Schwur der Ritterschaft ist mit solch hinreißendem Enthusiasmus gesprochen worden, daß der König selbst sagte: eine Wiederholung würde er kaum ertragen. Draußen auf dem Plat hat er wie zu ganz Europa gesprochen.

Nach dem Diner nahm der König meinen Bruder in sein Rabinett und ließ sich mit den Worten nieder: "Ruhen Sie sich etwas aus, ich habe auch noch eine Frage, die mir peinlich ist. Ich möchte Ihnen meine Anerkennung beweisen, wollen Sie Graf werden?" Mein Bruder bat den König, das nicht zu tun; er könne solche Promotion nicht für eine Erhöhung seines guten alten Namens ansehen. "Dann müssen Sie den Stern des Roten Ablerordens in Brillanten von mir annehmen", meinte der König, "mein und Elises Bild sollte Ihnen eigentlich heute ins Haus geschickt werden,") es ist nur leider nicht fertig geworden."

Mein Bruder dankte dem König für diese Gabe, die ihm mehr wert sei als alles andere. Der König gab ihm die Sand: "Wie rührte es mich, daß Ihnen unsere Vilder so viel Freude machen, aber auch der äußeren Anerkennung sollen Sie sich nicht entziehen; wenn Sie es auch nicht bedürfen, ich bedarf es."

ben 24. Ottober 1840.

Wie im Taumel sind die Tage hingegangen. Selbst den Festen wußte der König jene Begeisterung einzuhauchen, die alle mit der Luft einzuatmen scheinen und die das Geringste bedeutungsvoll macht. Um 17. gab die Stadt ihr Fest. Der Eindruck, den alle Teilnehmer empfingen, läßt sich nicht beschreiben. Diese Einigkeit aller Stände, dieser schöne Bund zwischen Fürst und Volk hat alle, Fremde wie Einheimische, ergriffen. Der König besitt die seltene Gabe, das Eigentümliche in jedem zu ehren und an das Licht zu ziehen, in ihm sließen alle Strahlen ineinander, und vor einem wahren Mittelpunkt müssen so die Isolierungen verschwinden.

Als der König sprach, ist eine Begeisterung ausgebrochen, die manchen übermannte. Auf seinen Ruf: "Mein Serr Oberbürger-



<sup>1)</sup> Die Vilder sind noch erhalten. Vgl. u. G. 371.





meister, meine Serren Stadtverordneten, treten Sie heran!" näherte sich ihm auch der alte Stadtrat Vollmann, faltete die Sände und brach, alles übrige vergessend, in die Worte aus: "Mein Gott, wie danke ich Dir, daß Du uns solchen König gegeben hast!" Anderseits fanden sich auch Neider, die ihr Mißfallen an solcher Einigkeit nicht unterdrücken konnten. Der König sprach von "seiner heldenmütigen Stadt", da hörte man aus dem Munde des französsschen Gesandten ein geringschätiges: "Bah"! Der Serzog v. Alrenberg') meinte: er habe Krönungen in Frankreich, England, Mailand gesehen, aber noch nie einen so erhebenden Eindruck empfangen.

Den 18. morgens mußte mein Bruder dem Könige die bei der Huldigung promovierten Serren vorstellen. Als er eintrat, gab ihm der König den Roten Adlerorden in Brillanten. Er sollte ihn auf Befehl gleich anlegen und fand auf der Rückseite des Sternes die Daten des 10. und 15. Oktobers eingraviert. So weiß der König jeder Gabe eine persönliche Beziehung zu verleihen.

Von 6 Uhr an waren die Türen des Opernhauses an vier verschiedenen Seiten geöffnet, um die Gäste zu empfangen. Das Fest wurde von der kurmärkischen Ritterschaft gegeben. 4000 Personen hatten Einladungen erhalten, und es dauerte mehrere Stunden, bis das Saus alle fassen konnte. Iwölf Serren und zwölf Damen machten außer dem Romitee die Sonneurs. Das letztere bestand aus Serrn v. Erzleben?, Fürst Lynar, Graf Redern (Intendant), Serrn v. Urnim, Graf Ihenplih, Serrn v. Meding. Unter den

<sup>1)</sup> Prosper Ludwig Serzog v. Arenberg (1785—1861), Gemahl einer Nichte der Kaiserin Josephine, 1810 mediatisiert, erhielt 1815 seine Bestitzungen als Standesherrschaften unter preußischer Sobeit zurück.

<sup>2)</sup> Rittmeister, Domkapitular zu Brandenburg.

<sup>3)</sup> Graf Seinrich v. Inenplit (1799—1883), damals Regierungsrat, der spätere Sandelsminister.

<sup>4)</sup> v. Meding war Wirkl. Geh. Oberregierungsrat, Direktor im Ministerium des Innern und der Polizei. 362



zwölf Serren befanden sich die Generale Vorstell<sup>1</sup>), Grolman, Jagow<sup>2</sup>), Pfuel<sup>3</sup>), Graf Urnim usw. Die Damen waren: Frau v. dem Knesebeck<sup>4</sup>), meine Schwägerin Karoline (Rochow), meine Schwester (Generalin v. Pfuel), Gräfin Ihenplit, Fürstin Schönburg, Frau v. Saldern, Gräfin Urnim, die Gräfinnen Redern<sup>5</sup>), Geheimrätin Thaer<sup>6</sup>), Frau v. Schlieffen, Frau v. Brandt<sup>7</sup>).

Der große Opernsaal war so umgestaltet, daß er nicht ben Eindruck einer Neuschöpfung machte, sondern ben eines alten harmonischen Raumes. Der Halbkreis am Ende bes Theaters blieb durch einen roten Vorhang verhüllt für die Darstellungen. erste Rang war mit dunkelroten und blauen Draperien und reichem Goldschmuck verziert, breite Treppen führten hinauf; zwischen bem ersten und zweiten Rang bilbeten goldene Viktorien einen Rreis, und an goldenen Stäben webend erhoben sich in symmetrischer Ordnung große Fahnen mit bem Wappen ber Kurmark. Der britte Rang war durch gotische Bogen halb geschlossen, beren Formen durch dichte Reihen bunter Lampen hervortraten. Von der großen Loge führte in der Mitte eine Freitreppe hinab, die mit Scharlach. tuch belegt war. In beiben Seiten bes Rahmens für die lebenden Vilder standen kolossale Figuren ber Rünfte in Bronze und Silber. Tageshelle erleuchtete ben feenhaft ausgeschmückten Raum, zu bem man durch Laubgänge mit frischen, durch Goldnete gehaltenen Blumengewinden gelangte.



<sup>1)</sup> Ludwig v. Vorstell, geb. 1773, in den Vefreiungskriegen ausgezeichnet, 1825—1840 Kommandeur des VIII. Armeekorps in Koblenz, General der Kavallerie, † 1844 zu Verlin. Vgl. o. S. 267.

<sup>&</sup>quot;) Wilhelm v. Jagow, der jüngere Bruder des Oberstallmeisters, General der Infanterie, Ritter des Schwarzen Abler-Ordens.

<sup>3)</sup> Bgl. o. G. 121.

<sup>4)</sup> Die Gemahlin des damaligen Generals der Infanterie, späteren General-Feldmarschalls Frhr. Karl v. dem Knesebeck, Generaladjutanten des Königs (vgl. v. S. 45, Inm. 5), geb. v. Kliping.

<sup>5)</sup> Vgl. o. S. 247, Unm. 1.

<sup>9</sup> Witme bes landwirtschaftlichen Reformators Albrecht Daniel Thaer.

<sup>7)</sup> Gemahlin des damaligen Obersten, späteren Generals und Militärschriftstellers Heinrich v. Brandt.



Jedermann ist durch den Anblick bezaubert gewesen. Nach und nach füllten sich die Logen mit reichgeschmückten Damen, während unten im Saal die Uniformen der Serren dem Auge bunte Abwechslung boten. Um halb neun sind König und Königin erschienen, von den Festgebern in die große Loge geführt, wo sie kurze Zeit verweilten. Dann ließen sie sich vor dem Schauplat der Vilber nieder; die Prinzen und Prinzessinnen, sowie alles, was zum Sose gehörte, folgte ihnen.

Ein Prolog, von Madame Crelinger') gesprochen, eröffnete die Vilderreihe, die durch Gesang und Instrumentalmusit begleitet und verbunden wurde, während in den Vildern Personen der Sofgesellschaft und der ihr gleichstehenden Gesellschaft der Angestellten und vornehmen Vürger auftraten.

#### Die Bilber:

I.

Friedrich I., Kurfürst zu Brandenburg, empfängt die Erbhuldigung der Landstände zu Berlin 1417.

#### Perfonen:

| Der Rurfürst . |     | •    | •   | •   | ٠  |     |     |   | • |   |   | Major v. Ostau             |
|----------------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|----------------------------|
| Die Kurfürstin |     |      |     |     |    |     |     | ٠ |   |   |   | Fürstin Bogislav Radziwill |
| Der Kurprinz   | ٠   |      |     |     | •  |     |     |   |   |   | • | Graf Schlippenbach         |
| Der Kanzler .  |     |      | •   | ٠   | ٠  |     |     |   |   | • | + | v. Grabow                  |
| Der Erbmarscha | II  | Ga   | nŝ  | 3.  | P  | utt | lig |   | ٠ |   |   | v. Puttlig                 |
| Der Erbmunbid  | er  | it v | . 6 | 5dy | en | ď   | •   | ٠ |   | • |   | v. Schenct                 |
| Wichard v. Roc | ho  | w    |     |     |    |     |     |   |   |   | ٠ | Wichard v. Rochow          |
| 3wei Bannerträ | ige | r    |     |     | •  |     |     |   | ٠ |   |   | Zwei v. Roeber             |

#### II.

Stiftungsfest der Gesellschaft "Unserer lieben Frauen Rettenträger" zu Brandenburg 1443.

#### Personen:

| Kurfürst Friedri | ich | п | ٠ | • |  |  |  | Baron v. Kettler |
|------------------|-----|---|---|---|--|--|--|------------------|
| Kurfürstin       |     |   |   |   |  |  |  | Frau v. Massow   |

<sup>1)</sup> Auguste Crelinger (1795—1865) war eine berühmte Schauspielerin in tragischen Rollen, von 1812—1863, mehr als 50 Jahre, an der Verliner Sofbühne tätig.



| Markgraf Allbrecht     |   | • | • |   | Herr v. Roeder         |
|------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| Ludolf v. Allvensleben |   |   |   |   | Rapitan v. Alvensleben |
| Christine v. Jagow .   | ٠ |   |   | ٠ | Frl. Spieter           |
| Frl. v. Barbeleben .   | • |   |   |   | Frl. v. Pfuel          |
| Frl. v. Bredow         | • |   |   | • | Frl. v. Bredow         |
| Ein Minnefänger        |   |   |   |   |                        |

## III.

## Rurfürst Joachim als Sieger in dem Turnier von Ruppin 1512. Personen:

| Rurfürst . |                                                         |                                                                         |                                                                                        | •                          | •                                                                          |                                   | •                                    | •                                       |                                          |                                             | Herr v. Schöning                                     |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Marschall  | Sahi                                                    | n v                                                                     | on                                                                                     | M                          | edi                                                                        | (en                               | but                                  | rg                                      | (fei                                     | n                                           |                                                      |
| Gegner)    |                                                         |                                                                         |                                                                                        |                            |                                                                            |                                   |                                      |                                         |                                          |                                             | S. v. Wartensleben                                   |
| ogin von   | Medi                                                    | enb:                                                                    | urg                                                                                    |                            | ٠                                                                          |                                   | •                                    |                                         |                                          | •                                           | Frl. v. Rebern                                       |
| ürstin     |                                                         |                                                                         |                                                                                        |                            |                                                                            |                                   |                                      |                                         |                                          |                                             | Gräfin Blumenthal                                    |
| ie des Ge  | folges                                                  | •                                                                       | •                                                                                      |                            |                                                                            | •                                 | •                                    | •                                       |                                          |                                             | Frl. v. Walbenburg                                   |
| ldträger   |                                                         | •                                                                       | •                                                                                      | •                          |                                                                            | •                                 | •                                    | •                                       | •                                        | •                                           | Graf Brühl                                           |
|            | Marschall<br>Gegner)<br>ogin von<br>ürstin<br>ie des Ge | Marschall Sahr<br>Gegner)<br>ogin von Medl<br>ürstin<br>ie des Gesolges | Marschall Sahn vi<br>Gegner)<br><br>ogin von Mecklenbi<br>ürstin<br><br>e des Gesolges | Marschall Sahn von Gegner) | Marschall Sahn von M Gegner)  ogin von Mecklenburg  ürstin  e des Gesolges | Marschall Sahn von Med<br>Gegner) | Marschall Sahn von Medlen<br>Gegner) | Marschall Sahn von Medlenbur<br>Gegner) | Marschall Sahn von Medlenburg<br>Gegner) | Marschall Sahn von Medlenburg (sein Gegner) | Rurfürst Marschall Sahn von Medlenburg (sein Gegner) |

#### IV.

## Wallensteins Lager bei Frankfurt a. Ober.

## Personen:

| Herzog von Friedland  |   |   |   |   |   | Graf Truchseß            |
|-----------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|
| General Piccolomini . |   |   |   |   |   | Graf Wrsoweg             |
| General Montecuccoli. |   | • |   |   | • | v. Stechow               |
| General Pappenheim .  |   |   | ٠ | • |   | Graf Pückler             |
| Schwarzenberg         | • | • |   | • |   | Graf Ernst Schlippenbach |
| Deputierte            | * |   |   | * | ٠ | v. Unruh, v. Krosigt     |

#### v.

## Die Oftseekönigin und ber Rhein huldigen Johann Siegismund.

## Personen:

| Rurfürft.     |    |   | •  |    |     |      |   |   |   |   |   |   | v. Canis                                                      |
|---------------|----|---|----|----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------|
| Rurfürstin .  |    |   |    | •  |     |      | • |   |   |   | • |   | Frl. v. Luck                                                  |
| Oftseekönigin |    |   |    | ٠  | •   |      |   |   |   | • |   |   | Frl. Bruckert                                                 |
| Der Rhein     | ٠  |   |    |    |     | •    | ٠ | • |   |   |   |   | Herr v. Spiegel                                               |
|               |    |   |    |    |     |      |   |   |   |   |   |   | Gräfin Ernst Schlippenbach                                    |
| Winzerinnen   | un | b | 36 | rg | gei | iter |   |   | • | • |   | { | Frl. Lamprecht, Frl. Molière,<br>Frl. v. Reck, Gräfin Säfeler |



| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nereiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der Große Kurfürst dankt seinen Feldherren nach der Schlacht<br>von Fehrbellin. 18. Juni 1675.<br>Personen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Große Rurfürst v. Nahmer<br>Prinz von Somburg Graf Ferdinand Schlippenbach<br>Derfflinger Rittmeister v. Vernstorff<br>General v. Garpti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedrich I. sest sich die Königskrone auf 1701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Personen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rönig Friedrich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *** Andrew Control of the Control of |
| IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedrich II. vor der Schlacht von Lowosits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Personen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Friedrich II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## X.

## Friedrich II. in Sanssouci.

#### Personen:

| Friedrich II    |    |     |     | ٠   | • |   |  | • | Professor        |
|-----------------|----|-----|-----|-----|---|---|--|---|------------------|
| Quintus Jeilius |    |     |     |     |   | • |  |   | v. Pfuel         |
| Lord Mareshal   |    |     |     |     |   |   |  |   | v. Barby         |
| Voltaire        |    |     |     |     |   |   |  |   | v. Arnim         |
| Der Müller von  | 60 | ıns | for | ıci |   |   |  |   | Graf Pfeil       |
| Deffen Frau und | R  | int | er  |     |   |   |  |   | Frau v. Galmuth) |

#### XI.

### Das Ronzert.

#### Perfonen:

| Friedrich II        |  |  |   |  |  | Professor             |
|---------------------|--|--|---|--|--|-----------------------|
| Rapellmeifter Graun |  |  |   |  |  |                       |
| Quanz               |  |  |   |  |  |                       |
| Gebaftian Bach .    |  |  | ٠ |  |  | v. Schlegel           |
| Franz Benba         |  |  |   |  |  |                       |
| •                   |  |  |   |  |  | Gräfin Virginie Saade |
|                     |  |  |   |  |  | n von Mlle. Löwe.     |

#### XII.

Ein Transparent von Begas. Die Huldigungsfeier allegorisch darstellend.

So führten diese Vilder uns die Entwickelung unseres Vaterlandes vor Augen und versetzen uns in jene Stimmung, in welcher der Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart fühlbar wird, wo man aus ihm das Vertrauen in die Zukunft schöpft, ohne das kein Vasein genügt, wodurch allein uns Frische und Leben zur Tat gegeben wird.

Als der König sich erhob, um zur Tafel zu gehen, zerstreuten sich alle Gäste in dem großen Unbau, der bei Gelegenheit des Städtefestes eröffnet wurde. Der Sof, die Fremden und die Vornehmsten fanden ihre Pläße im Konzertsaal, wo für 5—600 Personen gedeckt war, während die übrigen im Renaissancesaal Vewirtung fanden. Der General Knesebeck brachte an der Tafel die Gesundheit des Königs aus und General Vorstell die der





Königin. Ein stürmischer Enthusiasmus folgte der etwas zu triegerischen Rede Anesebecks. Der König fühlte wohl in diesem tritischen Augenblick, daß ihm der anwesenden Fremden wegen ein kleiner Dämpfer aufgelegt werden müsse. Er erhob also das Glas, ließ die Wirte, die Wirtinnen und den Frieden leben, der, wie er sagte, "uns alle vereinigt".

Nach aufgehobener Tafel blieben König und Königin noch lange in der Gesellschaft. Sie verließen erst gegen 3 Uhr morgens das Saus, selbst den schönen, wohltuenden Eindruck mitnehmend, den sie allen zurückgelassen hatten.

Um 19. waren große Diners bei den Prinzen, abends Vall beim Prinzen von Preußen, jedoch nur für die sogenannte Sofgesellschaft. Um 20. legte der König den Schlußstein aller Feste durch einen großen Vall mit 5000 Geladenen. Was von ständischen Landbeputierten allein oder mit Familie hier weilte, war gebeten; allen Angestellten, Künstlern, Gelehrten, Ärzten standen die königlichen Säle offen. Wie im großen die Suldigung das Vild eines Königs inmitten seines Volkes bot, so trug dies Fest denselben Charakter.

26. Ottober 1840.

Die Ritterschaft der Kurmark hat vor einigen Tagen ein Dankschreiben der abreisenden städtischen und Land-Deputierten erhalten, in dem sie die freundliche Aufnahme sowie das schöne Verhältnis, das zwischen der Ritterschaft und den anderen Ständen hier geherrscht habe, auf das freudigste anerkennen. Die freundliche Gesinnung ist in schöner Sprache ausgedrückt.

Das Geschenk der Stadt an das hohe Paar: der Schild für den König, die Schale für die Königin, ist eben so zart und sinnig gedacht als schön ausgeführt. Der König hat dem Schilde den Ehrenplatz über dem Thronsessel unter dem Valdachin im weißen Saal gegeben. Die Ritterschaft bat darum, das Schwert schenken zu dürfen, was dazu gehört und daneben hängen soll. Die Städteund Landgemeinden werden dem Könige das Vild der Huldigung 368



zu Füßen legen, mit dessen Ausführung der Maler Krüger 1) schon beauftragt ist.

Alle Abreisenden verlassen Berlin in der erhobensten Stimmung, in jener Einigkeit, die aus einem gemeinsamen Interesse entspringt und alle Kräfte fördert und belebt. Man hatte vielsach das lange Verweilen der Deputierten gefürchtet; ein anhaltendes Beisammensein konnte Forderungen und Wünsche zur Sprache bringen, die in diesem Augenblick nicht laut werden dursten; allein keine Störung hat einen Miston zurückgelassen. Die Guldigung wird weit in die Geschichte hineingreisen; sie wird nachkommenden Geschlechtern ein Vorbild sein, denn ohne Beispiel ist die Thronbesteigung dieses Königs! Groß muß dereinst der hochbegabte Serrscher dastehen, aber auch sein Volk darf stolz darauf sein, ihn verstanden zu haben!



Marie de la Motte-Fouqué schreibt in bezug hierauf mehrere Jahre später folgendes:

Gott hat es anders beschlossen. Der Gipfelpunkt seiner Macht, seines segensreichen Wirkens war für den König in kürzester Frist auf Sturmesslügeln erreicht worden. Das Bewußtsein seiner Gerrschaft, der Glaube an die Gewalt seines Geistes über die Massen waren ihm geblieben. Die Richtung, die sich in seinen Umgebungen zuerst durch Graf Stolberg und Thile? vertreten sah, steigerte durch eine mystisch-religiöse Ausfassung dies Gefühl zu dem Glauben an eine göttliche Berufung. Sie trennte ihn aber dadurch von seinem Volke so schnell, daß bereits im November desselben Jahres die allgemeine Stimmung eine tiese Erbitterung gegen diese Partei zeigte; so entstand die Parodie auf das Beckersche Rheinlied:

<sup>1)</sup> Franz Krüger (1797—1857), der ausgezeichnete Porträtist und Pferdezeichner, Mitglied der Atademie der Künste, Sofmaler und Professor; er beendete die kolossale Darstellung der Berliner Suldigung zu Beginn der vierziger Jahre.

<sup>2)</sup> Ludwig Guftav v. Thile, vgl. o. S. 220, Anm. 2.





"Wir wollen ihn nicht haben, den Gerren Saffenpflug" 1) mit der Fortsetzung:

"Scheinheiliger Bespiele, der Pietiften Troß,

Der Göschel,2) Stahl3) und Thile,

Der Radowis und Vog. 44)

Der Umschwung, den wenige Monate hervorriefen, reicht leider bis in die Gegenwart hinein; Gefühle und Urteile sind so verändert, daß die ersten Monate dieser Regierung mit ihrer Begeisterung und Soffnung schon einer ferneren Vergangenheit angehören.<sup>5</sup>) Die Aufzeichnung des Selbsterlebten erscheint aber deshalb von Interesse, weil man darin den Anfang aller Richtungen wiederfindet, die uns dis zum jezigen Stand der Verhältnisse führten.



## Gechftes Rapitel.

# Die Anfänge Friedrich Wilhelms IV.

Aus dem Tagebuch.

14. November 1840.

Mein Bruder kehrte aus Sanssouci zurück, wo er der Königin gratuliert hatte.<sup>6</sup>) Durch die zurückgezogene Art, in der das könig-

<sup>1)</sup> Den bekannten reaktionären kurhessischen Minister (1794—1862), der aus Sessen und Luxemburg entlassen, 1840 in Preußen einen Wirkungskreis gefunden hatte.

<sup>2)</sup> R. F. Göschel (1781—1861), orthodoxer Philosoph der Segelschen Schule, suchte das Bekenntnis in voller Strenge aufrecht zu erhalten und die Übereinstimmung der Segelschen Philosophie und Goetheschen Weltanschauung mit der christlichen Lehre nachzuweisen.

<sup>3)</sup> Friedrich Julius Stahl (1802—1861), hervorragender staatsrechtlicher Schriftsteller und Parlamentarier, war Sauptvertreter einer Rechts- und Staatslehre auf der Grundlage christlicher Weltanschauung. 1840 wurde er als Professor für Rechtsphilosophie, Staatsrecht und Kirchenrecht nach Berlin berufen.

<sup>4)</sup> Draftischer lautet die Berfion bei Treitschte, Bd. V G. 54.

<sup>5)</sup> Vgl. Treitschke, a. a. D. V, G. 53f.

<sup>6)</sup> Königin Elisabeth war am 13. November 1801 geboren.



liche Paar diesen Tag beging, war es nur wenigen möglich, ihre Ehrfurcht zu beweisen. Abends zuvor war ein schöner Fackelzug und Männergesangverein auf der Terrasse erschienen. Zum Frühstück hatte mein Bruder die Erlaudnis, seine Glückwünsche darzubringen; noch während er dort war, kamen die Geschwister und die Fürstin!) aus Berlin. Um 1 Uhr versammelten sich alle Fürstlichkeiten mit ihren Sofstaaten in Toilette zum allgemeinen Dejeuner. Die Königin bekam vom Könige einen Smaragd von seltener Größe mit eingeschnittenem Kopf als Brosche gesaßt und Ohrringe dazu, ein indisches Armband von Gold und Steinen in einem Kästchen, das aus der Saut eines Stachelschweins gemacht ist, mehrere Kleider und drei Vilder von den Suldigungen. Abends fand Ronzert statt.



Der König sprach über Thiers' Abdantung. Der meinte, daß vielleicht kein Augenblick günstiger für Deutschland gewesen sei, um Krieg zu führen; durch die Wahl Sauzets als Conseilpräsident scheinen die Aussichten friedlicher, indessen könne man nicht unbedingt an Frieden glauben. Solange Frankreich mit seinen Rüstungen fortsahre, sei es, als ob das gezogene Schwert auf dem Tisch liege. Er fahre fort, seine Vorbereitungen in Deutschland so zu treffen, daß ein Krieg alle Verhältnisse geordnet fände. Die Sendung Grolmans und Radowis's nach Wien hat den Iweck, sich mit Österreich über die Führung der Truppen für den Fall eines Un-

Geburtstag

der Königin

<sup>1)</sup> Fürstin Liegnit, die morganatische Witwe Friedrich Wilhelms III.

<sup>2)</sup> Vgl. v. G. 361.

<sup>5)</sup> Am 21. Ottober 1840. Bgl. o. G. 287, Anm. 2.

<sup>4)</sup> Bgl. Conrady, Grolman Bb. III, S. 217 ff.

<sup>5)</sup> Vgl. Sassel, Radowis Bd. I, S. 318 ff.





griffs zu verabreben. Mein Bruder äußerte, wie er fürchte, daß Österreich bei den momentanen Konjunkturen und seinem schwerfälligen Staatskörper sich nicht leicht zu hervortretenden Maßregeln entschließen würde.

Der König sagte, auch er sähe bas voraus und habe bem General seine Instruktion so gegeben: er erkläre Österreich, wie es von ihm abhänge, sich die Führung Deutschlands anzueignen; er erkenne das alte Kaiserreich als über sich stehend an; indessen, ließe es den Augenblick vorübergehen, so werde der König von Preußen nie vergessen, daß er nach Österreich den ersten Plat einnehme und keinem anderen die Stelle überlassen. "Diese Erklärung", suhr der König fort, "hängt mit einem Gespräch zusammen, das ich in Oresden mit Metternich hatte! Ich sagte ihm ossen, wie ich nicht gesonnen sei, mich in meiner Politik immer in Österreichs Schlepptau nehmen zu lassen. Ich denke indessen, Österreich und Preußen werden gleichen Schritt halten; ich sage Ihnen aber vorher: wenn nichts anderes hilft, so zwinge ich Sie durch Ialousse!"

"Metternich hat den Stich gefühlt, und schon jest hat meine Rede in Wien ombrage") gemacht. Ich habe gesagt: Preußen seizum Schild geworden für die Rechte und die Sicherheit Deutschlands. Das hat Österreich übelgenommen, was mir recht lieb ist."

Der Serzog von Braunschweig,?) der zum Geburtstag hier war, äußerte gegen meinen Bruder, "wie in ganz Deutschland der König von Preußen als Beschüßer angesehen werde".

Mein Bruder grämt sich darüber, daß der König und Alvensleben<sup>s</sup>) so wenig füreinander passen. Alvenslebens Art, die alles, was nicht in dem geordneten Gang des Lebens fortgeht, als unpraktische poetische Ideen verwirft, verlett den König sehr oft.

<sup>1)</sup> Argwohn.

<sup>2)</sup> Serzog August Ludwig Wilhelm (1806—1844), regierte seit 1830.

<sup>5)</sup> Bgl. o. S. 165, Anm. 2.



24. November 1840.

Es scheint, als ob Graf Stolberg hierbleiben würde. Dehile war gestern bei meinem Bruder und brachte ihm den Auftrag, er solle ausdenken helsen, in welcher Soscharge Graf Stolberg hier angestellt werden könne, da der König doch wünsche, ihn hier zu fesseln, auch sei Wittgenstein dieser Meinung, da er gern in seiner Nähe jemand wisse, den er als rechtlichen Charakter kenne und dem er manches mitteilen werde, was vielleicht sonst mit ihm stürbe. Es ist nicht zu leugnen, daß Graf Stolberg für diese Stellung, in die Geschäfte des Fürsten Wittgenstein (als Sausminister) eingeführt zu werden, sehr geeignet ist, da er niemand ombrage geben und der königlichen Familie durch Anhänglichkeit nahestehen wird.



2. Dezember 1840.

Am Sochzeitstage bes Königs, 29. November, war mein Bruder auf dem Schlosse. Er fand die Königin im Begriff, zu



<sup>1)</sup> Graf Anton Stolberg war bis 1841 Oberpräsident der Provinz Sachsen, 1842—1848 zweiter Chef des Ministeriums des kgl. Sauses. Bgl. o. S. 223 ff.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1837 waren bekanntlich Jakob und Wilhelm Grimm mit fünf anderen Professoren wegen ihres Protests gegen den Staatsstreich in Sannover aus Göttingen vertrieben worden (vgl. o. S. 8 f.). 1840 wurden beide zu Mitgliedern der Berliner Akademie ernannt, mit dem Recht, Vorlesungen an der Universität zu halten.





den sie besuchenden Kindern der Geschwister hineinzugehen. Es hat immer etwas Rührendes, kinderlose Leute unter Kindern zu sehen, aber noch mehr bei einer hochgestellten Persönlichkeit, die da empfindet, daß die großen Interessen ihres Lebens nicht in einem zweiten Ich fortleben, sondern mit ihr vergehen werden.

Der kleine Thronerbe<sup>1</sup>) war auch dort, er soll ein gutes, aber nicht allzu starkes Kind sein und nicht besonders lebendig. Die Königin ist gegen alle freundlich. Sie forderte meinen Bruder auf, den Abend nach Charlottenburg zu kommen. Dort nahm ihn der König mit in sein Kabinett.

Es waren Nachrichten aus Wien von General Grolman gekommen. Mit ihm zugleich sind aus Frankreich friedlichere Nachrichten in Wien eingetroffen. Tropdem sind dem Fürsten Metternich
die Vorschläge Preußens nicht zu energisch erschienen. Er ist auf
alles eingegangen, und in diesen Tagen geht eine Depesche nach
Paris ab, in der Österreich und Preußen im Namen des Deutschen
Vundes eine Desarmierung verlangen, widrigenfalls sich die deutsche
Grenzlinie ebenfalls bewassen werde. Während Grolman hierher
zurücksehrt, geht Radowis über Stuttgart nach München, um im
Fall einer abschlägigen französischen Untwort die Vundestruppen
zu den nötigen Vorkehrungen aufzusordern.

Ist Guizot?) imstande, diese Forderung zu erfüllen, so scheint bei dem momentanen Stande der orientalischen Frage die Ursache zum Kriege gehoben. Doch bleibt es fraglich, ob er bei der Aufregung der Gemüter sein Versprechen, sich der Roalition gegen Mehemed Ali anzuschließen, halten kann, ohne sein Ministerium zu verlieren.

Der König äußerte, daß es seine Absicht sei, Serrn Sassenpflug eine Stimme am Bundestage zu verschaffen, Frankfurt sei ihm äußerst wichtig.

<sup>1)</sup> Der spätere Raiser Friedrich.

<sup>2)</sup> François Guizot (1787—1874), der Staatsmann und Geschichts\* schreiber, war im Oktober 1840 als Minister des Auswärtigen Nachfolger von Thiers geworden.



Mein Bruder erinnerte, daß die Königin mit dem Tee warte. Der König meinte: "Elise wird uns gut schelten", und nahm ihn mit in das behagliche, wohnliche Zimmer der Königin. Dort scherzte er über "infressable Erdbeeren" und über sein Biertrinken, und mein Bruder fühlte sich in die unbefangene Zeit der ersten Jahre der Verheiratung des königlichen Paares versett.

Die Unstellung des Berrn v. Sassenpflug als Tribunalsrat erregt hier große Üngstlichkeit in einer Partei, die in der Bevorzugung der Pietisten eine Klippe für den König sieht. Der König kannte aber die religiöse Richtung Sassenpflugs gar nicht, sondern erfuhr sie erst durch meinen Bruder. Eine andere Partei fürchtet wiederum seine Vorliebe für begabte, zum Liberalismus neigende Männer, und die Ernennung Vopens zum General der Infanterie derscheint ihr bedenklich.

So wird jede einzelne Sandlung eines Serrschers gedeutet und ohne Zusammenhang betrachtet. Erst einer späteren Zeit bleibt es vorbehalten, den Einfluß zu erkennen, den ein solcher Geist auf seine Zeit ausübt.

Berr v. Thile äußerte dem Könige gegenüber, daß er Gerrn v. Schön für ein gefährliches Prinzip in der Verwaltung ansähe. Der König erwiderte: "Also auch Sie haben sich gegen einen Mann einnehmen lassen, den ich achte und der gewiß falsch verstanden und beurteilt wird? Es tut mir wahrhaft weh, wenn ich sehe, daß meine besten Freunde, ein Mann wie Rochow, solche Vorurteile haben."?

12. Dezember 1840.

Es ist nicht zu leugnen, daß die liberale Partei auf alle Weise die Schritte des Königs so zu deuten sucht, als befände er sich in den Sänden einer verfinsternden Partei. Die Unstellung des Serrn Sassenpflug gibt ihr leider Waffen in die Sand. Troß ausge-



<sup>1)</sup> Durch Kabinettsorbre vom 22. November 1840. Bgl. Meinede, Boyen Bd. II, S. 478, Unm. 3.

<sup>2)</sup> Über Friedrich Wilhelms IV. Verhältnis zu Schön vgl. Treitschke, Deutsche Geschichte Bb. V, S. 41 f.





zeichneter Gaben hat er bis jest keine Ausbauer in seinen Verhältnissen bewiesen. Er hält sich zu den Versammlungen der Pietisten und zeigt sich monarchisch gesinnt, versuhr aber in manchen Sandlungen mit einer Willtür, welche die Zeit nicht zuläßt. Diese Eigenschaften werden als Aushängeschild gebraucht, um den Mann zu verdächtigen und Bedenken zu veranlassen, die man noch vor sechs Wochen für unmöglich hielt.1)

Mein Bruder, der dem Könige nie die Außerungen der öffentlichen Meinung vorenthält, sprach ihm von dem Eindruck dieser Anstellung, las ihm auch auf Besehl die Parodie des Beckerschen Rheinliedes: "Wir wollen ihn nicht haben, den Serren Sassenspflug" usw. vor. Den König hat diese Parodie sehr geärgert. Er ward heftig und meinte: "Wenn ein Federkrieg zwischen zwei Parteien entsteht, so ist es nicht nötig, ihn zu unterdrücken, aber dieser Ausfall auf Personen, die ich in meinen Dienst genommen und auf Pläße gestellt habe, wo ich sie für gut und würdig halte, ist eine Schlechtigkeit, denn er soll das Vertrauen untergraben."

Eine andere Rarikatur hat den König nicht verlett. Er ist darauf abgebildet, wie er das Wort "Ronstitution" halb durchgestrichen hat; hinter ihm steht Serr v. Schön als "Lafayette prussien", weinend, daneben mein Vruder als "Polignac prussien", wie er sich die Sände reibt und den König von Sannover") lachend ansieht, der die Sände nach ihm ausbreitet. Der König sieht darin eine Prinzipienfrage, nichts Persönliches.

Im Anfang dieses Monats hat der König das fünfundzwanzigjährige Iubiläum als Chef seines 2. Regiments geseiert und bei Tasel den Toast auf den vergangenen und zukünstigen Ruhm des Regiments ausgebracht. Der König sprach einige Tage darauf mit meinem Bruder über die äußere Politik. Der Kaiser von Rußland hatte einen schönen, anerkennenden Brief über die Stellung des Königs in Deutschland, ja in Europa ge-

<sup>1)</sup> Vgl. Treitschke, a. a. D. V, G. 54,

<sup>2)</sup> Ernst August, der 1837 das hannöverische Staatsgrundgeset aufgehoben hatte. Über Rochows Stellung zu ihm o. S. 9.



schwager die Aufgabe gelöst zu sehen, die er sich eigentlich selbst gestellt, an der er aber vermöge seiner Stellung gescheitert sei.

Der König äußerte mit Bezug darauf: der Raiser von Rußland habe seine Stellung zu Deutschland nie so aufgefaßt wie er; "er will mich mehr als König von Preußen sehen," fuhr er fort, "aber Preußen muß an der Spize von Deutschland stehen, um seiner Bedeutung gerecht zu werden. Deutschland muß eine kompakte Masse bilden, um nicht durch Frankreich oder Rußland zersplittert zu werden. Einheit ist notwendig, und sind wir einig, so können wir zwar den Nachbarstaaten Gefahr bringen, aber wir können auch unsere Bundesgenossen schüßen."

Die Unkunft bes Kronprinzen von Dänemark<sup>1</sup>) hat mehrere Diners veranlaßt. Seine Seirat mit Prinzeß Karoline von Strelig macht ihn zu einem Vetter bes Königs. Dieser Prinz, der seine erste Gemahlin<sup>2</sup>) hart behandelte und vom König von Dänemark lange Zeit nach Island verbannt war, heiratet nun diese ganz junge Prinzessin. Unsere Königin äußerte, daß ihr sein Venehmen nicht zusage, doch die künftige Königskrone läßt manches in anderem Lichte sehen.

27. Dezember 1840.

Der König ist wieder in der Stadt. Mein Bruder war zur Tafel dort, und der König meinte: "Ich glaubte, Sie würden den Abend nach unserer Antunft kommen!" Mein Bruder entschuldigte sich damit, daß er nicht wisse, ob es ihm noch erlaubt sei, ungeladen zu erscheinen. "Aber Rochow," unterbrach ihn der König, ihm die Sand gebend, "das versteht sich doch von selbst, und je öfter, hören Sie, je öfter, je lieber." Die Serrschaften leben ganz wie früher, sie sehen abends nur Leute, die ihnen genau bekannt sind. Wenn Serren kommen, so erscheint der König im Überrock, in Damengesellschaft dagegen im Leibrock.



<sup>1)</sup> Friedrich VII., geb. 1808, regierte 1848—1863; am 10. Juni 1841 in zweiter Che vermählt mit Karoline Charlotte Marianne (geb. 1821), Sochter bes Großherzogs Georg zu Medlenburg-Strelit.

<sup>2)</sup> Wilhelmine, feine Coufine, Cochter Friedrichs VI.





Meine Schwägerin Raroline war die erste Dame, die wieder in dieser Art dort sein konnte. Sie fand alles wie früher, nur daß der König später aus seinem Arbeitszimmer einträte. Um halb elf hat die Königin gefragt: "Lieber, hast du heut noch viel zu tun?", und als der König bejahte, ihre Arbeit zusammengelegt und hinzugefügt: "Nun, dann wollen wir uns nur auch zurückziehen."

Um 21., nach der Tafel mit dem alten König Wilhelm Friedrich von Solland 1), nahm der König meinen Bruder mit in seine Salle. Nach Erledigung der Geschäfte fragte er: "Wissen Sie von einer Szene, die zwischen Schön und Wrangel 2) vorgesfallen ist?" Auf die bejahende Antwort entspann sich ein Gespräch über die Stimmung in Preußen. Der Wortwechsel zwischen dem Oberpräsidenten und General Wrangel war durch einen abfälligen Ausdruck Schöns über die Minister entstanden.

Mein Bruder verhehlte nicht, wie die Nachrichten aus Preußen einen erneuten Antrag auf Ronstitution voraussehen ließen. Serr v. Schön versuche den Leuten zu beweisen, daß die Ansicht des Rönigs selbst dahin neige und daß nur die starren Verfinsterer und Pietisten in der Umgebung das Sindernis bildeten. Er fügte hinzu: er würde es dem Könige schon eher mitgeteilt haben, doch er wolle nicht den Eindruck einer persönlichen Parteinahme gegen Schön erwecken.

Der König wünschte Kenntnis von den erhaltenen Briefen zu nehmen und versicherte, er habe sich mit Schön über den Begriff der wahren Freiheit nie verständigen können, sondern ihn stets untlar darin gefunden. Für so weitgehend habe er ihn nicht gehalten. Mein Bruder nahm Gelegenheit, sich über die vorhandenen Institutionen zu äußern, wie man sie der Zeit und ihren Begriffen

<sup>1)</sup> Wilhelm I. Friedrich, König der Niederlande (1772—1843), regierte 1815—1840. Er verlor 1830 Belgien und entfagte 1840 der holländischen Krone.

<sup>2)</sup> Wrangel, der spätere Feldmarschall, damals Generalleutnant, war interimistisch (1839—1842) tommandierender General des I. Armeetorps in Königsberg.



gemäß erweitern könne. Sierin, wie über zu gewährende Freiheiten, zu wahrende Rechte, stimmte der Rönig ganz mit ihm überein. Der Rönig entließ ihn mit dem Befehl, ihm alles mitzuteilen, was er aus Preußen habe und ein wachsames Auge auf die Ereignisse und handelnden Personen zu behalten.

Gestern erhielt mein Bruder von Serrn v. Schön auf eine direkte Anfrage den Vescheid, er selbst sei der Verfasser einer Vroschüre, die gefährliche Tendenzen in Preußen verbreiten soll.') Er werde sie selbst dem Könige senden. Mein Bruder überreichte dem Könige Vrief und Vroschüre. Der König war entrüstet über den Inhalt und versicherte: nur die Rücksicht auf einen so alten Vekannten verhindere ihn daran, ihm den Abschied zu geben. Er wolle ihm selbst schreiben, seine höchste Unzufriedenheit ausdrücken, ihm verbieten, die Vroschüre, wem es auch sei, zu zeigen. Er wolle sie als nicht gelesen ansehen; dies sei der einzige Weg, ihm seine königliche Gnade noch zu lassen. Mein Vruder darf die Vroschüre niemand zeigen.

## Das Jahr 1841.

[6. Januar 1841.

Mein Bruder brachte die Nachricht, daß der König die Ernennung Stolbergs im Ministerium des Sauses, Flottwells nach Magdeburg, Arnims<sup>2</sup>) nach Posen unterzeichnet habe.

Später erfuhren wir, daß Schön, noch ehe der Brief des Königs an ihn abging, sich direkt an ihn gewendet hat, ihm gesagt, wie nicht zu leugnen sei, daß das Bedürfnis nach einer konstitutionellen Regierung sich in der Provinz mit jedem Tage lebhaster ausspreche; daß er als Mann des Jahres 1815 dieser Bewegung nicht entgegentreten könne. Wenn er in dieser Gesinnung dem



431 14

<sup>1) &</sup>quot;Woher und wohin?" Bgl. Treitschke, a. a. O. V, S. 56 f., und das Referat in der anonymen parteitendenziösen Biographie von Schön: Preußens Staatsmänner, Seft III (Leipzig, Wiegand 1842), S. 25 ff.

<sup>2)</sup> Abolf Beinrich Graf v. Arnim-Boigenburg (1803—1868), 1841 Oberpräsident von Posen, 1842—1845 Minister des Innern (Nachfolger Rochows), 19. bis 29. März 1848 Ministerpräsident; später im Serrenhause Führer der Konservativen.





Könige nicht genüge, so bäte er um seinen Abschied; seine Tätigteit werde ohnehin durch sein Verhältnis zu den Machthabern in Verlin gehemmt. Der Vrief enthielt eine indirekte Warnung vor meinem Bruder.

Nach Beratung mit Thile und meinem Bruder hat der König geantwortet: "er verlange von Serrn v. Schön, daß er den Landtag in dem Sinne, wie er es befehle, abhalte." Wenn man Serrn v. Schön jest den Abschied gäbe, so würde die Stellung seines Nachfolgers eine zu schwierige, ja unhaltbare werden. Von aller Verantwortung befreit, könnte er seinen Einsluß um so ungestörter zur Geltung bringen. Der König glaubte nun selbst nicht mehr an die Dauer des Verhältnisses des Serrn v. Schön, aber die Gnadenbezeigungen, die er ihm in Preußen erwiesen, würden eine plösliche Ungnade zum Etlat machen und ein so jäher Wechsel das Eingeständnis eines königlichen Irrtums bedeuten.

Die Aufführung der "Athalia" machte hier Aufsehen.") Der Rönig liebt das Stück, und freute sich es zu hören. Das große Publikum verstand es nicht. Es ließen sich mißfällige Stimmen während der Darstellung vernehmen, und nur die Gegenwart des Rönigs erhielt die Ruhe bis zum Schlusse aufrecht. Was zu anderen Zeiten gleichgültig vorübergeht, wird jest zur Parteisache. Nicht ohne Grund erkennt man in der ungünstigen Aufnahme des Stückes das allgemeine Mißtrauen, das gegen die Geisteserzeugnisse einer bestimmten religiösen Auffassung gerichtet ist.

Es sinden jest öfter Besprechungen mit Radowis statt, der von den deutschen Sösen zurücktehrte. Die deutschen Fürsten haben sich alle bereit erklärt, unter dem Rommando des Königs zu stehen. Serr v. Radowis gehört zu den ultramontanen Ratholiken.<sup>2</sup>) Er hat sich in der Zeit der religiösen Kämpfe nicht kompromittiert, sich vielmehr wohl absichtlich gemäßigt, die Auslehnung tadelnd geäußert, so daß er manches frühere Urteil zum Schweigen brachte.

²) Vgl. o. S. 253, Anm. 1.

<sup>1)</sup> Racines Athalie, beren Chöre Felix Mendelssohn-Bartholdy (1841 nach Berlin berufen) auf Veranlassung des Königs komponiert hatte.



Gern fah man in einem klugen, ausgezeichneten Mann einen gläubigen Ratholiken, bessen Einfluß man für günstig halten konnte.

Bei seiner jetigen Unwesenheit sprach er sich gegen meinen Bruder in aufgeregter Weise über die katholischen Angelegenheiten aus. Er tadelte mit Seftigkeit ehrliche Katholiken wie Süsgen i), den Vertreter des Erzbischofs von Cöln. Er warnt vor Leuten, die dem Könige gegenüber ihre Schuldigkeit tun, aber den Ultramontanen ein Vorn im Auge sind, wie der Oberpräsident Vodelschwingh usw.



9. Januar 1841.

Der König ist in Potsbam. Er bewohnt im bortigen Schlosse seine früheren Zimmer, die ganz oben und sehr niedrig sind. Sonderbar sticht diese Vorliebe für einsache Wohnungen gegen die Pracht ab, die er da einsührt, wo es die Repräsentation gilt. So trägt jest seine Vedienung anstatt der blau und roten Livreen, die sich nur durch ein tleines silbernes Rordon am Sut von denen bei vornehmeren Land-Edelleuten unterschieden, blaue Röcke, reich mit Silber verschnürt und mit silbernen Achselschnüren. Für sich selbst ändert er an Equipage und Gewohnheit nichts, aber für die Rönigin hat er bestimmt, daß sie mit 6 Pferden und 2 Vorreitern sahre. Ihr ist es peinlich gewesen.

Rönig und Rönigin leben so in- und miteinander, wie man es selten in Ehen findet, es spricht sich in kleinen Zügen aus. Der Rönig wollte am 5. nach Potsdam fahren und eine Jagd geben. Die Rönigin konnte ihn eines entzündeten Auges wegen nicht begleiten. Am 3. abends beim Tee bestellte der Rönig die Jagd ab, worauf die Rönigin ihn bat, doch um ihretwillen das Vergnügen nicht aufzugeben. "Aber liebe Elise", erwiderte der Rönig, "ich kann ja dann nicht vergnügt sein, nein, das ist unmöglich."

Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind diesmal wehmütige Tage gewesen. Um Seiligabend war Aufbau beim König; wie früher kamen alle alten Diener und die ganze Familie dazu.

<sup>1)</sup> Dr. Johannes Hüsgen, Dombechant, Vicarius generalis in Köln.





Jeder fand im weißen Saale sein Geschent. Die Fürstin kam später. König und Königin empfingen sie allein und führten sie in ihr Rabinett, wo sie die Gaben aufgebaut hatte, damit dieselben Räume sie nicht zu schmerzlichen Vergleichen anregen sollten. Die zarte Rücksicht, mit der die Serrschaften der Fürstin manche Kleinigkeit gaben, die sie sonst vom König betam, hat die Fürstin tief gerührt.

Mein Bruder erhielt eine sehr schöne Dose von Lapislazuli mit der goldenen Suldigungsmedaille verziert. Am Neujahrs-morgen empfing ihn der König mit der allerherzlichsten Güte und führte ihn zur Königin mit den Worten: "Sier bringe ich Dir den Rochow." Als der Sof des alten Königs zur Gratulation erschien, ist die Königin sehr gerührt gewesen, und wohl allen Anwesenden machte es einen wehmütigen Eindruck, den alten Fürsten Wittgenstein, Serrn v. Schilden, die Gräfin Viereck beim neuen König eintreten zu sehen.

14. Januar 1841,

Die Antwort aus Frankreich ist gekommen. Guizot erklärt, nicht entwassen zu können; man solle Frankreich vertrauen, es werde keinen Krieg anfangen. Mit diesem Versprechen will sich Österreich begnügen und keine weiteren Vorbereitungen treffen. Anders sieht der König die Sache an, ebenso die deutschen Fürsten. Er ist entschlossen, den einmal begonnenen Weg zu verfolgen, dem deutschen Vund mit oder ohne Österreich seine Vorsichtsmaßregeln und Pläne mitzuteilen, so daß Frankreich ganz Deutschland gerüstet sindet.

Am 12. aß mein Bruder beim Könige, der ihm vorher die Antwort des Serrn v. Schön geschickt hatte. Schön verspricht darin, alles zu tun, was der König von ihm verlange, nur möge er ihn vor den schädlichen Einslüssen seiner Feinde schüßen. Mein Bruder bemerkte dazu, daß er nicht gesonnen sei, sich weiter von Serrn v. Schön indirekte Beschuldigungen sagen zu lassen, er werde sich nur noch als Vorgesetzer ihm gegenüber stellen. Der König besahl, daß er von nun an alles wissen wolle, was zwischen ihnen 382



vorgehe, fragte, weshalb mein Bruder bisher ihm gegenüber darüber geschwiegen. Mein Bruder erwiderte, er sei darin dem Rat des Herrn v. Voß gefolgt, der geglaubt habe, der König werde darin nur einen persönlichen Gegensat sehen. "Wie können Sie, so wie wir miteinander stehen, auf einen Dritten hören?" erwiderte der König.

28. Januar 1841.



Er bildet auch den Mittelpunkt für seine Familie und sieht sie viel bei sich. Die Personen der Umgebung rühmen die schöne, respektvolle Urt der Prinzen dem Könige gegenüber. In dem Prinzen Karl hat der hohe, edle Geist des Königs am meisten gezündet; er ist von der Größe seines Bruders überzeugt. Prinz Wilhelm legt das ehrerbietigste, natürlichste Wesen an den Tag. Er liebt den Bruder; dieser überschüttet ihn aber auch mit Güte und Ehrenbezeigungen und schenkt ihm Vertrauen; doch nicht immer vermag der Prinz dem Bruder zu folgen.

Die Rönigin, die mit Stolz auf den Gemahl sieht, freut sich dieser Anerkennung in der Familie. Sie sprach mit meinem Bruder über den Fürsten Wittgenstein: "Er ist wie zu Sause bei uns, jede Gene, jede Vitterkeit ist verschwunden, der König hat ihn komplett kaptiviert." Auch über die Brüder habe die Individualität des Königs gesiegt, fügte sie hinzu.





Liberale Partei in Preußen 9. Februar 1841.

Die bevorstehenden Landtage nehmen jest das Sauptinteresse in Anspruch. Preußen bleibt auch diesmal der gefährliche Punkt. Der Landtagsmarschall, ein schwacher Mann, hat den Serrn v. Auerswald) zum Stellvertreter, der zur Partei Schöns gehört. Der Rönig bestätigte ihn im Vertrauen auf dessen Versprechen. Dieser königliche Vertrauensbeweis, sowie einige Vivats, die man dem Serrn v. Schön an seinem Gedurtstag brachte, haben ihn in dem Glauben bestärtt, daß der Rönig nur durch meinen Vruder und die Partei der "Versinsterer" zu Maßregeln gegen ihn verleitet werde und im Grunde ihm zustimme; er hält sich für einen Liebling des Volkes. In diesem Glauben hat er auch ein ihm dargebrachtes Lied völlig revolutionärer Tendenz gern angenommen und für ein Zeichen allgemeiner Anerkennung angesehen.

Der Rönig befahl meinem Bruder, Serrn v. Schön um Aufklärung zu bitten. Die Antwort sprach sich unzweideutig aus und in persönlich gehässigem Ton. Mein Bruder hatte nun eine Erwiderung aufgesett, die den Serrn v. Schön nicht im Unklaren über seine Meinung ließ. Der König fand diesen Brief nicht zu scharf, indessen wollte er nicht, daß mein Bruder ihn absende, denn Serr v. Schön könne danach nicht bleiben und er solle vor seinem Abgange doch noch den Landtag leiten. Dagegen hat er ihm selbst geschrieben und ihm seine Unzufriedenheit ausgesprochen.

20. Februar 1841.

Ganz unvermutet ist hier die Trauung des alten Königs von Solland mit der Gräfin d'Oultremont gewesen<sup>2</sup>). Schon vor einigen Wochen ließ er die untere Etage seines Palais einrichten,

<sup>1)</sup> Rudolf v. Auerswald (1795–1865), Freund des Prinzen Wilhelm (späteren Kaiser Wilhelms I.), seit 1837 Abgeordneter und Stellvertreter des Landtagsmarschalls, 1842 Mitglied des Vereinigten Ständischen Ausschusses, 1848 Ministerpräsident.

<sup>2)</sup> Am 16. Februar 1841 heiratete ber abgebankte König Wilhelm I. (vgl. o. S. 378, Anm. 1) die Gräfin Henriette d'Oultremont von Wegimont (geb. 1792).



während er bei Prinz Albrecht wohnt. Frau v. d. Golz, die Sofdame der verstorbenen Königin von Golland, 1) erzählte uns, daß Prinzeß Albrecht zu ihr kam, um ihr zu sagen, daß Gräfin d'Oultremont erwartet werde. Da ihr Vater in dieser Verbindung sein Glück sähe, könne sie nichts dagegen tun, sondern werde der Trauung in ihrem Palais beiwohnen. König und Königin erzählten, wie ihnen der alte Bräutigam sehr verlegen die Sache mitgeteilt habe.

wie ihnen der alte Bräutigam sehr verlegen die Sache mitgeteilt habe. Für die königliche Familie ist es ein unangenehmes Ereignis, ebenso für die Fürstin Liegnis. Diese bekleidet äußerlich denselben Rang wie die Gräfin, aber sie hat sich die Liebe der Familie, die Alchtung des Landes gewonnen, was seit lange die Aufregung vergessen ließ, die ihr erstes Auftreten erregte,<sup>2</sup>) an das unwillkürlich diese Seirat erinnert.

Am 14. kam die Gräfin d'Oultremont mit ihrem Bruder hier an und stieg im Sotel Detersbourg ab. Der alte Ronig tam zu ihr und am anderen Tage fuhr sie zu Prinzeß Albrecht. Am 17. fand die Trauung ftatt. Den Morgen bekam sie den schönsten Schmuck von Perlen und Brillanten, bann fuhr sie allein nach bem Albrechtschen Palais, in schweren weißen Atlas gekleibet; Brillanten und Orangenblüten machten ihren Svinenschleier, Ropfvut aus. Im Valais angekommen, stand sie einen Augenblick auf dem Vorflur still, nicht wissend, wohin sie ihre Schritte lenken follte, als sich eine kleine Seitentür öffnete und den alten König eintreten ließ, ber ihr den Urm bot, sie in die unteren Zimmer zu führen. Sier fanden sich Prinz und und Prinzeß Albrecht ein, Braf d'Dultremont, Fürst Wilhelm Radziwill 3), Graf Bieten 4), deffen Mutter mit ihr verwandt war, Fürst Wittgenstein und die holländischen Gerren aus ber Begleitung bes Königs, um bie Trauzeugen bes Königs abzugeben.

<sup>1)</sup> Wilhelmine, geft. 1837, Tochter Friedrich Wilhelms II. von Preußen. Bgl. Stammtafel II.

<sup>2)</sup> Vgl. o. G. 182ff.

<sup>3)</sup> Sohn bes Fürften Unton (1797-1870), preußischer Generalmajor.

<sup>4)</sup> Sans Graf v. Zieten (1770—1848), General-Feldmarschall.





Die Trauung ward nach katholischem Ritus vom Propst Brindmann'), nach protestantischem vom Prediger Molière vollzogen. Nach beendeter Zeremonie hat sich die Gesellschaft getrennt; erst bei der Tasel haben die Umgebungen der Prinzeß die junge Vermählte gesehen. Wie sonst ist der alte König zuerst eingetreten und hat sich gleich an den holländischen Gesandten Grasen Perponcher gewendet. Dann folgten Prinzeß Albrecht und die Gräsin von Nassau'), die, gleich die Damen der Prinzeß anredend, sie gebeten hat, sie so freundlich wie im Saag zu behandeln. Zum Tee blieb das junge Paar bei Prinzeß Albrecht und fuhr abends nach seinem Palais. Prinzeß Albrecht zeigte große Überwindung; Augenzeugen versichern, wie ihr während der Trauung die Tränen aus den Augen stürzten.

25. Februar 1841.

Die Landtage versammeln sich in allen Provinzen. Die Menschen sind noch darüber im unklaren, welche Richtung sie unter dieser Regierung zu nehmen haben.

Der König sagte gestern: "Rochow, ich tue eine Frage, zu beren Veantwortung ich Ihnen Zeit lasse. Was ist zu tun, wenn ein zweiter Antrag von Preußen kommt? Nach meiner Veantwortung des ersten müßte man es als Sochverrat ansehen und bestrafen." Mein Bruder bat, eine Veratung mit den anderen Ministern darüber zu erlauben. Es wurde darüber gesprochen, ob der Landtagsmarschall oder Schön noch einmal gewarnt werden solle. Endlich entschied der König: "Nein, lassen Sie ihn in sein Verderben gehen!"

2. März 1841.

Die Landtage sind vorgestern eröffnet mit dem Kirchgang und Mitteilung der königlichen Propositionen. Es scheint, daß Besorgnisse durch alle Klassen gehen. Die Landskände sinden teilweise

<sup>1)</sup> Fürstbischöflicher Delegat in Berlin, Propst an der St. Sedwigs- tirche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. h. die Neuvermählte. König Wilhelm I. hatte nach seiner Abdankung den Sitel: "König Wilhelm Friedrich, Graf von Nassau" angenommen. 386



in den Propositionen eine zu große Freiheitstendenz und wollen sie in dem Befehl zur Veröffentlichung durch den Druck, wie in den permanenten Ausschüssen motiviert sehen. Auch die Ernennung Bopens zum Kriegsminister gibt Anlaß zu Befürchtungen. 1)

In den Verhandlungen werden Fragen auftauchen, die dem Könige vielleicht beweisen, daß er eine Richtung vorzugsweise befolgen muß. Seine Vorliebe für Preußen wird es ihm schwer machen, dort mit Strenge aufzutreten. Vor einigen Tagen erschien eine Broschüre: "Vier Fragen, den preußischen Ständen gewidmet."?)



- 2. Satten sie ein Recht bazu?
- 3. Was ward ihnen für Antwort?
- 4. Was bleibt ihnen zu tun übrig? —

Die in schroffem, unehrerbietigen Ton gehaltene Schrift endet mit Anführung von 1. Könige, Kap. 2, wo Israel von Rehabeam abfällt, weil er nicht tut, wie das Volk will. Der König war empört und verlangte strenge Untersuchung. Da schreibt der Verfasser, Dr. Jacoby aus Danzig, an den König und bekennt sich als solcher. Der König wollte ihm verzeihen, weil er das Vertrauen, das in diesem Vekenntnis liege, zu rechtsertigen wünschte.

Alle Räte, mein Bruder unter ihnen, baten den König, hier ein Exempel zu statuieren, da sonst die Leute irre über seine Gessinnung werden könnten. Die Untersuchung ist dem Justizministerium übergeben.

Ende März 1841.

Die Landtage sind seit drei Wochen versammelt und die Aufregung hat sich etwas gelegt. Die Meinung, der König sei nicht abgeneigt, eine konstitutionelle Veränderung in der Regierungsform



-137

<sup>1)</sup> Bgl. Meinede, Bopen Bb. II, G. 485f.

<sup>2)</sup> Bgl. Treitschke, a. a. O. V, S. 138 ff. Der genaue Titel dieser Schrift lautet: "Vier Fragen, beantwortet von einem Ostpreußen." (Mannheim 1841; in Wahrheit bei Otto Wigand, dem radikal-liberalen Verleger in Leipzig erschienen.)

<sup>3)</sup> Johann Jacoby, ein jüdischer Arzt in Königsberg (1805—1877), auch später als radikaler demokratischer Politiker bekannt geworden.





einzuführen, hatte sich schon durch die Verufung von Grimm, die Anstellung von Boyen verbreitet. Die Brüder des Königs sprechen sich mit großer Offenheit aus. Der Prinz von Preußen fühlt sich bei seiner ruhigen Ansicht der Dinge durch die ihm fremden Auffassungen des Königs beunruhigt. Prinz Karl zeigt sich erbittert, daß er in seinem alten Verhältnis geblieben ist, während der Prinz von Preußen an den Staatsgeschäften teilnimmt. Der kann die Äußerungen seines kritischen Verstandes nicht mäßigen. Der König hatte eine Unterredung mit ihnen, wo sie ihm das Versprechen erneuerten, seinen Weg nicht zu erschweren. Er versicherte meinem Vruder, daß Karl sich noch schneller mit ihm verständigt habe als Wilhelm.

Bei dieser Gelegenheit sagte er auch, daß er wohl Lindheim?) werde gehen lassen. Die Armee wird glücklich sein, wenn Rauch?) an seine Stelle kommen sollte. Wenn auch die Rechtlichkeit der Grundsäte Lindheims überall geachtet wird, so benimmt doch die Enge seiner Ansichten, seine abweisende, kalte Art jedem die Möglichkeit, seine persönliche Meinung ihm gegenüber auszusprechen. Dadurch slößt er nicht das Vertrauen ein, was er als Vermittler zwischen König und Armee besisen sollte.

Die Meinung, daß General Vopen zu alt sei, um so ausgebreiteten Geschäften vorzustehen, hat sich nicht bestätigt. Mein Vruder, der seine Wahl nicht wünschte, weil er fürchtete, daß dadurch die Unklarheit über des Königs Richtung vermehrt würde, läßt ihm die vollständige Gerechtigkeit widerfahren, daß der Gang der Geschäfte Sand und Fuß habe, daß man fühle, wie er sein Ministerium vollkommen in der Sand hielte.

Vor einigen Tagen wurde das Duellgesetz im Staatsministerium beraten. Der König wohnte der Diskussion bei. Die höhere Auffassung des Duells wurde in selten vortrefflicher Weise durch

<sup>1)</sup> Vgl. o. G. 383.

<sup>2)</sup> Vgl. v. G. 342.

<sup>3)</sup> Gustav Johann Georg v. Rauch (geb. 1774), 1837—1840 Kriegsminister, der Vorgänger Vopens. Er starb am 2. April 1841. 388



General Boyen und Prinz August 1) ausgesprochen. Es soll durch Ehrengerichte in bestimmten Grenzen gehalten werden, bleibt aber dennoch in einer Nation wie der preußischen zur Aufrechthaltung des allgemeinen Ehrgefühls eine Notwendigkeit.

3. April 1841.

Der westfälische Landtag reichte bei dem Könige durch Graf Westphalen?) eine Petition ein, welche die Wiedereinsehung des Erzbischofs von Köln als Alt der Gerechtigkeit beantragte. Die Art, in der die Sache im Landtag vorgetragen wurde, empörte die Versammlung. Die Eingabe ward mit einer Mehrheit von vierzig Stimmen verworfen, und Landrat v. Vodelschwingh?) trug darauf an, die Alten über diesen Gegenstand zu vernichten, da er dem ganzen Landtage nicht zur Ehre gereiche.

Diese Fakta hatte der Oberpräsident her Staffette gemeldet, konnte aber die Rede Westphalens erst am anderen Tage senden. Graf Westphalen war aber gleichzeitig angekommen und ohne sich an irgend jemand zu wenden, begab er sich in das Vorzimmer des Rönigs, wo er durch den diensttuenden Adjutanten seine Unwesenheit melden ließ.

Der König empfing ihn talt und entließ ihn mit den Worten, daß er die Akten lesen wolle, bevor er ein Urteil abgäbe. Es zeigte sich dann, daß die Rede sich in starten Worten gegen den Willen des Königs richtete. Die Gefangennehmung des Erzbischofs war mit der Übersendung der roten Schnur in der Türkei verglichen. Der König erließ eine Rabinettsorder an Westphalen,



<sup>1)</sup> Vgl. o. G. 199, Unm. 2.

<sup>2)</sup> Clemens Reichsgraf von Westphalen (1805—1885), Landrat des Rreises Meschebe, später Mitglied des preußischen Serrenhauses.

<sup>3)</sup> Karl v. Bobelschwingh, der spätere Finanzminister (1800—1873), Bruder bes Ministers des Innern Ernst v. Bodelschwingh; er war 1837—1845 Landrat in Samm.

<sup>4)</sup> Der ältere Frhr. v. Vinde, 1815—1844 Oberpräsident von Westfalen. Vgl. über ihn: E. v. Vodelschwingh, Leben des Ober-Präsidenten Frhrn. v. Vinde, Vd. I, 1853.





bes Inhalts: er möge an seinen Plat bei den Landtagsverhandlungen zurücktehren und dort an der ehrenwerten Gesinnung seiner Mitstände, welche die Petition verworfen haben, den rechten Standpunkt eines Untertanen lernen.

Diese ganze Forderung ist eine traurige Sache. Leider haben nur der protestantische Abel, von Katholiken lediglich Städter und Landgemeinden die Petition verworfen, als einziger vom katholischen Abel Graf Metternich.

8. April 1841.

Seute ist eine große ständische Kommission beim Könige verfammelt gewesen, um die verschiedenartigen Unsichten, welche die Landtage über die königlichen Propositionen einreichten, zu beraten und eine königliche Antwort zu entwerfen.

Die Preußen haben auf sehr geschickte Weise in der Annahme der Propositionen, besonders in Beziehung auf die Ausschüsse, der ganzen Sache eine Wendung gegeben, wodurch die konstitutionelle Tendenz Fuß fassen muß und kann. Der brandenburgische Landtag verwahrte sich im Gegenteil in besonderen Bedenken dagegen. Er sprach aus, wie er glaube im Sinne des Königs zu handeln, wenn er den skändischen Charakter auch bei erweiterten Besugnissen seistzuhalten suche. Der König hat sich sehr bestimmt darüber ausgesprochen, wie er in der Verhandlung des brandenburger Landtages seine eigene Richtung wiedergegeben sinde und daher seine Vorschläge genehmige, während er die der Preußen abschlage.

10. April 1841.

Präsident Rleist') kam heute um Abschied zu nehmen. Mit trüben Mienen prophezeite er eine Konstitution, ja den Untergang Preußens. Er gehört zu denen, die wie Alvensleben, Voß, Gerlach von Anfang an Mißtrauen in die jetige Regierung setzten. Sie verkennen die großen Gaben des Königs und machen den Prinzen von Preußen zu ihrem Seros. Mein Bruder trat ihm entgegen

<sup>1)</sup> Geh. Oberjustizrat und Kammergerichtspräsident v. Kleist. Bgl. o. S. 344.



wie jemand, der die Richtung der Zeit kennt, sich auch nicht über die Art täuscht, in der man ihr entgegentreten soll. Er hat einen hohen Begriff von Preußens Aufgabe, aber bei aller Klarheit, mit der er die ihm angeborene Richtung festhält, die ihn charakterisiert, fühlt er doch, daß die vorhandenen Formen belebt werden müssen, wenn man sie erhalten will.

Ich kann es mir nicht verhehlen, daß er allein steht. Er wird deine schwere Stellung haben, von seinen Feinden gehaßt, seinen Freunden verkannt.

30. April 1841.

Die bevorstehende Seirat des russischen Thronfolgers gibt Veranlassung, einen Prinzen des Sauses dazu abzusenden. Es ist in diesem Augenblick, wo Rußland mit so großer Ängstlichkeit, ja mit verletzender Besorgnis über den hiesigen Angelegenheiten wacht, nicht gleichgültig, wer von den Brüdern des Königs hingeht. Der König glaubt den Prinzen von Preußen am besten geeignet, um den Raiser über hiesige Verhältnisse zu unterrichten, und der Prinz zeigte sich sehr geneigt dazu.

Fürst Wittgenstein, der gern alles tadelt, sieht in dieser Bestimmung eine höchst gefährliche Maßregel. Er behauptet, daß eine schlecht gesinnte Partei die Entsernung des Prinzen wünsche, weil er der Salt sei, der den König an Neuerungen verhindere; ohne ihn dächten sie freie Sand zu bekommen.

Diese Unsicht beruhte auf so falschen Voraussetzungen, daß wir darüber lächelten; doch bald zeigte es sich, welcher Eindruck damit beabsichtigt war. Oft hat der Rönig als Kronprinz empfunden, daß der Fürst ihm bei seinem Vater schadete, dennoch trug er ihm nach der Thronbesteigung nichts davon nach, sondern sah in ihm nur den Diener und Freund seines Vaters. Aber eine großartige Natur wird von einer kleinlichen nie anerkannt werden.

Wenige Tage nach dieser Äußerung sprachen König und Königin mit meinem Bruder über einen Brief der Prinzen Wilhelm und Karl an den König. Er bezog sich auf ein Sausgeset, das der hochselige König auf besonderen Blättchen verzeichnet hat.







Fürst Wittgenstein, anstatt dem König nach seiner Thronbesteigung alles zu übergeben, was den letten Willen betraf, tritt erst jett mit diesen Bestimmungen hervor, die von seiner Sand abgeschrieben sind. Sie haben keine gerichtliche Gültigkeit, sind aber doch geeignet, den König in Verlegenheit zu setzen. Sie beziehen sich auf kirchliche, Geld- und Schatzangelegenheiten und geben eine Norm für eine bestimmte Regierungsform.

Im gegenwärtigen Moment ist es eine schwierige, ja gefährliche Sache, bindende Gesetze für eine künftige Generation zu machen. Die Prinzen sind aber der Meinung, daß es eine Notwendigkeit sei, ein solches Sausgesetz nach dem Willen des Vaters zu errichten und auszusprechen. Der König hat ihnen zuerst offiziell geantwortet, freundlich, aber königlich die Schwierigkeiten auseinandergesetzt, die sich der Ausführung entgegenstellen. Dann schrieb er konsidentiell und beschwor sie mit dem sorgenvollen Ernst eines väterlichen Freundes, sich nicht gegen ihn einnehmen zu lassen, sondern Sand in Sand mit ihm zu gehen.

Der Ürger Wittgensteins über die Abreise des Prinzen von Preußen hatte seinen Grund hauptsächlich darin, daß er durch die Entfernung desselben die Ausführung dieses Hausgesetzes noch hinausgeschoben sah; doch möchte er es gern noch machen.

Geptember 1841.

Mein Bruder war in Ischl zur Kur. Alls er abreiste, war ihm in der Differenz mit Gerrn v. Schön, die der König selbst in die Sand genommen hatte, noch keine Satisfaktion geschehen. Er fühlte sich dadurch in seinem amtlichen, wie in seinem persönlichen Verhältnis zum König verlett. Während seiner Abwesenheit fand man in den Zeitungen Gerüchte über den ungünstigen Stand seiner Gesundheit, die ihm die Ausfüllung seiner Stellung fast unmöglich mache. Andererseits wurde die Gnade des Königs gegen die Vreslauer hervorgehoben, denen er die Erlaubnis zur Einholung gegeben habe, was im Widerspruch mit seiner ersten, durch das Ministerium erteilten abschlägigen Antwort stehe. Genug, man sah, 392



daß es eine Partei gab, welche die Abwesenheit meines Bruders benutzen wollte. Auch von einer höheren Persönlichkeit im Ministerium wurde diesen Gerüchten Nahrung gegeben, wohl aus ehrgeizigen Gründen.

Mit banger Erwartung sah ich der durch einen Unfall meiner Schwägerin verzögerten Rücktehr Gustavs entgegen. Sie erfolgte gleichzeitig mit dem Eintressen des Herrn v. Schön; die Abwesenbeit des Königs in diesem Augenblick machte das Verhältnis noch verwickelter. Mein Bruder hatte sich vorgenommen, die nötigen Verhandlungen mit Herrn v. Schön in rein amtlicher Weise zu führen. Nach diesem Veweis seines Gehorsams wollte er dem Könige sagen, daß er nur dann die Würde seines Amtes aufrechthalten könne, wenn ihm Genugtuung gegeben werde.



Ottober 1841.

In der ersten Sitzung') zeigte sich Serr v. Schön sehr facile und nachgiebig. Iwei Tage darauf kam der König aus Schlesien zurück. Er ließ meinen Bruder zu Mittag befehlen, sah ihn erst allein und empfing ihn mit einer Liebe und Serzlichkeit, die ihm zeigte, daß das Gefühl des Königs dasselbe geblieben sei. Satte man ihm schaden wollen, so war es in dieser Region wenigstens nicht gelungen.

Als mein Bruder aus dem Rabinett trat, fragte ihn Thile, ob der König Serrn v. Schön erwähnt hätte? Mein Bruder verneinte und Thile richtete ihm den Auftrag aus, er möge seinen Brief an den König nicht abgehen lassen, denn der König wolle ihm Genugtuung geben.

Um 9. Oktober kam der König von Potsdam herein, und mein Bruder war um 10 Uhr morgens durch Voß auf das Schloß bestellt. Als er in die große Salle trat, fand er den vortragenden Minister Thile?), den Kriegsminister Vopen und Serrn v. Schön

<sup>1)</sup> Des Staatsrats.

<sup>2)</sup> Thile war Geh. Staats, Rabinetts: und Schatzminister, zugleich Generalabjutant bes Königs. Bgl. o. S. 220, Unm. 2.





versammelt. Der König begrüßte die Anwesenden, ließ den Kriegsminister und meinen Bruder neben sich, die beiden anderen Serren gegenüber Platz nehmen und begann, sich an Serrn v. Schön wendend, wie folgt:

"Es tut Mir leid, mein Gerr v. Schön, Sie nicht mehr so empfangen zu können, wie Sie es seit einer Reihe von Jahren an Mir gewohnt sind; indessen tragen Sie selbst die Schuld, daß Ich Sie jeht nur vor Zeugen sehe, weshalb ich die Minister v. Thile und v. Vopen als solche wählte.

Der Grund, warum Ich die Serren versammelte, liegt hier in Meiner Korrespondenz mit Ihnen, die der Serr v. Rochow, obgleich Mein naher Freund, dennoch nicht kannte. Infolge dieser wissen Sie, daß Sie Mir ungehorsam gewesen sind, indem Sie Meinen Vefehl, dem Serrn v. Rochow eine Abbitte zu tun, nicht befolgten. Serr v. Rochow mußte Sie nach Meinem Willen fragen, ob es wahr sei, daß Sie ein Gedicht angenommen haben, dwas das Gepräge einer revolutionären Tendenz so grell an sich trug, daß man es an allen Orten dafür erkennen mußte, nur vielleicht in Königsberg nicht. Sie antworteten ihm in einem höhnenden, seine ganze Stellung angreisenden Ton.

Serr v. Rochow, von dem Ich verlangt hatte, alle Kommunikationen, die zwischen Ihnen vorsielen, zu kennen, brachte mir diesen Brief, sowie seine Antwort.

Ich als König und Serr bin der alleinige Richter zwischen zwei so hohen Staatsbeamten, und als ein solcher nahm Ich die Sache selbst in die Sand.

Bei geringen Anlässen kann man durch Hinwegräumung der äußeren Sindernisse einen Streit schlichten; hier mußte ich auf den Kern zurückgehen. Es konnte mir schon damals nicht einfallen, und um so viel weniger denke Ich jest daran, Sie versöhnen zu wollen. Dazu sind Sie zu verschieden, aber das kann Ich verlangen, daß Sie in Meinem Dienst einen Weg gehen, und das haben Sie, Mein Gerr v. Schön, unmöglich gemacht.

-431

<sup>1)</sup> Bgl. Treitschke, a. a. O. V, S. 158. 394



Intwort abzuschicken, weil Ich selbst ihm Recht verschaffen wollte. Er war mir gehorsam, nicht allein für den Augenblick, sondern bis jett, was ich nicht von ihm verlangen konnte. Sie hatten den Gerrn v. Rochow beleidigt, denn Sie hatten ihn in seiner amtlichen Stellung angegriffen. Ich habe mich überzeugt, daß Ihre Anklagen falsch sind; namentlich was die hohe Polizei andetrifft, die Sie besonders antasten wollten, so wird sie auf eine Art von dem Gerrn v. Rochow gehandhabt, die meine ganze Anerkennung verdient, und die mit den wenigen Mitteln, die dem Gerrn v. Rochow zu Gedote stehen, sür einen so großen Staat wie Preußen doppelt belobt werden muß. Während England, Österreich, Rußland und Frankreich Millionen dafür ausgeden, weiß Gerr v. Rochow mit achtzehntausend Talern die hohe Polizei des In- und Auslandes genügend zu handhaben.

Mir wurde ein Mißtrauen inokuliert, und Ich freue Mich darüber, denn es hat Mich die Sache schärfer ins Auge, den Ungrund der Beschuldigungen klar erkennen lassen."

(Der König tadelte nun im allgemeinen die Art und Weise der Zeit, die unter dem Anschein der Vaterlandsliebe und Ergebung gegen den König, sich in bitterem Tadel seiner ersten Diener erschöpfe und so die Stüßen des Thrones untergrabe.)

Dann fuhr er fort: "Die Entschuldigung, daß Gerr v. Rochow Sie beleidigt habe, kann Ich nicht gelten lassen, denn Ich sagte Ihnen, daß dies nicht der Fall gewesen sei. Ich kann nicht von ihm verlangen, daß er dies jest selbst wiederhole, denn es könnte wie eine Condeszendenz aussehen."

Mein Bruder erlaubte sich hier den König zu unterbrechen, indem er sagte: nach dem was vorangegangen, scheue er sich nicht, es auszusprechen. Darauf reichte ihm der König mit großer Gerzlichkeit die Sand und wendete sich wieder zu Gerrn v. Schön:

"Sie antworteten Mir zwar, daß Sie den Herrn v. Rochow weder als Mensch noch als Ritter haben beleidigen wollen, und



431 1/4

<sup>1)</sup> Bgl. Treitschle, a. a. D. V, S. 160.





Sie erinnern sich wohl, daß Ich erwiderte: Diese Entschuldigung gebühre nicht Mir, sondern Serrn v. Rochow. Sie schwiegen dennoch ihm gegenüber und machten es ihm unmöglich, mit Ihnen in dem Verhältnis zu bleiben, wie es Ihre amtliche Stellung erfordert, denn Ich selbst mußte dem Serrn v. Rochow raten, manche Unordnung Ihnen gegenüber zu unterlassen. Daß dies Verhältnis aber wieder hergestellt werde, verlange ich jest und vor diesen Serren von Ihnen!"

Es erfolgte eine Ausgleichung, soweit sie zwischen so verschiedenartigen Richtungen möglich ist und mein Bruder kam dem älteren Manne darin entgegen. Er dankte dann dem Könige unter vier Augen für die Art, wie er ihn nicht allein äußerlich, sondern auch innerlich befriedigt habe, und der König erwiderte: "hätte ich Sie nicht schon vorher geliebt, so müßte es mich die Art gelehrt haben, in der Sie sich Serrn v. Schön gegenüber benahmen."

Mein Bruder machte es sich zum Geseth, sich über die Art, wie ihm der König recht gegeben hat, nicht speziell zu äußern, sondern sich mit der allgemeinen Erklärung zu begnügen, daß er vollkommen zufriedengestellt sei. Nur dem Fürsten Wittgenstein war er eine vollskändige Aufklärung schuldig, da dieser Mann sich ihm in dem kritischen Moment als Freund, aber auch als wahrer Patriot gezeigt hatte.

Der Ministerialdirektor v. Meding bedauerte sehr, daß über diese Sache kein Protokoll aufgenommen sei. Von der Königin erhielt mein Bruder einen sehr schönen Vrief aus Vapern, worin sie auch seine amtliche Stellung berührte.

November 1841.

Der König hatte meinem Bruder schon früher gesagt, Graf Allvensleben<sup>1</sup>) sei um seinen Abschied eingekommen; bei einer mündlichen Besprechung sei es indessen dem Könige gelungen, seine Bedenken zu heben und ihn zum Bleiben zu vermögen. Darüber

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 332f., Anm.



ging der König nach Schlessen, Alvensleben auf seine Güter, und in Erdmannsdorf erhielt der König einen Brief, in dem Alvensleben auf seine Meinung zurücktommt, daß er zu wenig für den König passe und deshalb besser tue, den Dienst zu verlassen.

Er mußte den König verletzen, denn es lag darin doch eine zu geringe Würdigung des königlichen Wortes, dem er in der Gegenwart nachgegeben hatte, um gleich darauf, ohne daß etwas vorgefallen war, seine Unlust am Dienst zur Sprache zu bringen.

Der König 'antwortete nur, daß es wohl passender und angemessener sei, er bleibe bis zum Schluß des Rechnungsjahres. Er äußerte sich darüber, wie der Abgang Alvenslebens ihn in große Verlegenheit sete. Als Finanzminister könne er sich keinen besseren wünschen, wenn er auch zum Sandelsminister weniger geeignet sei; auch im Ausland werde es ihm schaden, denn man könne den Abgang dort nur auf die Verschiedenheit der Grundprinzipien zurücksühren und Alvenslebens Grundsäte seien als gut bekannt.

Indessen war Graf Alvensleben schon mit dem verstorbenen Rönig verschiedener Meinung über einen Handelsvertrag mit Bolland gewesen. Durch dessen Tod war der Abschluß unmöglich gemacht und zog sich auch noch unter dieser Regierung hin. Im Mai oder Juni fand darüber eine Besprechung zwischen dem Rönig und Alvensleben statt, in der eine Meinungsverschiedenheit hervortrat. Sie sprachen sich jedoch darüber genugsam aus, so daß der Rönig glauben mußte, es werde in seinem Sinn gehandelt werden.

Im Oktober, nachdem alle Verhandlungen mit dem Grafen Alvensleben über seinen Abgang beendet waren und Alvensleben nicht ein Wort über diesen bestimmten Fall geäußert hatte, erfuhr der König von vorbereitenden Schritten, die dazu dienen sollten, den Vertrag in einem von der Ansicht des Königs abweichenden Sinne zu schließen. Es mußte eine verweisende Rabinettsorder des Königs darauf erfolgen, und als sie zwar in schonender Form eintraf, erklärte Alvensleben nicht länger bleiben zu können. Er







versichert nun, nicht eine Stunde mehr verweilen zu wollen, dennoch gab er darin nach, erst im Frühjahr den Posten zu verlassen."1)

Aber so weit ist es doch gekommen, daß die Stände in Aufregung darüber sind und die Schuld allein dem Könige beimessen, ja, daß flache, undankbare Leute ihm nachahmen wollen und so tun, als könne kein konsequenter Mensch mehr dem Könige dienen. Daß solche Reden Anklang sinden, ist ein trauriges Zeichen der öffentlichen Stimmung.

Der König ist jest in Bapern; der Tod der Königin Mutter? führte ihn dorthin. Unsere Königin ist in tiefe Trauer versenkt; wir haben hier die Trauer auf sechs Wochen angelegt und man sollte es ganz natürlich sinden. Doch es scheint, als gäbe sich alles das Wort, die ungünstige, allgemeine Stimmung zu vermehren. Gräfin Reede änderte die übliche Abstusung der Hoftrauer in die tiefe in Wolle und Krepp um, wie sie für den König getragen wurde. Nun herrscht allgemeine Unzufriedenheit bei den vornehmen Leuten wie bei den Lieferanten.

In Bayern ist bei Gelegenheit der Beisetzung die Anmaßung des Klerus in einer Weise hervorgetreten, die auch den Verblendeten die Augen darüber öffnen müßte.

Dezember 1841.

Die Königin kehrte tiefbetrübt zurück. Die religiösen Störungen beim Begräbnis haben sie sehr verletzt, ebenso die Kleinlichkeit ihres Bruders) bei der Teilung des Nachlasses und der Pensionierung alter Diener der Mutter. Sie sprach meinem Bruder davon und wie sie sich freue, wieder hier zu sein.

Die Einladung der Königin von England für den König zu einer Patenstelle bei ihrem Sohn<sup>4</sup>) gibt viel Unlaß zu Gesprächen und Kritiken. Serr Bunsen, der es durchgesest hat, in England

<sup>1)</sup> Bgl. Treitschke, a. a. D. V, G. 157.

<sup>2)</sup> Karoline von Baben, geft. 13. November 1841.

<sup>3)</sup> Ludwigs I., König von Bayern 1825-1848.

<sup>4)</sup> Albrecht Eduard, geb. 9. November 1841, dem jetigen König Eduard VII.



Gesandter zu werden,<sup>1</sup>) hat schon früher geschickt durch Privatbriese an den König Verhandlungen über diesen Gegenstand eröffnet, die ihm in England die Unerkennung verschaffen, daß er es ist, der den König zu diesem Entschluß vermochte. Fürst Wittgenstein bekam im Dezember einen Brief vom Prinzen Albert, der mit vielen Umschweisen ansrug, ob man dem König diese Vitte vortragen könne. Er fand den Gedanken unaussührbar, suhr sogleich zum Könige, um ihm zu sagen, wie er sogleich selber antworten wolle, um ihm den abschläglichen Vescheid zu ersparen. Er sindet aber die ganze Sache in dem Könige fertig, der bereits an Vunsen geschrieden, daß er sich den Wünschen der Königin willig zeige. Serr v. Vunsen hatte ihn durch Vetonung des religiösen Moments dasür gewonnen.



"Das hätte dem alten König begegnen sollen," hört man nun beständig sagen; und erinnert man die Menschen an jene Zeiten, wo der alte König zu seinem Vergnügen nach Paris reiste,<sup>2</sup>) so sind sie ganz verwundert. Guter Wille fehlt den Leuten, Gedächtnis und Villigkeit! —



431 14

<sup>1)</sup> Bunsen war im April 1841 von Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berusen und mit einer Spezialmission nach England entsandt worden. Noch vor Ende des Jahres wurde er Gesandter in London.

<sup>2)</sup> Vgl. Marwitz, a. a. O. I (1907), G. 599.





Schon im vergangenen Jahre tauchten Gerüchte auf über eine Erneuerung der Rirchenzucht durch besondere Gesete. Sie fanden jest wieder Nahrung durch einen Aufsat in der Zeitung, der auf Veranlassung des Ministers Eichhorn den hiesigen Geistlichen ausging. Sie zeigten an, daß sie einen Verein zur Veförderung der Sonntagsheiligung gebildet hätten und ließen an den Rirchtüren Traktate austeilen, die zum Veitritt aufforderten. Sie sprachen darin aus: sie wollten keine polizeiliche Gewalt zur Seilighaltung des Sonntages anrusen, wie man verbreitet habe, sondern allein durch ihre geistige Macht auf die Gemüter einwirken. Gleichzeitig erhielt mein Vruder eine Kadinettsorder, in der gesagt war, es sollten keine polizeilichen Vestimmungen mehr über Schließung der Läden am Sonntage, oder Strafen sür Entheiligung erteilt werden wie disher, denn dadurch müßten die Gemüter gereizt werden.

Meinem Bruder bot diese Rabinettsorder Gelegenheit, dem Rönige gegenüber durch einen Bericht die Sandhabung der polizeilichen Verordnungen zu rechtfertigen. Er zeigte darin, wie erst die pietistische Richtung dem polizeilichen Einschreiten durch tendenziösen Sinweis eine Bedeutung gegeben habe, die es vorher nicht besaß. Es beruhe auf einem alten Geses, das ein Offenhalten von Läden während des Gottesdienstes mit 1 Reichstaler Strafe belege. Es sei in den letzen Jahren etwas lässig gehandhabt, indessen im September 1840 wieder in Erinnerung gebracht worden, wo die Polizei den Besehl erhalten habe, diesem Geseh den gehörigen Nachdruck zu verleihen.

Von seiten des Kultusministeriums wurden schon vorher verstärkte Maßregeln und strengere Strafen für Vergehungen gegen dieses Gesetz gefordert, aber von meinem Bruder verweigert, da es genüge, die bestehenden Bestimmungen fest und ruhig durchzusehen. Während seiner Ubwesenheit traf dann sogar eine neue Requisition in demselben Sinne von seiten der Geistlichkeit an

<sup>1) 1840—1848</sup> Kultusminifter. Bgl. v. S. 222, Anm. 3.



die Polizeibehörde ein. Sein Stellvertreter ging in mißverstandenem Eifer darauf ein, aber seit seiner Rücksehr hielt man sich streng in den Grenzen des genannten Gesetzes. Wenn jest eine Ünderung einträte, täte man dem Ansehen desselben Abbruch. Der König nahm die Darlegung sehr gut auf; die Stellung der Polizei blieb wie vorher.<sup>1</sup>)

Der Rultusminister ist leider nicht der Mann, der einen festen Gang geht und die Charakterstärke besitzt, der Phantasie und oft vorgefaßten Meinung des Gerrn entgegenzutreten. Er leistet einzelnen Ideen Vorschub, ohne das Ganze im Auge zu behalten; später kommt dann die Angst vor Unpopularität hinzu, die auch den Grafen Stolberg stets verfolgt. Er gab dem Rönige die Idee ein, die Sandhabung der polizeilichen Gewalt mache die Sonntagsseier verhaßt.

Der Mangel konsequenter Befolgung eines festen Ganges läßt sich leider oft durchfühlen. Wenn man in den verschiedenen Maßregeln heute diesen, morgen jenen der Umgebungen erkennt, so wird dies ein Grund des Schwankens in der öffentlichen Meinung. Gewiß ist es ein schöner Gedanke, sich selbst durch verschiedenartig gerichtete Umgebungen vor Einseitigkeit zu bewahren; aber es gehört wohl große Erfahrung dazu, dabei sicher seinen Weg zu gehen.

## Das Jahr 1842.

Januar 1842.

Rurz nach Weihnachten wurde die Verlobung der Prinzeß Marie, Tochter des alten Prinzen Wilhelm, mit dem Kronprinzen von Bayern?) deklariert. Schon als der König in Bayern war,

151 /



<sup>1)</sup> Rochow verfaßte darüber eine Eingabe an den König; seine Frau warnte ihn, sie zu übergeben. M. v. Fouqué berichtet: "Ie mehr mein Bruder an die zunehmende Macht der pietistischen Partei glaubte, je mehr hielt er es für seine Pflicht, den König zu warnen. Er trat damit gegen eine Partei auf, die mächtiger war, als er glaubte." L. v. d. M.

<sup>2)</sup> Maximilian Joseph, geb. 1811, der spätere König Maximilian II. Die Prinzeß Maria war erst 16 Jahre alt (geb. 15. Oktober 1825).





hatte ihm der Kronprinz seine Wünsche ausgesprochen; die weiteren Verhandlungen mit den Eltern der Prinzeß gingen durch die Königin, und am Seiligabend traf der entscheidende Vrief des Kronprinzen ein, der allen Vedingungen zustimmte.

Die Prinzeß hatte bisher ganz in der Kinderstube gelebt, wo ein großer Rußknacker und die Puppen ihr Sauptvergnügen ausmachten. Erst im Serbst sollte sie eingesegnet werden und ward nun plöhlich zu einem selbständigen Entschluß aufgefordert.

Sie hatte den Kronprinzen im Sommer in Darmstadt mehrere Tage gesehen; als die Eltern nun fragten, ob er ihr zusage, gab sie ganz unbefangen ihr Jawort und versicherte ihre Gouvernante: Mama und Elisabeth i) (ihre Schwester) hätten ja auch heiraten müssen; sie sähe ein, daß sie ihrem Beispiel folgen werde, und da sei ihr der Max ganz recht und angenehm. Sie nahm nun einige Gratulationen an und trat dabei den Leuten mit der Puppe entgegen. Vorher war schon eine Anfrage aus Coburg gekommen, die noch nicht ganz abgelehnt schien, als der Kronprinz als Bewerber auftrat.

Seit dem 11. ist er hier, hat aber seine Braut leicht an Masern ertrankt gefunden. Die erste Entrevue der Brautleute fand in Gegenwart der Königin und der Mutter statt, während sie lag. Die Puppen und der Nußknacker wurden seitdem entsernt.

Graf Malkan, der seit drei Monaten das Porteseuille des auswärtigen Ministeriums übernommen hat, liegt an Gehirnentzündung darnieder. Mein Bruder liebt in ihm das schöne, von edlem Streben beseelte Gemüt. Er findet in ihm einen Kollegen, der das geistige Übergewicht Preußens erkennt und einen hohen Begriff von seiner Stellung hat und auch so ganz geeignet erscheint, die hohen Ideen des Königs praktisch auszuführen.

Der König hat gestern seine vielbesprochene Reise angetreten. ?) Sie ist ihm noch vielfach verleidet worden, denn, obwohl er ihr

<sup>1)</sup> Geb. 1815, 1836 mit dem Prinzen Karl von Seffen und bei Rhein, zweitem Sohn des Großherzogs, vermählt.

<sup>2)</sup> Bgl. über die Reise nach England Treitschke, a. a. O. V, S. 131 ff.



keinen politischen Charakter geben wollte, so ist doch Serr v. Bresson') gleich laut mit dem Anspruch aufgetreten, man rechne in Paris bestimmt darauf, daß der König nicht vorüberreisen werde, ohne den König Louis Philipp zu besuchen. Als man erwiderte, die Zeit des Königs sei zu beschränkt, um einen Umweg zu machen, gab man sich in Paris damit nicht zufrieden. So wurde, um alle Pourparlers abzuschneiden, die Route mit der nun fertigen Eisenbahn über Lachen—Ostende gewählt; aber auch dort bilden die Spannung mit Kolland, die wegen der Verweigerung des Anschlusses von Luxemburg an den Zollverband besteht, die unabgeschlossenen Verhandlungen, einen Stein des Anstoßes.



Bott segne ben Rönig auf seiner Reise!

In seiner Begleitung sind: Graf Stolberg, Alexander v. Sumboldt, General Nahmer, General Neumann<sup>2</sup>), S. v. Meyerinck (Hofmarschall), Flügeladjutant v. Brauchitsch, Kabinettsrat Müller, Leibarzt Dr. Grimm.

Februar 1842.

Der Aufenthalt des Königs in England, seine ganze Reise gleicht einem Triumphzuge. Die Zeitungsartikel schmeicheln der Nationaleitelkeit, und das Gefühl der Freude, ihren König in der Fremde so anerkannt und geehrt zu sehen, söhnt auch die unzufriedenen Verliner mit dieser Reise aus. Privatnachrichten zu-

Reise nach England

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 246, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Beneraladjutant Beneral v. Neumann war vortragender Offizier im Militärkabinett und Vorsteher der Abteilung für persönliche Ungelegenheiten im Kriegsministerium.





folge sind diese Berichte nicht übertrieben, doch besagen sie auch, daß Serr v. Bunsen hauptsächlich in gelehrten und geistlichen Kreisen verkehrt, so daß er die jüngeren Serrn der Begleitung nicht in die vornehmeren Säuser einführen konnte. Lord Aberdeen dat von ihm gesagt: "Wir werden mit ihm fertig werden, denn wir sehen immer in ihm den Gesandten des Königs von Preußen, aber er hat den Ruf, daß ihm nicht ganz zu trauen ist! deshalb wird kein Gesandter der Großmächte zu ihm in Beziehungen treten, um zu unterhandeln, und er also der haute politique fern-bleiben."

Der Prinz von Preußen führt hier indessen die Regentschaft. Es wird viel besprochen, daß er sich als Protektor an die Spitze einer Eisenbahngesellschaft gestellt hat. Der erste Direktor der Prinzenbahn, wie man sie hier bezeichnet, ist ein Dr. Wödicke, ein Mann, der während der katholischen Wirren mit Wissen des hochseligen Königs als heimlicher Ugent gebraucht ward. Er hatte durch den Prinzen Carl Briefe erhalten, die zwischen diesem und dem Könige gewechselt worden waren und so zur Kenntnis anderer Menschen kamen. Der König verzieh seinem Bruder diese Unvorsichtigkeit, bestimmte aber, Dr. Wödicke solle in Preußen? gegebraucht werden, um ihn von hier zu entsernen.

Ende Februar 1842.

Der König ist am 16. glücklich zurückgekehrt; die Ankunft verzögerte sich um einige Tage, weil eine Deputation vom Saag aus mit Vorschlägen über den Jollanschluß von Luxemburg nach London gekommen war, zugleich mit der Vitte, daß er den Rückweg über den Saag nehmen möge. Der König antwortete dem Serrn Rochussen), er könne sich dort auf keinerlei Modisikation einlassen. Er sei ohne Kabinett und Minister gereist; nur wenn

<sup>1)</sup> George Samilton Gordon Graf v. Aberdeen, toristischer Staatsmann (1784—1860), war 1828—1830, 1833—1835 und 1841—1846 Minister bes Äußeren, später Premierminister.

<sup>2)</sup> D. h. Oft- und Weftpreußen (1824-1878 vereinigt).

<sup>3) 3. 3.</sup> Rochussen war niederländischer Finanzminister.



sie sich in die bisherigen Forderungen fügen wollten, könne er als Repräsentant des Zollvereins auf der Reise einen Abschluß machen.

Die Serren gingen also auf die Bedingungen ein, um die Gelegenheit nicht zu verlieren. Der Vertrag wurde vorläufig stipuliert, und der König ließ sich Räte aus dem Finanz- und auswärtigen Ministerium nach dem Saag kommen. Dort fand der Abschluß statt.

Der Rönig ist sehr heiter zurückgekehrt. Seine Umgebungen können nicht genug seine schöne Saltung in jeder Beziehung loben. Der Jubel am Rhein und Westfalen, wo sie den Rönig zum erstenmal als Serrscher sahen, soll alles Maß überschritten haben. Nicht allein durch die Güte, mit der er, jede Unbequemlichkeit überwindend, sich den Leuten gnädig zeigte, gewann er sich die Serzen, auch in der Strenge hat man ihn anerkannt.

Die ultrakatholische Partei erweckte immer den Anschein, als ob der König ihre anmaßende Stellung im Staat gut heiße; so wollte sie auch jest eine besondere Auszeichnung erzwingen. Der König hatte auf der Sinreise schon den Serren v. Loë') und Graf Fürstenberg') durch große Kälte sein Mißfallen an ihrer Saltung im Landtage bezeigt, nun suchten sie in der Gesellschaft der "Autonomen") Stellung zu nehmen. Serr von Mirbach'), der an der Spise steht, bat durch den Grasen Stolberg um eine besondere Audienz für die Autonomen, deren Mitglieder er dem Könige vorzustellen wünschte. Sein Schreiben begann mit einer Klage über die Behörden, die ihre Stellung stets verkennten und eine Benachrichtigung über die Ankunst des Königs nicht rechtzeitig erlassen hätten.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich Maximilian Frhr. v. Loë, seit 1823 preußischer Kammerherr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Franz Egon (1840 Graf) v. Fürstenberg-Stammheim (1797—1859), Förderer der Runst, auch durch seine Teilnahme am Vereinigten Landtag und später im Serrenhause bekannt geworden.

<sup>3)</sup> D. h. berjenigen Mitglieder bes hohen Abels, die familienrechtlich ein Sonderrecht genießen.

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich Frhr. v. Mirbach-Rempen, seit 1825 tgl. Rammerherr.





Der König ließ antworten: er habe, sowie sein seliger Vater, die Statuten dieses Vereins, die sich auf das Privateigentum beziehen, sanktioniert. Indessen gehörten dessen Mitglieder dem staatlichen und polizeilichen Verbande nach wie vor an. Sie möchten sich also mit der übrigen Ritterschaft bei der Cour in der üblichen Form durch den Oberpräsidenten vorstellen lassen.

Sierdurch ist ihnen ihre Stellung zu den Behörden genau bezeichnet. Der König war dann gnädig gegen sie, lobte aber öffentlich den Grafen P., der auf dem Landtage das königliche Recht wahrgenommen hatte. Ich hörte den ganzen Sergang durch General Pfuel, der den König als kommandierender General auf der Rheinreise begleitete.

Der König erzählte beim Tee viel aus England. Die Königin soll trot ihrer kleinen Figur viel königliche Würde besitzen. Leopold von Belgien<sup>1</sup>) hat ihn immer mit süßer Stimme: "mein sehr gnädiger Herr" genannt.

Um 27. verlobte der König feierlich die Prinzessin Marie in den Gemächern ihrer Eltern. Dann kam der Zug in den Rittersaal, wo großes Diner stattsand. Die Rönigin ging auf meinen Bruder zu und saste: "Wissen Sie schon, daß der Rönig eben mit Alvensleben gesprochen hat? Er bleibt nun als Rabinettsminister." Der Rönig äußerte: "Ich versichere Sie, ich werde ganz ängstlich, ob der hinkende Vote nicht nachkommt, denn mir sind jest viele Dinge geglückt. Erstlich ist die vielbesprochene Reise ohne Unannehmlichteiten beendet, dann habe ich den holländischen Vertrag glücklich zustande gebracht und nun heute diesen Trostopf überwunden."

Mein Bruder teilt des Königs Freude von ganzem Serzen; aber man begreift nicht, was Alvensleben jest hält. Er behauptete, den Staatsdienst nicht wegen einzelner Kränfungen zu verlassen, sondern weil er die Stellung des Königs zu den Ministern nicht gutheißen könne. Er prophezeite der jezigen Regierung, daß sie den Untergang des Staates zur Folge haben werde und wollte nicht mit daran arbeiten.

<sup>1)</sup> Leopold I., regierte 1831—1865.



März 1842.

Die Ernennung bes Herrn v. Savigny zum Minister erregt Sensation. ) Man will baraus auf eine Hinneigung bes Königs zur liberalen Partei schließen. Sein Wille ist aber zuerst nur gewesen, Ramph? den Abschied zu geben und Savigny die Präsidentur bei der Gesetrevision zu übertragen. Der Justizminister Mühler hat dann dem Könige selbst zugeredet, Savigny den Rang zu erteilen, das er überzeugt sei, der arme Savigny würde sonst nie Frieden in seinem Hause haben, und das sei ein zu großes Saustreuz. Er hat ihm auch das Ramphsche Haus überlassen, das ihm zustand, und gemeint: "Ich wollte meine arme Frau nicht zwischen Frau v. Rampt und Frau v. Savigny stellen; das wäre ein zu harter Rampf gewesen."



<sup>1)</sup> Savigny, feit 1817 Mitglied des Staatsrats, war März 1842 bis März 1848 Juftizminister. Über seine Wirksamkeit vgl. Treitschke, a. a. D. V. S. 156f.



<sup>2)</sup> Vgl. o. G. 218, Anm. 1.

<sup>7)</sup> Preußen hatte also damals zwei Justizminister: Mühler für die oberste Leitung der Justizverwaltung und die Lehnsachen und Savigny für die Gesetrevision. Unter ihnen stand noch ein besonderer Direktor für die Abteilung der rheinischen Justizverwaltung.

<sup>4)</sup> Ernft August geb. 1771, regierte 1837—1851.

<sup>5)</sup> Friederike, Tochter der jüngeren Schwester der Königin Luise, vgl. Stammtafel II.

<sup>9</sup> Abolf, vgl. v. S. 286, Anm. 1.

<sup>7)</sup> Großherzog Paul Friedrich von Medlenburg-Schwerin starb am 7. März 1842.

<sup>8)</sup> Allexandrine, Tochter Friedrich Wilhelms III.

<sup>9)</sup> Großherzog Friedrich Franz II. (regierte 1842—1883) war am 28. Februar 1823 geboren, also 19 Jahre alt.





möchte. Er sah seinen Tod klar voraus und traf noch alle Anordnungen dafür.

Der alte König von Sannover hält hier Sof. Er hat Equipagen, Dienerschaft, Silber usw. mit, ladet alle Welt ein und bringt Leben in sein stilles Gesandtschaftshotel. Er ist für sein Alter sehr rüstig, kann an einem Morgen dreimal Cour abhalten, dann ein Diner geben, nachmittags Visiten machen und bis 1 Uhr nachts bei der Partie aushalten. Diese spielt er fast alle Abend bei Graf Nostig¹), seinem alten Vekannten.

31. März 1842.

Während der Abwesenheit des Königs hatte General Thile mit den Ministern einen Plan besprochen, um den Geschäften im Rabinett einen geordneteren Gang zu geben. Die einzelnen Minister sollten regelmäßig ihre eigenen Vorträge halten, wie es der König schon früher geplant hatte, aber ohne darin ein Entgegenkommen im Rabinett zu finden. Jeht machten sich die Verlegenheiten fühlbar, welche den angehäuften Arbeiten, dem Mangel an Zeit entsprangen und in der Eigentümlichkeit des Königs wie seines Kabinetts begründet sind.

Nach der Rücktehr fanden mehrere Vorträge meines Vruders statt: über den Vau der Gefängnisse, das Verhältnis der Alt-Lutheraner usw. Fragen, die schon längst der Erledigung harrten, wurden ruhig und schnell sestgestellt, die Vesehung der beiden Oberpräsidien der Rheinprovinz) und Preußen sowie der frei werdenden unteren Stellen im Veisein des Ministers Alvensleben erörtert.

<sup>1)</sup> Ferdinand August Ludwig Graf v. Nostin (1780—1866), in den Befreiungstriegen Blüchers Adjutant, war damals Generaladjutant, General-leutnant und zweiter Kommandant von Berlin.

<sup>2)</sup> Oberpräsident Ernst v. Bodelschwingh war am 24. März 1842 Finanzminister geworden.

<sup>3)</sup> Schöns Abschiedsgesuch war am 31. März 1842 genehmigt worden; boch wurde die Entlassung erst am 3. Juni veröffentlicht.

<sup>4)</sup> Alvensleben, der bisherige Finanzminister, übernahm als Kabinettsminister neben Thile einen Teil der politischen Vorträge. 408



Rönnen die Minister selbst mit dem Rönige verhandeln, so werden die Schwierigkeiten der Erörterungen leicht beseitigt, während die nötigsten Einrichtungen sonst auf dem gewöhnlichen Geschäfts-wege scheitern. Der Vortragende muß eben imstande sein, den Einwürfen des Rönigs zu begegnen, damit sie ihm nicht zu Sindernissen werden, und da stellt sich immer mehr heraus, daß die Wahl der nächsten Umgebungen des Königs keine glückliche gewesen ist.



Beneral Thile') besist sicher viel Geschäftstenntnis und einen regen Eifer, aber wohl nicht die feste Grundlage einer geschichtlichen Bildung, die notwendig ist, um die von der regen Phantasie des Königs hingeworfenen Ideen zu beantworten, auszuführen, oder ihnen Gründe entgegenzustellen. In seinen guten Willen mischt sich auch etwas von der menschlichen Eitelkeit, und sie hindert ihn, die Klippe zu umschiffen, die so leicht dem vortragenden Minister droht: den König zu isolieren. Thile hat die Minister vom König entfernt und gestattet ihnen nur dann eine Mitwirkung, wenn er in Verlegenheit ist. Diese ausnahmsweisen Vorträge können aber immer nur momentane Fälle erledigen; der Geschäftsgang wird dadurch nicht besser, sondern ungleich und diese Ungleichheit macht sich nur zur oft fühlbar.

Als Vestätigung meiner Vehauptung kann ich anführen, daß der besprochene Plan der regelmäßigen Vorträge in den sechs Wochen seit der Rückehr des Königs noch nicht wieder angeregt wurde.

Während so einerseits die Geschäfte liegen bleiben, werden andere Dinge mit einer Eile erledigt, die das Verfahren zur Särte stempelt. So ist die Verabschiedung des unglücklichen Malkan, der sich zwar im hoffnungslosen aber doch nicht bewußtlosen Zustand befindet, sehr schnell geschehen und die Familie ersucht worden, das Saus so bald wie möglich zu räumen. Thile hat dem Grafen Carl Malkan<sup>3</sup>) gesagt, daß die Umstände eine schnelle Wiederbesehung des Postens erheischten. Dies Verfahren lag

<sup>1)</sup> Vgl. v. S. 220, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bruder des Ministers, geb. 1779, preußischer Kammerherr.





übrigens nicht im Sinne des Königs, wenn es ihm auch zugerechnet wird.

Die Wahl bes Herrn v. Bülow') findet im allgemeinen nicht viel Anklang. Er ist wie Savigny ein Doktrinär; neigt er sich auch momentan einer konservativen Gesinnung zu, so gilt er doch für schwankend. Der König hat sich ganz allein für ihn entschieden. Er spricht über Dinge, die in ihm feststehen und wo er Widerspruch erwartet, mit niemand. Da er Canis?) persönlich wohlwolke, hosste man in diesem den Nachfolger Malzans zu sehen. Radowis, der jest öfter vom Könige hierher berufen wird und die Gesinnungen Canis', teilt, war aber ganz erschreckt darüber, wie kalt, wenn auch mit Achtung, der König von ihm gesprochen hat.

Mein Bruder glaubte eine Erklärung darin zu finden, daß Canitz sich unter anderem über die englische Reise zu unumwunden geäußert hat. Könige können selten Widerspruch vertragen und wenn er in rücksichtsloser Weise ausgesprochen wird, entfernen sie lieber den unbequemen Gegenstand.

Serr v. Sumboldt hat die Proposition und Antworth gemacht. Möchten die neuen Wahlen dem Könige das leisten, was er erwartet. Soviel ist gewiß: das Säuflein derjenigen, die durch Geburt, Gesinnung und Verhältnisse mit dem Thron verwachsen sind, wird immer kleiner; ich will wünschen, daß sie nicht ganz verdrängt werden.

April 1842.

Prinz Carl kann es meinem Bruder nicht verzeihen, daß er die Verweisung des Wödicke dem Vefehl des Königs gemäß durchgeführt hat.

Als der König zur Tafel erschien, sagte er, an meinem Bruder vorübergehend: "Saben Ihnen die Ohren nicht

<sup>1)</sup> Seinrich Frhr. v. Bülow (1792—1846) war 1842—1845 Minister bes Auswärtigen.

<sup>2)</sup> Vgl. v. G. 191 ff.

<sup>3)</sup> Für die Landstände.



gegellt? Es war viel von Ihnen die Rede!" Später behielt er ihn bei sich und erzählte ihm, wie er bei dem Prinzen von Preußen mit Prinz Carl zusammen gewesen sei, und besonders letterer sich fassungslos gezeigt habe. Er ging nun noch einmal die ganze Angelegenheit des Wödicke durch, sprach meinem Bruder seine Anerkennung über sein klares, ruhiges Benehmen aus und nahm einen Vorschlag zur Beendigung der Sache an. Später erklärte er seinen Brüdern, der Mann sei in Danzig angestellt; dort werde er beschäftigt, und wolle er das nicht, so müsse er den Albschied nehmen.



#### 

### Siebentes Rapitel.

# Rochows Entlassung.

Die folgenden Aufzeichnungen hat Marie Fouqué erst eine Zeitlang nach dem Tode ihres Bruders niedergeschrieben, um eine deutliche Darstellung der Ereignisse und Motive zu liefern, die zu seiner Verabschiedung führten. Sie sind hier in verkürzter Form wiedergegeben.

Als mein Bruder sein Amt als Minister antrat,1) wußte er sehr wohl, daß seine aristokratisch-konservativen Grundsätze ihm seine Stellung einem liberalen Beamtentum gegenüber nicht leicht machen würden. Indessen solange König Friedrich Wilhelm III. regierte, trat diese Richtung nur bei einzelnen Gelegenheiten ins Leben und meines Bruders Leichtigkeit im Verkehr, seine warmherzige Teilnahme für den einzelnen ließen etwaige Reibungen im Ministerium niemals verletzend werden. Vald hatte er bei seinen Räten das Übergewicht gewonnen, dessen er bedurfte, um seinen Grundsätzen Raum zu schaffen.

In der Mehrzahl der liberalen Köpfe blieb indessen das Mißtrauen gegen die Führung des Ministeriums bestehen und trat bald nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. meinem Bruder als Semmung entgegen. Jede der verschiedenen Parteien

<sup>1)</sup> Anfang Mai 1834.





wünschte sich des Königs zu bemächtigen, der in allen scheinbar Soffnungen erregte, die, getäuscht, später in Erbitterung umschlagen mußten.

Seit Jahren war mein Bruder das vermittelnde Prinzip zwischen der Außenwelt und dem Kronprinzen während dessen langer Untätigkeit gewesen; so schien es natürlich, daß auch bei den ersten Schritten der neuen Regierung seine Silse gebraucht ward. Während er selbst bald genug fühlte, wie unmöglich es sei, den wechselnden Eindrücken und phantastischen Gedanken des geistereichen Königs stand zu halten und bereits im Inneren mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, erregte seine Stellung teils Ürgernis, teils die Besorgnis, sein Einfluß möge sich zu weit erstrecken.

Die konservative Partei, die in den Ernennungen Bopens, Sumboldts, in der Wiedereinsetzung Arndts böse Zeichen erblickte, sprach sich oft tadelnd über meinen Bruder aus und schloß sich, nicht ohne strenge Kritit der Regierung, fester zusammen. Zählten sie auch meinen Bruder immer noch zu den Ihrigen, so zeigte sich doch bald ein gewisses Mißtrauen, das in Scherz und Ernst seine zu große Nachgiebigkeit gegen den König mißbilligte.

Ferner fanden sich in der Umgebung des Königs verschiedene Richtungen vertreten, die zwar in allgemeinen konservativen Prinzipien übereinstimmten, aber doch den Unterschied zwischen der scharfen Kritik des Beobachters und der Ansicht des handelnden Beamten grell hervortreten ließen. So stand Herr v. Radowis während des Streites zwischen dem Erzbischof von Köln und der Regierung<sup>1</sup>) auf seiten der streng katholischen Partei. Der Erzbischof war dem damaligen Kronprinzen durch ihn wie durch die streng kirchliche protestantische Richtung warm empsohlen. Wenn auch von verschiedenen Standpunkten ausgehend, trasen beide Parteien in dem Tadel der Regierung bei Behandlung dieser Sache zusammen.

<sup>1) 1837</sup> und 1838. Bgl. o. S. 252 ff., 257 f.



Leider trug das falsche und schwächliche Benehmen des Herrn v. Bunsen in Rom viel dazu bei, der Regierung die Hände zu binden und die Angelegenheit so zu beenden, daß den Gegnern der Regierung manche Waffe in die Hand gegeben ward; andererseits stimmte der Tadel, der ihn traf, den Kronprinzen, der sein Gönner war, noch ungünstiger gegen die Absehung des Erzbischofs.



(Sier folgt eine Auseinandersetzung über den Gegensatzwischen Rochow und der liberalen Partei, wie er schon aus den Tagebüchern ersichtlich war. Er beschäftigte sich im Frühling 1842 mit Ausarbeitung der königlichen Propositionen, welche die Erweiterung der Tätigkeit und Rechte der Landtage bezweckten.)

Marie Fouqué fährt fort:

Während seine Zwistigkeit mit Schön der liberalen Partei Gelegenheit gab, ihn als konservativen Aristokraten zu bekämpfen, flößten die Propositionen der eignen Partei Mißtrauen ein und die genannten Ausschüsse wurden als eine gefährliche Macht betrachtet, die zu einem üblen Ende führen könnten. Ich hörte darüber manchen Streit führen, in dem mein Bruder seine Ansicht klar zu machen suchte, während die Serren v. Gerlach i, v. Meding, Voß und namentlich der Präsident Kleist die Folgen dieses Schrittes als verderblich schilderten. Die eben genannte Partei hatte nach der Suldigung in Preußen es laut ausgesprochen, daß die Festigkeit Rochows das Land vor einer Konstitution bewahrt habe, — sie erblickten in den jetigen Propositionen ein Nachgeben, statt zu erkennen, daß es ein Versuch war, diejenige Institution zu beleben, von der vielleicht eine gesundere Entwickelung ausgehen könnte.

Im Frühjahr 1842 verbreiteten sich Gerüchte über eine Veränderung in der amtlichen Stellung meines Bruders, und man bezeichnete laut den Posten eines Bundestagsgesandten in Frankfurt als die Stellung, die er einnehmen werde.

<sup>1)</sup> Ludwig v. Gerlach. Agl. v. S. 189.

<sup>2)</sup> Bgl. o. G. 362, Anm. 4.

<sup>3)</sup> Rarl v. Bog. Bgl. o. S. 126, Unm. 3.

<sup>4)</sup> Vgl. v. G. 344.





Eines Morgens sprach ich mit ihm darüber in der Idee, er werde wie ich das Ganze für eine Erfindung der liberalen Partei betrachten.

Es war Ende März und der Tag ist mir lebendig im Gedächtnis geblieben, weil es das erste Mal war, daß mein Bruder es klar aussprach, er fühle, daß er das Vertrauen des Königs nicht mehr besitze. —

Wer ihn kannte, mußte wissen, daß diese Überzeugung nur nach schweren Kämpfen gewonnen werden konnte, daß aber damit auch seiner Tätigkeit als Minister ein Ziel gesetzt war.

Ich sah es seinem ausdrucksvollen Gesicht wohl an, was in ihm vorging, als er mir antwortete: "Glaubst Du, daß ich mich über mein Verhältnis zum Könige täusche?" — — Er fuhr nun fort, auseinander zu setzen, wie er dies wiederkehrende Gerücht für kein unabsichtliches halten könne, sondern den Wunsch darin erkennen müsse, ihn von hier zu entfernen. Äußerungen, die Voß und Thile in den letzen Tagen darüber gegen ihn fallen ließen, könnten ihn nicht in Iweisel darüber lassen, und er müsse durch den Mund des Königs selbst die Wahrheit hören. —

Indessen der König vermied es sichtlich, den Mann, der sonst zu jeder Stunde freien Eintritt zu ihm hatte, allein zu sehen; der Besuch mehrerer fürstlichen Familienmitglieder schien seine Zeit so in Anspruch zu nehmen, daß ihm kein Augenblick dazu blieb, und mein Bruder mußte tagelang in äußerlich unveränderter Beziehung, dem Könige gegenüber unbefangen erscheinen, während er einer der größten Entscheidungen seines Lebens entgegensah. —

Vor einundzwanzig Jahren war überhaupt ein Ministerwechsel nicht das, als was er uns heute erscheint und die Aufgabe, die ein Mann sich bei der Übernahme eines Ministeriums stellte, reichte weit auf Jahre hinaus. 1) — In diesem Falle nun aber, wo Übereinstimmung der Grundsätze und, wie es schien, wirkliche Freundschaft König

<sup>1)</sup> Die Verfasserin schreibt unter dem Eindruck der preußischen Ministerwechsel von 1858, 1861 und 1862.



und Minister vereinigte, ward es ein Riß, der den Staatsmann und den Privatcharakter des Menschen erschüttern mußte.

So peinigte meinen Bruder grade in dieser Zeit die Vertrauslichkeit des Königs, mit der er ihn zu allen Familiendiners mit dem König von Hannover zog und ihm dabei die in den letzten Monaten oft vermißte Stellung gab. — Während er vergeblich suchte, den König allein zu sprechen, wurden die erwähnten Gerüchte immer lauter und am 9. April, als er wieder unter dem Vorwande eines Vortrages abgewiesen ward, während er dis vor wenigen Wochen auf Vesehl des Königs immer während desselben eintreten durfte, bat er durch den diensttuenden Abjutanten um eine Audienz für den andern Morgen. Es war seit sechzehn Jahren das erste Mal, daß er sich durch einen Vritten Eingang zu dem König verschaffen mußte. 1) — Am 10. April früh erhielt er folgenden Vrief desselben. —



## Mein teuerster Rochow!

Ich bin während meines Potsbamer Aufenthaltes von Außerungen unterrichtet worden, die Sie gegen Männer unserer gemeinschaftlichen Bekanntschaft gemacht haben, welche mich in große Gemütsunruhe versetzen. Diese Außerungen und Wünsche bedingen in unserm beiderseitigen Leben einen wichtigen Zeitabschnitt.

Eine Sache in das Auge zu fassen, erfordert bei mir einen ganz besonderen Mut und reife Überlegung. Ich glaube beides gewonnen zu haben.

Sie waren, höre ich, heute hier an meiner Tür während des Vortrages und haben geäußert, morgen wiederkommen zu wollen; da ich weiß, was Sie herführt, so ist es mir wichtig, vorher mich mit Ihnen auszusprechen. Ich bin ruhiger, wenn ich schreibe, und doch geschieht es heute nicht ohne große Überwindung. Meine alte Treue und Freundschaft gegen Sie führt diesen Kampf in sich selbst, dieselben machen aber, daß ich Sie nur unter Tränen aus



<sup>1)</sup> Bgl. zu bem Folgenden Treitschke, a. a. O. V, G. 162 f.





Ihrem gegenwärtigen Verhältnis scheiben sehen kann, und daß ich es auf der anderen Seite wünschen muß.

Ich habe erkannt, daß der Rampf gegen und für Ihre Wünsche innerhalb dieser Gefühle nicht auszusechten ist. Ich habe den kalten Verstand zu Silfe gerusen und Sie wissen, lieber Freund, besser als ich, daß der nicht immer kommt, wenn ich ruse. Er ist aber diesmal gottlob gekommen — jeht billige ich Ihre Wünsche, billige sie, weil ich zu der Überzeugung gekommen bin, daß Ihr Scheiden aus dem Ministerium, welches die Kraft eines Mannes am unerbittlichsten in Anspruch nimmt, das einzige Mittel ist, Ihre physische Kraft zu erhalten. Über die Zeit und Art besprechen wir uns noch.

Es muß durchaus so eingerichtet werden, daß auch selbst die Bosheit nicht behaupten kann, Sie würden Schön zum Opfer gebracht. Wenn Sie kurz nach Schöns Abgang Ihre Stellung verändern, so ist das gut und ersprießlich. —

Aber nun die Veränderung Ihrer Stellung felbst! — Sie wünschen ben Frankfurter Posten, und der soll Ihnen werden, wenn das Ihr Wunsch bleibt. Zu Frankfurt "brau' ich meine Eigne" und Sie sollen mir als Braugehilfe berglich willkommen fein. Bu teiner Gefandtschaft stehe ich in so unmittelbarer Beziehung als mit dieser. Doch stände Ihnen der Sinn nach Paris? so wäre es auch zu machen. Was Ihrem Gerzen wohltut, wünsche auch ich, und tue es, wenn ich es kann. Eine andere Stellung habe ich mir noch als möglich und gut für Sie gebacht. Wenn Sie zweiter Präsident des Staatsrats mit den Attributionen des seligen Onkels 1) und mit der Survivance Müfflings würden, ließe sich damit das Gouvernement von Welsch-Neuenburg verbinden; ich schickte dann Pfuel nach Paris oder Frankfurt. Sie arbeiteten dann ein halbes Jahr hier mit dem Staatsrat und holten sich bann bas andere halbe Jahr Kraft und Gesundheit im schönen Klima angesichts ber Alben.

<sup>1)</sup> Herzog Karl von Medlenburg. Vgl. v. S. 60, Anm. 1.



Ich habe für keinen dieser Pläne eine Prädilektion. Wählen Sie selbst, aber überdenken und überlegen Sie die drei Möglichkeiten. Schreiben Sie mir aber nicht und kommen Sie auch lieber nicht, wenn Sie nicht mit Ihrer Wahl im reinen sind, und besprechen Sie sich lieber mit Ihren Freunden. Ich will Ihnen nichts vorschreiben; fassen Sie nur einen Entschluß ehe wir uns wiedersehen, halten Sie aber die Sache geheim, dis wir six und fertig mit etwas Abgerundetem vor das Publikum treten können.



In alle dem, teuerster Rochow, werden Sie des Freundes Berg nicht verkennen. Diese Zuversicht hegt zu Ihnen

> Ihr treuer König und Freund Friedrich Wilhelm.

Es konnte nach diesem Briefe nur noch die Frage stattsinden: War der König wirklich über den Gesundheitszustand und die Wünsche meines Bruders getäuscht? — oder war beides nur ein Vorwand, ihn aus seinem Posten zu entfernen? Und das mußte das nächste Gespräch entscheiden. Er fuhr noch selbigen Abend zum Könige, in sich entschlossen, eben nach der Entscheidung dieser Fragen seiner Überzeugung zu folgen.

Der Rönig konnte sich dieser Zusammenkunft nicht länger entziehen. Es war eine peinliche und schmerzliche Stunde für meinem Bruder, da trot einer einfachen und klaren Erklärung, es sei nie sein Wunsch gewesen, seinen Posten zu verlassen, noch fühle er sich physisch oder moralisch nicht mehr dazu befähigt, der Rönig dennoch immer wieder auf den Frankfurter Posten zurücklam und seinem Minister dadurch zeigte, wieviel ihm daran gelegen sei, ihn seiner jetigen Stellung zu entheben.

Dies erkennend, bat mein Bruder selbigen Abend sum seine Entlassung aus dem königlichen Dienst. Der König versicherte ihn seines Vertrauens, nahm sein Gesuch nicht an und erklärte, eine Entscheidung erst nach reiflicher Überlegung meines Vruders geben zu wollen.

Den königlichen Propositionen war durch die Erklärung meines Bruders faktisch der Grund und Boden genommen; da aber kein





Wort des Königs auch nur im entferntesten darauf hindeutete, daß es ihn freuen würde, den Mann, den er mit Lobsprüchen überhäufte, in seiner Nähe und in seinem Amte zu behalten, so tehrte mein Bruder, durch diese Besprechung nur in seinem Entschluß bestärtt, zurück.

Es folgten jest einige stille zurückgezogene Tage, in denen er sich sein künftiges Leben ordnete, und die er benuste, um sein Abschiedsgesuch formell einzureichen. Du gleicher Zeit aber glaubte er, es seinen früheren Verhältnissen schuldig zu sein, in einem Privatbriefe nochmals seine Gründe zu diesem Schritt auseinander zu sesen. Er endigte dies Schreiben mit den Worten:

"Ew. Königl. Majestät werden leicht einen talentvolleren, geschickteren Mann für mein bisheriges Umt sinden, einen lebendigeren Eiser, ein wärmeres Serz für das Vaterland gewiß nicht, und noch weniger eine größere Liebe und Singebung für die Person meines Königs und Serrn. Wie aber auch Ew. Majestät Wahl ausfallen möge, ich bete zu dem Allmächtigen, daß sie zur Ruhe und zum Glück Ew. Majestät, zum Seil und zum Segen für das geliebte Vaterland gereiche; und trägt meine Abgeschiedenheit von dem öffentlichen Leben dazu bei, so werde ich sie segnen und mich meines Entschlusses freuen.

In diesen Gefühlen erfterbe usw.

v. Rochow."

Nachdem das Abschiedsgesuch eingereicht war, konnte die Sache kein Geheimnis bleiben, und Freunde und Vekannte bestürmten ihn mit guten Ratschlägen, Vorwürfen über seinen Abgang, ohne die Verhältnisse in der ganzen Wahrheit zu kennen, noch die feineren Fäden der Angelegenheit zu verstehen. So erschwerte dies unnüte Sin- und Sersprechen meinem Vruder die ohnehin schweren Tage. Was ihn besonders kränkte war, daß seine ganze Partei nur bemüht war, seinem Ausscheiden den prinzipiellen Charakter zu nehmen und deshalb in ihn drang,

<sup>1)</sup> Am 14. April 1842.



womöglich den Frankfurter Posten anzunehmen, ohne dabei sein gekränktes Ehrgefühl zu verstehen. Weder Alvensleben, Voß, noch Gerlach') oder Stolberg zeigten ihm eine persönliche Teilnahme, noch empfanden sie die bittere Verletzung, die dem Gerzen des langjährigen Dieners, des sogenannten Freundes des Königs geschlagen wurde! — Ia, wenn sie auch weit entsernt waren, die Wünsche der liberalen Partei unterstüßen zu wollen, zeigte es sich doch sehr klar, daß auch sie seine Entsernung aus der Umgebung des Königs wünschten.



Un demfelben Tage, wo mein Bruder die eben bezeichneten Eingaben an den Rönig absandte, fand eine Ronferenz mit bem Minister bes Auswärtigen, Berrn v. Bülow, und bem General Thile in Staatsangelegenheiten bei ihm ftatt. Bevor bie Berren den eigentlichen Gegenstand ihrer Zusammenkunft berühren konnten, beeilte sich General Thile, diesen Unlaß als fehr günftig zu bezeichnen, da er den beiden Serren die Belegenheit darbote, fich über ihre fünftige Stellung ju besprechen; die Sache tonne auch in materieller Weise gleich abgemacht werben, meinte er, ba ber König sich geäußert habe, Serr v. Rochow könne in Beziehung auf Behalt und Stellung seine Forberungen machen, die Gr. M. gern bereit sei zu gewähren. Diese Gile, sowie die ganze Urt ber Behandlung diefer Ungelegenheit konnte meinen Bruder nicht über ben Wunsch bes General Thile im unklaren laffen. Auf sein Abschiedsgesuch erhielt mein Bruder nur einige flüchtige Zeilen bes Rönigs, ebe biefer Berlin auf einige Tage verließ.

"Ihr Brief mit Ihrem unbedingten Abschiedsgesuch hat mich bis zu Tränen gerührt, aber andererseits muß ich gestehen, daß er mich konfus macht. Ich suche in Ihnen vergeblich nach Gründen, die diese Wendung der Dinge rechtsertigen, vergebens nach etwas, was die Gründe antastet oder entkräftigt, die Sie früher selbst aufstellten. Mit einem Worte, Ihr Umsatteln

<sup>1)</sup> Leopold v. Gerlach, vgl. o. S. 188 ff.



Die Königin tiber Rochows Abgang (verzeihen Sie den gemeinen Ausdruck) ist mir unfaßlich. Ich gehe auf mehrere Tage nach Potsdam und Brandenburg, kann Sie also nicht sprechen. Reden Sie mit Thile, Voß oder Stolberg, damit ich bei meiner Rücktehr Erklärung des Unerklärlichen finde, wenn eine solche möglich.

Vale. — Fb. W."

Man hätte hiernach glauben können, daß die große Lebendigkeit des Königs ihn in der Konversation mit meinem Bruder über seine Ansicht in dieser Angelegenheit getäuscht habe, und daß ihn deshalb sein Abschiedsgesuch überrasche; indessen sprach dagegen die Scheu, direkt mit meinem Bruder zu verhandeln, der stets sich wiederholende Wunsch, mit Thile und Stolberg die Sache abzumachen.

Der Rönig wußte fehr gut, wie groß fein perfonlicher Einfluß auf meinen Bruder war, er — der sich mit Recht seiner Gewalt über die Gemüter bewußt war — übertrug Fernerstehenden, meinen Bruder zu einem Opfer zu bereden, mas er allein wohl nur von ihm erlangen konnte. Dazu mußte es auffallen, daß die Königin ganz in Unwissenheit über die beabsichtigte Entfernung eines Mannes blieb, der zu dem kleinen Kreise ihres Umganges gehörte; benn, erft durch Graf Stolberg während des Königs Abwesenheit von der Veränderung in der Stellung meines Bruders unterrichtet, behielt sie ihn nach einem kleinen Diner zurück und ihm die Sand reichend frug sie: "Aber lieber Rochow, warum wollen Sie uns benn verlassen?" — Und als mein Bruder nicht ohne Bewegung antwortete, die Anregung gehe nicht von ihm, sondern von dem Rönige aus, und er habe es demfelben ausgesprochen, daß er sich volltommen fähig halte, in seiner Stellung zu verbleiben, schien die Königin ganz erleichtert und rief: "Dann beruht ja alles nur auf einem Mißverständnis, und der König wird nur zu froh fein, Gie bier zu behalten."

Mein Bruder sah, daß der König sie über seine Gründe dieser Veränderung nicht unterrichtet habe, wollte also auch nicht 420



tiefer und offener auf seine Ansicht der Sachlage eingehen. Es war sein Zartgefühl, was ihn davon abhielt; aber er hat es später bereut, es war dadurch wohl andern leichter geworden, die Königin gegen seine Sandlungsweise einzunehmen; denn seine ihm sonst so viel Vertrauen und Teilnahme zeigende Gönnerin verhielt sich in dieser ganzen Sache nicht allein passiv, sondern zeigte es ihm oft, daß sie ihn in seiner Empfindlichkeit, wie man es nannte, tadele. —



Zwischen allen den Widersprüchen und Kräntungen tat die Saltung des jetzigen Königs, des damaligen Prinzen von Preußen, meinem Bruder besonders wohl. Er ließ ihn zu sich kommen und verlangte eine offene Darlegung des Vorganges. Der einfache, ehrenhafte Sinn des Prinzen erfaßte die Sache wie sie war und empfand die Kräntung des Menschen und des Staatsmannes. Näher auf die drei Propositionen eingehend, drängte er meinen Bruder den Posten des zweiten Staatsrats-Präsidenten zu wählen, und wohl fühlend, daß die Untätigkeit dieser Stellung sie zu einer Sinecure mache, die mein Bruder nicht annehmen werde, fügte er hinzu:

"Überlassen Sie es mir, als Vermittler zwischen dem Könige und Müffling aufzutreten und entweder letteren zum Abschied zu bewegen, oder schlimmstenfalls eine Teilung der Geschäfte zu ermöglichen; denn jeder, der es redlich meint, muß Sie dem Staatsdienst zu erhalten wünschen; — Sie würden dem Staatsrat eine höhere Bedeutung geben, die er bedarf."

Seine Bemühungen wurden badurch vereitelt, daß der König dem Prinzen antwortete, Graf Stolberg sei bereits in Unterhandlung mit General Müffling getreten.

Am 21. April ward mein Bruder nach Potsbam zum Könige befohlen, und er hoffte, nun zu einer Entscheidung zu gelangen. Doch trothdem ihn der König mit Lobsprüchen überhäufte, schob sich diese noch lange hinaus. Ich will hier einige Außerungen des Königs niederschreiben, die sich in mehreren darauf folgenden Konferenzen wiederholten, um die Art zu zeigen, wie der König die Sache behandelte.





Nachdem mein Bruber mündlich seinen Entschluß wiederholte, auf seinem Abschied zu beharren, sagte der König: "Iwischen uns, Rochow, darf kein Schatten liegen, und so sage ich Ihnen jest redlich, daß es im vergangenen Sommer wohl Momente gab, in denen sich die Neibungen so häuften, daß ich fürchtete, es werde Ihnen unmöglich werden, sich zu halten. (Der König meinte damit wohl das Zerwürfnis mit Serrn v. Schön.) Sie haben siegreich Ihre Feinde überwunden, Sie sind glorreich aus allen Kämpfen hervorgegangen und es steht auch nicht die kleinste Unklarheit zwischen uns. Aber Ihre Gesundheit erfordert Schonung, und in dem Wunsch, Ihre seltenen Gaben dem Vaterlande zu erhalten, nahm ich mit Freuden die Nachricht auf, Sie wünschten sich den Frankfurter Posten."

Mein Bruder berichtigte diese Annahme wie immer — doch ohne Erfolg. — "Es ist fatal," suhr der König darauf fort, "daß die Sache angeregt und bekannt ist — aber ganz gehen kann ich Sie nicht lassen, ich bedarf Ihres Rates!" Mein Bruder meinte, er bleibe Sr. Majestät ja leichter erreichbar in Reckahn!) als freier Mann, wie von Frankfurt oder Paris aus.

"Nein!" rief der König — "nicht allein Ihr Rat ist mit nötig, meine Regierung kann den Namen Rochow nicht entbehren!" — Wenn ich Ihnen das sage, kann ich es Ihnen auch aussprechen, daß in Ihrer Weigerung, einen der drei Posten anzunehmen, noch ein anderer Grund liegt, als der Glaube, mir darin nicht nühlich sein zu können. —

Sie halten es für ruhmvoller, nach Recahn zu gehen, als eine dieser Stellen zu bekleiden, und ich kann es Ihnen nicht ableugnen, daß Sie mehr gesucht sein werden in Ihrer Abgeschlossen- heit — ja den Mittelpunkt eines bedeutenden Kreises bilden müssen. — Aber den Abschied gebe ich Ihnen nicht. — Sie müssen jest im Staatsdienst bleiben und später werde ich Sie dann zu dem höchsten Amte berufen!"

<sup>1)</sup> Rochows But füblich von Brandenburg. Vgl. o. S. 99, Anm. 2.



Es entwickelte sich hieraus ein langes Gespräch, — und das Ende davon war, daß der König ihm sagte, um Zeit zu gewinnen, werde er ihm jest offiziell auf sein Abschiedsgesuch antworten, indem er ihn seines Postens als Minister des Innern auf seinen Wunsch enthebe und ihm amtlich die drei Posten andiete; dann müsse man auf einen anderen Ausweg sinnen.

So zog sich diese Angelegenheit hin dis zu Anfang Mai, ohne daß man meinen Bruder von dem Ausgang der Verhandlungen mit Gerrn v. Müffling benachrichtigte, noch andere Auswege andahnte; und als man von allen Seiten in ihn drang, selbst eine Stellung zu nennen, die er annehmen würde, bezeichnete er den Präsidenten des Staatsministeriums, da man schon lange den Mangel einer einheitlichen festen Leitung gefühlt habe.

Er erfuhr später, daß General Boyen, der dem Alter nach Vorsitzender war, es selbst dringend bevorwortete; — doch ging der König nicht darauf ein — er äußerte sich später: es habe Voyen kränken können; ich glaube indessen, daß es hauptsächlich General Thile war, der das Eingehen auf diese Stellung verhinderte, denn nachdem er sich in der ersten Zeit seiner Anstellung gänzlich meinem Bruder anschloß und von ihm Auskunft über jede ihm unbekannte Geschäftssache verlangte — ja, selbst äußerte, ohne seinen Rat würden ihm die verschiedenen Verhältnisse stets fremd geblieben sein, — zeigte er sich später trot aller Freundlichkeit doch immer bereit, jedes tadelnde Urteil über die Saltung meines Vruders willig aufzunehmen.

So ward die Stellung des früheren Vertrauten des Königs eine durchaus andere. Noch ehe er seinen Abschied offiziell mit der nochmaligen Anerdietung der drei Posten erhielt, verhandelte man, ohne ihm ein Wort des Vertrauens zu schenken, mit Graf Arnim-Voizendurg!) über die Annahme des Ministeriums, was



<sup>1)</sup> Abolf Seinrich Graf v. Arnim-Boigenburg (1803—1868), 1842—1845 Minister des Innern, vgl. o. S. 379, Anm. 2.





ihm zuerst durch Serrn v. Nagler1), Postminister, konfidentiell mitgeteilt ward.

Erst am 30. Mai, wo ihm General Thile die eben erwähnte Rabinettsorder übersandte, benachrichtigte er ihn auch amtlich von ber Ernennung bes Grafen Arnim. — Am 9. April, wo mein Bruder das erste Gespräch mit dem Könige hatte, und wo ihn sein altes Verhältnis zu dergleichen Fragen berechtigte, bat er den Rönig, ihm zu sagen, ob er schon über seinen Nachfolger bestimmt habe. Der König versicherte, das sei auch noch eine schwere Aufgabe — ba nannte mein Bruber felbst Graf Urnim. Der Rönig, ber sich nie etwas aus demfelben machte, da die beiden Naturen sich eber abstießen als anzogen, verwarf biesen Bedanken ganglich. Jest ward er ernannt, ohne daß ein Wort darüber mit dem Manne gesprochen ward, ohne beffen Rat ber Rönig versicherte, nicht bleiben zu können. Mit Lobsprüchen eine sichtliche Ungnade zu empfangen und das getränkte Ehrgefühl als eine krankhafte Empfindlichteit bezeichnet zu feben, bleibt für jeden Mann von Ehre eine trübe Erfahrung.

Bereits am 5. Mai wiederholte er sein Abschiedsgesuch und hoffte, sein Ministerium bald dem Grafen Arnim übergeben zu können. Der König befahl ihn nach Potsdam zu sich, um von ihm selbst seine Antwort zu hören, die er nach allem Vorhergegangenen kennen mußte. — Nach Verlesung seiner Antwort fragte er ganz zerstreut: "Allso der Franksurter Posten ist ganz aufgegeben?" Das oft Wiederholte mußte nochmals durchgesprochen werden, und die lange Verzögerung endigte damit, daß der König ihm sagte: "Da Sie keinen der Posten annehmen wollen, so ist es meine Sache, mir etwas anderes zu erdenken; aber aus meinem Vienst lasse ich Sie nicht gehen, ich gebe Ihnen unbestimmten Urlaub, um Ihre Gesundheit wieder herzustellen, und dann werden wir weiter sehen." —

<sup>1)</sup> Karl Ferd. Friedrich v. Nagler (1770—1846), seit 1823 Generalpostmeister, 1836 Staatsminister. 424



Der König schien ganz erleichtert über diesen Ausweg, ber ihn momentan aller Verlegenheit enthob.

Es blieben meinem Bruder nur noch wenige Wochen bis zur Übergabe seiner Geschäfte. — Er benutte die erste Unterredung mit Graf Arnim, um ihm in allgemeinen Zügen die Grundsäte und Ansichten darzulegen, die ihn bei der Führung des Ministeriums geleitet hatten, besprach mit ihm manchen Plan für die Zukunft, warnte ihn offen vor manchen Schwierigkeiten und Klippen, denen er serlegen sei, und endigte damit, ihm die Menschen, mit denen er so lange gearbeitet hatte, an das Serz zu legen.



Aber nicht allein bei den hervorragenden Personen seines Ministeriums blieb er stehen; in der warmherzigen Empfindung, die ihn in diesem Augenblick beherrschte, nannte er Graf Arnim mehrere Unterbeamte, die ihm einer besonderen Erwähnung würdig schienen; und als er nach diesem Gespräche sichtlich bewegt zu Tische kam, glaubte er noch ein gutes Werk für diesenigen getan zu haben, die ihm Treue bewiesen hatten.







Es stellte sich nur zu balb heraus, daß diese Empsehlung keine günstigen Folgen hatte; denn kaum hatte mein Bruder das Saus verlassen, in dem ich krankheitshalber noch bleiben mußte, so war selbst dem Chef seiner Kanzlei und den beiden Kanzleidienern, die den Dienst bei ihm hatten, eine Stellung in den Bureaus angewiesen, die außerhalb des Ministeriums eingemietet waren. — Seissarth und Sesse wurden kurze Zeit darauf entsernt. Ich vermag natürlich nicht zu beurteilen, inwieweit dem Grafen Arnim bei Übernahme des Postens Bedingungen in dieser Beziehung gestellt wurden. Ich kann aber kaum glauben, daß man diese bis auf die Unterbeamten erstreckte.

In den letten Wochen seiner amtlichen Tätigkeit beschäftigte meinen Bruder noch besonders die Organisation der Ständischen Ausschüsse im Oktober versammelt werden sollten. Er betrieb die Bearbeitung dieses Gegenstandes mit großen Eiser, und es war eine schwierige Aufgabe, die richtige Form zu sinden, um einmal der liberalen Richtung die Möglichkeit abzuschneiden, in den Ausschüssen eine Konzession zu erblicken, — den Konservativen Vertrauen einzuslößen und doch der ganzen Institution Leben zu verschaffen. Es ward noch alles von meinem Bruder für die Zusammenberufung der Ausschüsse vorbereitet und nur drei Punkte blieben unerledigt, die der König später mit dem Staatsministerium beraten wollte:

- 1. Db den Ausschüssen das Petitionsrecht bewilligt werden sollte?
- 2. Db fie bas Recht einer Dankabreffe erhalten follten?
- 3. Und ob ihnen die Vorlegung des Staatshaushaltes zugestanden werden sollte?

Schließlich wollte der König noch von seinen Räten hören, ob sie dafür stimmten, daß er eine Art Manifest bei der Eröffnung der Ausschüsse erlasse.

Die Zeit vor dem Abgange meines Bruders ward noch durch den Brand von Hamburg<sup>2</sup>) und die notwendigen Anordnungen für

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Treitschke, a. a. D. V, G. 140 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 5.—8. Mai 1842.



Versendung dorthin, Sammlungen usw. in Anspruch genommen, genug, die Arbeit erleichterte ihm die letzten peinlichen Wochen. Die Sitzung im Staatsministerium über die oben angeführten Fragen der ständischen Ausschüsse ward die zum Serbst verschoben.
— So nahte sich der Tag der Übergabe an Graf Arnim, der 16. Juni 1842. die Räte des Ministeriums, nicht etwa die sich als Vevorzugte betrachteten, sondern auch die älteren, welche zuerst meinen Bruder mit Mißtrauen als ihren Chef aufnahmen, bewiesen ihm in diesen letzten Tagen eine Liebe, die ihm den Abgang noch erschwerte.

Sie hatten bem in so vieler Beziehung geachteten Mann ein Andenken an die gemeinsam verlebten Zeiten überreichen wollen, eine Gabe, die ganz den Charakter der persönlichen Anhänglichkeit an sich trug. Doch scheiterte diese Absicht an Gerrn M., der zu Anfang die Angelegenheit durch tausend kleine Bedenken und Semmungen hinzog, dis er — gedrängt in seiner amtlichen Stellung als Direktor des Ministeriums — erklärte, es werde von oben herab ein jeder hervortretende Beweis des Bedauerns über den Albgang des Ministers als ein Tadel der königlichen Handlung betrachtet werden. Wolle man sich auch persönlich darüber hinwegsesen, so würde man dem Mann, den man ehren wolle, nur schaden; denn man würde in den höheren Kreisen dieses öffentliche Servortreten seiner Beamten als eine von ihm veranlaßte Sache betrachten.

Auf diese bestimmte Ablehnung von Geren M. unterblieben die öffentlichen Beweise; aber desto lebendiger und rührender sprach sich die Verehrung seiner Untergebenen am 16. Juni bei der Übergabe aus. Der älteste Rat, Gerr v. Vernuth, ein sonst schlichter, ja scheindar trockner Mann, nahm das Wort und dankte meinem Bruder warm und beredt im Namen der übrigen Veamten; er hob die Führung der Geschäfte hervor, die durch Schärfe der Auffassung ausgezeichnet, stets das Überslüssige zu



<sup>1)</sup> Am 13. Juni war Rochows Entlassung veröffentlicht worden (am 3. Juni die Entlassung Schöns).





vermeiden gewußt habe; — er deutete an, mit welcher Liebe ein jeder von ihnen gearbeitet habe, weil das Interesse und die Liebe für die Sache selbst von ihrem Chef ausgegangen sei; sein Patriotismus habe sich allen mitgeteilt. Wenn das Ministerium mit Stolz auf die Jahre der letzten Führung zurücksehen dürfe, so folge dem abgehenden Minister die wahre Liebe seiner Veamten, denn er habe in ihnen nicht nur Wertzeuge, sondern Menschen gesehen, und sein warmes Serz habe jedem einzelnen Vertrauen und Liebe eingestößt, die ihm auch in die Ferne folgen würde. —

Mein Bruder und seine Frau waren an dem Tage zum Abschiedsdiner nach Sanssouci befohlen. Es siel weder beim Anstommen noch beim Abschied ein Wort des Vedauerns. König und Königin wünschten ihm glückliche Reise und eine gute Kur in Gastein; auch sein Nachfolger war zugegen.

Am 18. Juni verließen sie Berlin. Alle Beamten vom ersten bis zum letten versammelten sich in seinem Konferenzzimmer, obgleich sie ihm schon tags vorher Lebewohl gesagt hatten und geleiteten ihn mit Tränen in den Augen und warmem Sändedruck an den Wagen.

Sobald es mein Gesundheitszustand erlaubte, verließ auch ich das Ministerium, nachdem mich der Kammerdiener des Grafen (Arnim) in seinem Namen ersuchte, mein Zimmer so schnell wie möglich zu verlassen. — Ich fuhr anderen Tages in das nächste Wirtshaus, British-Sotel, um bei den mit fast ängstlicher Eile betriebenen Veränderungen im Sause nicht störend zu werden.

Ich hatte die Freude, meinen Bruder erholt und gekräftigt nach drei Monaten wiederkehren zu sehen. Fast an das Lächerliche streiste es, daß man ihn zur Erfüllung einer reinen Sofformalität gebrauchte. Man ernannte ihn zum Übergabe-Rommissarius der Prinzessen Marie (Tochter des Prinzen Wilhelm), die den Kronprinzen von Bayern heiratete. Er nahm es an, um sich nach den vielen Übertreibungen seines Krankheitszustandes als ein gesunder Mann bei den Vermählungsseierlichkeiten zu zeigen.



Achtes Rapitel.

## Aufzeichnungen des Ministers Gustav v. Rochow über die Vorgänge nach seiner Entlassung. (Oktober bis November 1842.)

Die hier folgenden persönlichen Aufzeichnungen des Ministers v. Rochow fallen in den vorher von seiner Schwester geschilderten kritischen Lebensabschnitt, als der noch nicht fünfzigjährige Mann seine Laufbahn als abgeschlossen ansehen, auf die Ziele, die er sich für seine Lebensarbeit gesett, verzichten mußte. Er hatte das Gesuch um den ihm nahegelegten, Abschied eingereicht, die Entlassung aus dem Staatsdienst aber nur in bedingter Weise erhalten.

In den sonst grundsählich verschiedenen Parteien war eine immer stärkere Opposition gegen ihn herangewachsen, der er als Minister des Innern weichen mußte. Die Gegnerschaft richtete sich von manchen Seiten zwar mehr gegen seinen persönlichen Einsluß als seine Verwaltung, konnte aber nur aus diesem Gesichtspunkt geltend gemacht werden.

Zu dem Zeitpunkt, wo sein Bericht einsett, war sein Nachfolger bereits ernannt; Rochow wünschte seinem Gefühl nach in das Privatleben zurückzukehren. Die liberale Partei sollte indessen in seinem Abgang keinen Erfolg zu verzeichnen haben, seine Anhänger keinen Grund zu Besorgnissen sinden. So verwochte der König seinen treuen Diener durch die Macht seiner Persönlichkeit dazu, noch scheindar im Staatsdienst auszuharren; er hielt ihn hin, ohne ihm jedoch weiterhin einen nennenswerten Einsluß ein-

zuräumen.

In solcher Lage erscheint die start von persönlichem Gefühl beeinflußte Stimmung dieser Blätter wohl erklärlich. Sie spiegelt aber auch eine Gessinnung des Ministers seinem Könige 'gegenüber wieder, die in dieser Art heute manchem überschwenglich erscheinen mag. Vor allem zeigt sich das in dem weiterhin wiedergegebenen Brief Rochows an seinen Bruder, während er persönlich dem Monarchen gegenüber seinen Standpunkt wahrt. Mithin wird man die Echtheit seiner Treue nicht anzweiseln können.

Momente aus den Tagen der Rücktehr des Königs nach Verlin und resp. nach meiner Seimkehr aus Vanreuth 1842.1)

Der König und die Königin waren am 3. Oktober nachmittags



<sup>1)</sup> Alm 11. November 1842 niedergeschrieben.





4 Uhr') eingetroffen. Ich begab mich gegen 6 Uhr auf das Schloß. Der Flügeladjutant Graf Solms? sagte mir, der König befände sich bei der Toilette und stände im Begriff zum Grafen v. Nassau? zu sahren. Unterrichtet von der damaligen Lage der Differenzen in der Ehe des Prinzen Albrecht, mußte ich mich bescheiden, daß mein Besuch in einen sehr ungünstigen Moment gefallen sei, und daß ich für diesmal auf nicht mehr als eine turze Begrüßung und Bewilltommnung zu rechnen hatte. So geschah es denn auch; aber dieselbe blied zurück hinter dem, was ich bei meinem langjährigen, persönlichen Berhältnis zum Könige, und was ich nach den, mir von meinem guten, allzugläubigen Bruder mitgeteilten Äußerungen des Königs hätte erwarten dürsen, weit zurück hinter dem, was ich seit länger als zwanzig Jahren nach so häusigen Trennungen bei jedesmaligem ersten Wiedersehen erlebt hatte.

Ich durfte einen Teil des Benehmens darauf schieben, daß Se. Majestät in dem Augenblick mit der Albrechtschen Sache und dem ihm bevorstehenden, sehr peinlichen Besuch beim alten König der Niederlande preoktupiert sei; indessen, der König war mir gegenüber sichtlich embarrassiert. Nach kurzen Fragen über meine Gesundheit und meine Erwiderung, daß ich mich als völlig hergestellt Sr. Majestät vorstelle, wurden die während der Reise von mir empfangenen Briefe berührt und die Frage an mich gerichtet: "Saben Sie mir etwas Geheimes allein zu sagen?" Auf meine Antwort: nein, ich sei nur gekommen, um mich zu melden, entsernte sich der König mit den Worten: "Alch, lieber Bester, ich muß fort!"

Ich begab mich zur Königin, ward von derselben in alter Weise empfangen und kehrte in meine Wohnung mit dem Entschluß zurück, mich nicht anders als auf ausdrücklichen Befehl zum König zu begeben.

<sup>1)</sup> Vom Rhein (Grundsteinlegung jum Ausbau des Kölner Domes), aus Süddeutschland und Neuchatel.

<sup>2)</sup> Oberstleutnant Reinhard Graf zu Solms-Laubach (geb. 1801).

<sup>3)</sup> Dem früheren König Wilhelm I. der Niederlande. Bgl. o. S. 378, Inm. 1.



Die Zeit aber ber beiben folgenden Tage war für ben Rönig ungemein gedrängt. Zu ben vielen Dingen, die nach einer fo langen Abwesenheit, einer so langen Unterbrechung bes turrenten Beschäftsganges auf ihn einbrangen, gesellten sich nicht nur bie Anordnungen zur nabe bevorftebenden Vermählung,1) die in vielen, ja ben wichtigsten Studen noch seiner Entscheidung bedurften, sondern es trat jene oben berührte ernste, schmerzliche Familienangelegenheit hinzu. Es sind dies unglückliche Differenzen, welche in ber Che des Prinzen Albrecht<sup>2</sup>) ausgebrochen. Der Prinz batte fich bereits im Sommer von seiner Bemahlin getrennt und bestand auf Trennung der Ehe. Die Prinzes, unterstütt von ihrem Vater, protestierte gegen das Verfahren ihres Gemahls. war ihr Vater und gleich barauf sie felbst in Berlin eingetroffen. und sie begehrte ben Vermählungsfeierlichkeiten beizuwohnen. Der Dring batte auf die Runde ihrer Unkunft Berlin eilig verlaffen und befand sich dermalen in Glienicke beim Prinzen Carl. Dortbin begab sich ber König am 4. vormittags, angeblich, um bas an biesem Tage stattfindende Geburtstagsfest bes Prinzen zu feiern, und tehrte erst abends nach 5 Uhr zurück. Inzwischen waren Ruriere aus München eingetroffen, welche wegen ber in Sof ausgebrochenen Scharlachfieberevidemie die Verlegung des Empfanges und der Abergabe der Prinzessin Marie von dort nach Bapreuth proponierten.

Der in diesen Tagen überaus gehetzte Fürst Wittgenstein hatte den Rönig erst auf dem Schlosse erwartet. Die Albrechtsche Sache nahm wiederum den großen Teil der Zeit in Anspruch, dergestalt, daß der alte Mann erst nach 9 Uhr vom Schlosse heimstehrte und noch dazu durch die Anwesenheit des Prinzen Albrecht überrascht wurde, der ihn erwartete, um aus seinem Munde irgend eine Entscheidung des Königs in seiner Angelegenheit zu hören.



<sup>1)</sup> Des Kronprinzen Maximilian von Bayern mit der Prinzessin Maria von Preußen (am 5. [12.] Oktober 1842).

<sup>2)</sup> Prinz Albrecht, der jüngste Bruder Friedrich Wilhelms IV., war seit 1830 mit Marianne, Sochter des Königs der Niederlande, vermählt.





Er brachte die Bestimmung, daß die Abreise der Prinzeß zwar nach wie vor auf den 7. festgesett sei, daß Prinzeß Marie aber, statt in Zeitz, in Gera übernachten und am 8. von Gera bis Vapreuth reisen solle.

Ich nahm aus dieser Veränderung und der mit derselben verbundenen, vermehrten Schnelligkeit der Reise auf Rat des Grafen Lerchenfeld') Veranlassung, mich zu bestimmen, meine Reise getrennt von dem großen Zuge zu machen und sie bereits am 6. anzutreten. Es gab mir dies den Vorwand, den Festen des 6. zu entgehen und mein Erscheinen am Sose und im Publikum bloß auf die Vermählungsseier selbst zu beschränken.

Dies entsprach überall meiner durch das Eigentümliche und Unbequeme meiner damaligen Lage bestimmten Neigung; es wurde aber zur Notwendigkeit erhoben durch einen Umstand, in dem ich nur für mich eine Kränkung und, sei es absichtlich oder unabsichtlich, einen Fingerzeig erkennen mußte auf das, was ich von der Zukunft zu erwarten habe. Die Sache ist zu wichtig für mich, zu charakteristisch an und für sich, als daß ich es unterlassen dürste, ihrer vollskändigen Darlegung in diesen Blättern Raum zu geben.

Fast unmittelbar nach der Rücktehr aus Marienburg?) wurde dem König von den verschiedensten Seiten her kundgegeben, daß seine Rede an die Stände in Königsberg, daß seine dem Serrn v. Schön bezeigte Gnade und Suld im Osten und Westen die konstitutionell Gesinnten mit den kühnsten Erwartungen, seine und des Vaterlandes Freunde aber mit Trauer und Besorgnissen erfüllt, allgemein aber dem großen Publikum die Überzeugung gegeben habe, daß er mit der Jusammenberufung der Ausschüssse den Übergang zu einer reichsständischen Versassung, wo nicht den Unfang derselben beabsichtige.

Während des Aufenthaltes am Rhein n empfing der König

<sup>1)</sup> Maximilian Graf v. Lerchenfeld-Köfering war bayerischer Gesandter am preußischen Sofe.

<sup>2) 3</sup>m September 1840, nach der Suldigung in Königsberg.

<sup>3)</sup> September 1842.



von dem Fürsten Solms-Lich') auf die Eröffnung, daß Se. Majestät ihn zum Vorsissenden der vereinigten Ausschüsse zu ernennen beabsichtige, die Erklärung: "daß Se. Majestät rücksichtlich der Wirksamkeit der Ausschüsse, bei dem Gegebenen nicht würde stehen bleiben können, daß die Bewilligung des Petitionsrechts, die Vorlegung des Staatshaushaltsplanes unerläßlich und als das mindeste von dem, was erwartet wurde, unweigerlich gestattet werden müsse." Der Rönig, durch diese Äußerung aus dem Munde eines Mannes, der sich stets durch loyale Gesinnungen und konservative Grundsäte betätigt hatte, ausmerksam gemacht, forderte über dessen Ansforderungen die Ansichten der beiden dort anwesenden Minister, der Serren v. Vülow?) und v. Vodelschwingh?, ein. Veider Äußerungen waren dem Verlangen des Fürsten Solms beisstimmend.



- 1. ob den Ausschüffen das Petitionsrecht zu bewilligen, ob
- 2. ihnen die Einreichung einer Dankadresse zu gestatten sei, ob
- 3. ihnen ber Staatshaushalt vorzulegen,
- 4. ob nicht zur endlichen Beseitigung aller Mißverständnisse über die Bedeutung und Bestimmung der Ausschüsse, wie übershaupt über des Königs Absichten, die Erlassung eines königlichen Manifestes ratsam sei, in welchem Se. Majestät noch deutlicher, als dies in der Berufung der Ausschüsse geschehen, erklären werde, daß Se. Majestät bei der von des hochseligen Königs Majestät versliehenen provinzialständischen Verfassung stehen bleiben, und die Organisation der Ausschüsse lediglich als den Schlußstein dieses Systems betrachtet wissen wollte.



Erweiterte Rechte für

Die Mus-

iduffe.

<sup>1)</sup> Friedrich Ludwig Fürst zu Solms-Lich und Sohen-Solms (1805—1880), seit 1837 Mitglied des Staatsrats, später auch des Serrenhauses.

<sup>2)</sup> Minister bes Auswärtigen, f. o. S. 410 Unm. 1.

<sup>3)</sup> Finanzminister, s. o. S. 294, Anm. 3, S. 408, Anm. 2.

<sup>4)</sup> Vgl. o. G. 426.





Am Morgen nach der Rücktehr vom Rhein') hatte der König den beiden Kadinettsministern Thile und Alvensleben eröffnet, daß er fest entschlossen sein sein, ein solches Manisest zu erlassen, daß er einen Entwurf dazu nach seiner mündlichen Anweisung durch den Oberst v. Radowit habe ausarbeiten lassen. Gedachter Manisestentwurf') soll die Erklärung enthalten haben, daß der König sest entschlossen sein, niemals weder eine Konstitution noch eine reichsständische Verfassung zu geben, daß Se. Majestät vielmehr bei der Provinzialstände-Verfassung stehen bleiben und Reichsstände nur in dem einzigen Falle der Notwendigkeit neu zu kreierender Schulden und in diesem Falle die sämtlichen Provinziallandtags-Versammlungen aller Provinzen als Reichsstände zusammenberusen wolle.

Dieses sollte zum Grunde einer Beratung gelegt werden, welche am folgenden Tage, also am Tage nach der Vermählung, jedoch nicht mit dem gesamten Staatsministerium, sondern nur mit einigen ausgewählten Mitgliedern desselben gehalten werden sollte. Einem jeden wird die Wichtigkeit der Aufgabe einleuchten, welche der Rönig seinen vertrautesten Räten in der bevorstehenden Veratung stellte. Es handelte sich unstreitig um bie wichtigste Frage des Tages, ich möchte sagen um eine Lebensfrage des preußischen Staates, die in ihrer Entscheidung jedenfalls von den wichtigsten Folgen für die künftige Regierung des Rönigs sein mußte.

Ich war seit länger als zwanzig Jahren sowohl unter der vorigen wie unter der gegenwärtigen Regierung bei allen wichtigen Staatsfragen beteiligt, seit mehr als zwanzig Jahren der politische Vertraute des Kronprinzen und jetigen Königs, einer der ersten und tätigsten Mitarbeiter an dem Werke der Serstellung der Provinz- und Kreisstände, seit fast neun Jahren derjenige, welchem als Departementschef die Leitung und Entwickelung derselben anvertraut war, dem der König in neuer Zeit vor und nach dem Landtage von 1840—1841 die Ausführung der Erweiterung pro-

434

<sup>1) 21</sup>m 4. Ottober.

<sup>7)</sup> Beendet am 4. Oktober 1842. Abgedruckt bei Haffel, Radowig I, S. 371ff.



vinzialständischer Verfassung übertrug, und der es auf sich genommen und durchgeführt hatte — als der König seinen Willen wegen der Ausschuß-Zusammenberufung anfänglich ohne Veirat seiner Minister und nachher gegen den Rat von deren Mehrheit kundgegeben — die Einleitung dazu vorzubereiten.

Vor wenigen Monaten hatte mich ber König mit Gewalt in feinem Dienst zurückgehalten, versichernb, daß feine Regierung meinen Rat nicht entbehren wolle. Wie hätte ich, wie hätte ein britter glauben sollen, daß der König es unterlassen würde, mich da zuzuziehen, wo er über jene Fragen Rat pflegen wollte? Und Der König beruft für biese wichtige Unboch geschah es also. gelegenheit ein Konseil auf den Tag nach der Vermählung, pormittags 10 Uhr, bestehend aus ben beiben Rabinettsministern Thile und Alvensleben, dem Grafen Stolberg, ben Ministern Graf Urnim, Bobelschwingh, Bülow, Savigny, Eichhorn und bem Rriegsminister v. Boyen. (Es waren also ausgeschlossen: Nagler, Rother 1), Mühler, Ladenberg 2) und ich.) Raum kann ich annehmen, daß meine Weglaffung auf einem Überseben vonseiten des Rönigs beruhte. Er hatte mich gesehen, er kannte meine Unwesenheit in Berlin, er wußte zurzeit ber Anordnung bes Konseils noch nicht, daß ich von hier vorausreisen wollte; er erfuhr dies erst am 5. abends burch Fürst Wittgenstein. Jedenfalls hätte ihn bes Fürsten Mitteilung und meine eigene Anzeige am Schluffe bes Festes baran erinnern können.

Gleichviel aber, ob meine Ausschließung auf einem Versehen oder auf Absicht beruhte, in dem einen wie in dem anderen Falle liegt in derselben über die mir zugefügte Kränkung hinaus eine



a bestalled

<sup>1)</sup> Christian (v.) Rother (1778—1849) hatte sich ganz von unten heraufgearbeitet, wurde 1820 Chef der Seehandlung, 1831 geadelt und zugleich Präsident der Staatsschulbenverwaltung, 1836 Staatsminister. Als Präsident der Staatsschuldenverwaltung (bis 1848) erwarb er sich große Verdienste.

Philipp v. Ladenberg (1769—1847) wurde 1817 Chef der Generalkontrolle der Finanzen, 1823 der Oberrechnungskammer, 1835 der Domänen-, Forst- und Jagdverwaltung, 1837 Staatsminister. 1842 nahm er seine Entlassung.





Bestimmung meiner Zutunft, zum mindesten ein Fingerzeig für mein nunmehriges Verhalten. War es Übersehen, was meine Ausschließung veranlaßte, so zeigte mir dies deutlich, daß eine dreimonatliche Trennung') hingereicht hatte, eine zwanzig Jahre lange Gewohnheit auszulöschen, und die Ansicht der Unentbehrlichteit, welche der Monarch mir noch bei der Trennung zu erkennen gegeben, gänzlich zu vernichten. Lag aber Abssicht darin, so konnte sie ihren Grund darin haben, daß der König sowohl den Konservativen als den Liberalen gegenüber es für rätlich hielt, seinen Weg in der Weiterentwicklung der ständischen Angelegenheiten des Landes ohne mich zu gehen; oder der König konnte inzwischen zu der Überzeugung gelangt sein, daß seine Regierung ohne meinen Namen nicht nur bestehen könne, sondern daß mein Name derselben nachteilig sei und es also rätlich sei, ihn zu beseitigen.

Die Erforschung, welche dieser Voraussetzungen die richtige sei, könnte allerdings für das Studium des Charakters und der Sandlungsweise des Königs ein Interesse gewähren; für mich ist es aber ganz einerlei, welche derselben zutrifft. Alle kommen in ihren Resultaten für mich dahin überein, daß sie mich nötigen, auf eine Entscheidung über mein Schicksal zu dringen, — daß sie mir ebensowohl dem Könige gegenüber wie meinem Gewissen und meiner Ehre die Pslicht auferlegen, mich jedweder Dauer meiner gegenwärtigen ganz haltlosen Stellung zu entziehen.

Als der König mir kundgab, daß er meine Entbindung von der Leitung des Ministeriums des Innern für gut und für not-wendig hielt, da bot er mir gleichzeitig drei andere Dienststellen an.<sup>2</sup>) Ich lehnte sie ganz ab und bat um meine gänzliche Entlassung aus dem Dienste, weil ich überzeugt war, daß es gut, ja nötig sei, daß ich mit der Abgabe meines Ministeriums mein ganzes öffentliches Leben beschließe. Der König verweigerte meine Entlassung; vorgebend, daß er meine Dienste nicht entbehren möge, wiederholte er die Darbietung der von mir ausgeschlagenen Stellungen. Als

2) 23gl. o. G. 416.

<sup>1)</sup> Rochow war mit seiner Frau nach Gastein gereift. Bgl. o. S. 428.



ich mich in der schweren Notwendigkeit befand, deren Annahme abermals von mir zu weisen, aber mich erbot, im königlichen Dienst zu bleiben, falls der König mir ein Amt übertragen wolle, mit dem eine wirklich eingreisende Tätigkeit und Aussicht auf Erfolg meiner Anstrengung verbunden sei, da erfolgte eine erneute Abschiedsverweigerung und der Vorbehalt, daß Se. Majestät über meine Dienste in angemessener Weise disponieren wolle, sobald ich von meiner, zur Wiederherstellung meiner damals ganz zerrütteten Gesundheit mir gleichzeitig bewilligten Arlaubsreise körperlich hergestellt und heimgekehrt sein würde. Gleichzeitig erfolgte die Vestimmung, daß ich vorläusig dis zu anderweitiger Anstellung Sit und Stimme im Staatsministerium und Staatsrat und den vollen Vezug meines bisherigen Gehaltes beibehalten solle.



Diese Auffassung der Sachlage trat mir sogleich klar vor Augen; der Zeitpunkt war indessen zum sofortigen Sandeln nicht geeignet. Zunächst mußte ich meine Rücktehr von Vapreuth und nach dieser abwarten, ob der König vielleicht alsdann die Angeslegenheit gegen mich berühren würde.

Ich kehrte am 12. Oktober nachmittags 4 Uhr nach Berlin zurück und begab mich am 13. vormittags nach Sanssouci. Der



to be to the





König war im Vortrag. Ich ließ mich bei der Königin melden und ward von ihr mit der alten Suld, der alten herzlichen Freundlichkeit und völliger Unbefangenheit aufgenommen. Die Ergebnisse meiner Reise und meines Auftrages boten reichhaltigen Stoff zum Erzählen meinerseits, und daran knüpfte sich die Unterhaltung über tausend andere Gegenstände, die von beiden Seiten mit Unbefangen-heit geführt wurde.

Nachbem ich mich wohl eineinhalb Stunden bei der Königin aufgehalten hatte, trat der König ein. Er war durch meine Anwesenheit überrascht, bewillkommnete mich aber ganz freundlich und brach sofort in Lamentos darüber aus, daß er heute wegen des Todestages des Königs Max von Bayern 1) mit der Königin en retraite speisen muffe. Die Königin, das Lamento auf meine Unwesenheit beziehend, erbot sich sogleich, nunmehr mit dem Sofe zu speisen: als aber ber König barauf fagte, baß ja auch Boyen und Genfft-Pilsach?) da wären, erwiderte die Königin: "Nein, nein, zu diesen Herren komme ich nicht heraus; die habe ich alle Ellenlang hier; Rochow haben wir seit vier Monaten nicht gehabt; war' es ber allein, so würde ich braußen gegessen haben!" Der Rönig schwieg, und nach einer Pause hob Se. Majestät, vor bem Ramin stebend. an: "Ich habe Ihnen eine recht indistrete Frage zu tun, ober vielmehr eine Bitte vorzutragen," (ich war äußerst gespannt), "wäre es Ihnen möglich," fuhr Ge. Majestät fort, "übermorgen nach Paret zu tommen?" (Bu feinem Geburtstag.) "Gie würden mir eine große Freude damit machen." Ich erwiderte, wie sich von felbst verfteht, daß ich mit tausend Freuden der so gnädigen Einladung folgen werbe und Er. Majestät sehr bankbar sei für die hulbreiche Erlaubnis, Allerhöchftbemfelben perfonlich meine Blückwünsche barbringen zu bürfen.

Sierauf sagte die Königin, sie habe eigentlich den wahren Serzenswunsch, daß ich den Abend zum Tee bleiben möchte, sie

438

<sup>1)</sup> Am 13. Ottober (1825).

<sup>2)</sup> Ernst Frhr. Senfft v. Pilsach auf Gramenz in Linterpommern, geb. 1796, war damals dem Sausministerium attachiert, später Oberpräsident von Pommern. Bgl. über ihn Treitschke, a. a. D. Bd. V., S. 26 f.



ängstige sich aber, mir zu proponieren, die Nacht zu bleiben, da ich mehrere Male dort trank geworden. Der König siel gleich ein mit der Proposition, daß ich ja daß göttliche neue grüne Zimmer in dem Neubau beziehen könne, waß er nach meinem Traum in Königsberg habe einrichten lassen. Die Königin schlug dagen daß Stadtschloß vor; und immer ihre Besorgnis für meine Gesundheit äußernd, bemerkte sie: "Es ist heute der einzige Abend, wo ich etwaß von Ihnen haben kann, da heute einmal Babels!) und Glienickes? nicht hier sind, und wir also einen Abend nach guter alter Weise mit Ihnen verleben könnten!"



Ich war in der Tat ergriffen von der Güte der Königin; früher hatte ich ähnliches häusig erlebt; jest bewegte es mich. Ich ergriff die Sand der Königin, sah sie bedeutungsvoll an und sagte: "Ich danke Ew. Majestät!" Dann sagte ich, ich bliebe, und sollte ich biwakieren und morgen an der Krücke gehen. — Der König entfernte sich darauf, um dem holländischen General Graf Stirum eine Audienz zu erteilen, mit den Worken: "Nun, heute nach Tisch sehen wir uns."

Ich begab mich hierauf zu ben Damen und speiste in ihrer und unsres alten Freundes und Sofgenossen Massow? Gesellschaft. Nach Tisch ging ich hinauf: Se. Majestät waren bei der Toilette. Nach kurzem Sarren ersuhr ich, daß der König spazieren gegangen sei, und Meyerinck! sagte mir, er würde mich nicht sprechen, da ich ja den Abend und die Nacht hierbliebe. Ich kehrte zu meiner Nichte! zurück, um dort die Zeit dis zum Thee zu verbleiben. Um 7 Uhr trat ein Jäger ein und meldete, daß Se. Majestät mich erwartete, mir aber zugleich sagen ließ, ich möchte doch noch einmal

<sup>1)</sup> Babelsberg, Wohnsit bes Prinzen Wilhelm (späteren Raiser Wilhelms I.).

<sup>2)</sup> Glienide, Wohnsig bes Prinzen Karl.

<sup>3)</sup> Ludwig v. Massow auf Demnitz war bis vor kurzem Sofmarschall bes Kronprinzen und Königs gewesen.

<sup>4)</sup> Der jetige Sofmarschall.

<sup>5)</sup> Bertha v. d. Marwig, Sofdame der Königin Elisabeth. Bgl. o. S. 266, Unm. 1.





das grüne Zimmer ansehen, dasselbe wäre auf allerhöchsten Besehl geheizt und zu meiner Aufnahme bereitet; vielleicht würde ich dasselbe doch der Wohnung im Stadtschlosse vorziehen. Ich führe alle diese Details an, um zu zeigen, wie das königliche Paar in allen persönlichen Beziehungen gütig und wohlwollend war und mich keinen Unterschied gegen sonst merken ließ.

Desto größer aber ist der Abstand mit der Behandlung, die mir als Staatsmann zuteil geworden. Als ich in das Arbeitszimmer dos Königs eintrat, fand ich ihn am Schreibtisch sitzend, die Königin ihm schräg gegenüber. Sie stand auf, um hinauszugehen. Der König darauf: "Liebe Alte, bleibe doch hier!" — Die Königin sah ihren Gemahl groß an und erwiderte: "Ich bin heute Vormittag über eine Stunde allein mit Rochow gewesen, du hast ihn aber noch gar nicht gesprochen!" Die Antwort des Königs zeugte dermaßen von Verlegenheit, daß die Königin lachend im Serausgehen sagte: "Se. Majestät sind ganz konsus! ich glaube, die Promenade hat dich konsus gemacht, lieber Alter!"

Ich befand mich nun allein mit dem König, ihm gegenübersitzend. Sein Schweigen und seine Physiognomie zeigten sichtlich seinen Embarras; ich wollte keinen Vorteil aus dieser Situation ziehen, beeilte mich vielmehr, ihm eine Brücke zu bauen und sagte: "Ew. Majestät werden wahrscheinlich eine kleine Relation meiner Reiseabenteuer vernehmen wollen;" und sofort begann ich dann eine launige Erzählung alles beffen, was sich auf meiner Reise nach Bayreuth zugetragen. Es gelang mir hierdurch, den König à son aise mir gegenüber zu feten und ben alten Con wieberzufinden. Es knüpfte sich denn auch an meine Erzählung ein das Sundertste und Tausendste berührendes Gespräch, wie ich es so bäufig mit dem Serrn gehabt, gang in der alten Weise, ich barf fagen, mit gegenseitiger Liebenswürdigkeit, und fast mit mehr abandon von seiner wie von meiner Seite. Auch nahm bas Gespräch häufig einen politischen Charakter an, wenigstens sprang es zuweilen über auf politische Erscheinungen ber Gegenwart. Vervollständigung des Vildes, welches ich in den gegenwärtigen 440



Blättern der Nachwelt übergebe, will ich nur einiges hiervon anführen.

Der Rönig berührte, als er von seinem Aufenthalt am Rhein sprach, das Zerwürfnis zwischen Loë und seinen Standesgenossen. Der sagte bei dieser Gelegenheit: "Den Loë müssen wir ja recht scharf im Auge behalten," (ich glaube, er meinte in dem Augenblick noch mit dem Minister des Innern zu sprechen), "ich werde mich gar nicht wundern, wenn er über kurz oder lang mit dem Präsidenten der rheinischen Dampsschiffahrtsgesellschaft (Kausmann Merkens aus Köln) Sand in Sand ginge." Ich erwiderte, daß ich Se. Majestät schon vor langer Zeit auf die Gefährlichkeit des Charakters von Loë ausmerksam gemacht hätte, und daß Serr Merkens, als ein altes Parteihaupt der Liberalen auf dem rheinischen Landtage, gegenwärtig ein bei weitem weniger bedeutender Führer als Loë sei.

Merkens' Liberalismus müsse überdem wesentlich unterschieden werden von demjenigen, der in Ostpreußen aufgetaucht, die Gegenwart und Zutunft bedrohe. Mit diesem habe Merkens ebensowenig etwas gemein, als mit dessen Koryphäen. Siervon habe er bereits während des Landtags Zeugnis abgelegt. Das Eingehen des Königs auf diesen Gegenstand gab mir einen betrübenden Beweis, wie häusig sich der König in seiner Auffassung der erlebten Dinge täusche und dann Urteile, Betrachtungen, ja Pläne darauf fußte, die, einer richtigen Unterlage entbehrend, nicht zutreffen.

Diese Wendung des Gesprächs führte den König auf die ostpreußischen Verhältnisse. Der König versicherte, daß er auf alles Vöse, was von dorther kommen könne, gefaßt sei und Gegenmittel parat hätte; er glaubte aber, daß sich bereits eine mächtige Reaktion gegen den königsberger Liberalismus herausstelle. Ich gab zu, daß die dreiste und gotteslästerliche Sprache der Königsberger Zeitung bei vielen Redlichen Etel und Mißfallen errege; indessen zeige . . . . denn doch, in welchem Grade die liberale Partei eine



<sup>1)</sup> Bergl. o. G. 405.

Diese Stelle ift unlesbar.





Macht über das große Publikum ausübe. Der König gab dies zu und ging zum Serrn v. Schön über, äußernd: er sei doch sehr gespannt, ob Schön die Wahl eines Landtagsdeputierten annehmen würde. "Tut er es, so begeht er eine Inkonsequenz, denn er hat erklärt, daß die Unnahme der Wahl in seinen Verhältnissen unpassend sei."

Ich bemerkte, daß ich hierin dem Serrn v. Schön nur beitreten könne; ein hochstehender Staatsdiener müsse, wenn er aus dem Dienst seines Serrn geschieden — besonders wenn dies wegen Unvereindarkeit der Ansichten geschehen — sein politisches Leben, solange er sich außer Dienst befinde, als abgeschlossen betrachten; für ihn sei eine andere Wirksamkeit als die im Dienst seines Serrn nicht denkbar.

Der König nach einigen Besinnen: "Tabeln Sie den Minister Stein, daß er das westfälische Landtagsmarschall-Amt angenommen?" — Ich: "Nein, denn Kerr v. Stein war sich, als er es tat, der damaligen Übereinstimmung mit den Ansichten und Abssichten des hochseligen Königs, wie des eignen Entschlusses bewußt, in diesen Ansichten zu handeln."

Nachdem ich bei dieser Gelegenheit angeführt, daß gerade in jener Zeit, im Serbst 1825, eine Unterredung und Verständigung zwischen dem hochseligen Könige und Serrn v. Stein in Roblenz stattgefunden, nahm die Unterhaltung allmählich eine andere, nicht politische Richtung an. Es war spät geworden, und als der König dies gewahr ward, sagte er: "Es ist spät, Sie müssen zum Tee, sonst schmält Elise! Ich komme Ihnen gleich nach!"

Ich begab mich in das Zimmer der Königin, und so hatte ich mich über eineinhalb Stunden dem Könige allein gegenüber befunden, aber meiner gegenwärtigen, wie meiner zukünftigen Verhältnisse war mit keinem Worte Erwähnung geschehen.

Der König kam wenige Minuten später; ich saß neben ihm; die Unterhaltung war an diesem Abend lebhaft und belebend, aber es waren vornehmlich der König und ich, die sprachen. Beim Auseinandergehen rief der König, meine Sand nehmend, aus: 442



"Ach, das war ein Abend, wie ich ihn lange nicht gehabt habe! Wie danken wir Ihnen, daß Sie geblieben sind! Also auf Wiedersehen in Paren!"

Ich begab mich in das grüne Traumzimmer, welches wirklich charmant ist. Am anderen Morgen schickte die Königin und ließ sich erkundigen, wie ich geschlafen und ob ich mich wohl befände? — Ich schreibe dies hier nieder, um zu zeigen, wie gütig die Königin besorgt war um meine Gesundheit und wie sie mich als alten Freund des Sauses behandelte. Der alte Rochow war restituiert, der Staatsmann aber gänzlich beiseite geschoben. Ich kehrte nach Verlin zurück mit dem kesten Entschluß, je eher, je lieber auf meine, auch formelle Entlassung aus dem Dienst zu dringen.

Am 15. begab ich mich nach Paren. Die Aufnahme, welche mir dort zuteil wurde, war der in Sanssouci vollkommen entsprechend. Vom König vernahm ich fast keinen Ruf als "Roff" und "Rochow". Die Königin drang darauf, daß ich mit den drei kleinen Prinzessinnen") an einem Pfeifertisch dicht neben der königslichen Tafel siehen mußte. Dies führte dahin, daß der König sich viel mit mir unterhielt, jedoch stets über die gleichgültigsten Dinge. Ich bat den König, daß ich mich nach seinem Gedurtstag wieder nach Reckahn begeben dürse; ich erhielt die Antwort: "O Lieber, Bester, tun Sie doch was Sie wollen."

Nach Tisch hatte ich ein Gespräch mit dem Prinzen von Preußen. Se. Kgl. 'Soheit bat; mich, von der Rücklehr nach Recahn abzustehen und vielmehr in Berlin zu verbleiben, um dort im Staatsministerium zu wirken. Ich legte in kurzem die Gründe dar, die mich bestimmten, mich womöglich solange von Berlin fern zu halten, bis über meine Zukunft definitiv entschieden sein würde, und erwähnte auch das am Tage meiner Abreise nach Bahreuth gehaltene Konseil; meine Nichtzuziehung zu demselben stelle mir den Gesichtspunkt für meine jetige Lage.



<sup>1)</sup> Luise (geb. 1829), Tochter des Prinzen Karl; ihre Schwester Anna (geb. 1836) und Charlotte, Tochter des Prinzen Albrecht (geb. 1831) werden gemeint sein.





Der Pring ließ sich berbei, mir auseinanderzuseten: sämtliche Minister hätten sich gegen ben Erlaß bes in Frage stehenden Manifestes erklärt; der König ließ sich durch ihre Proteste bewegen, bavon zu abstrahieren (ein Beweis bafür, baß es Gr. Majestät mit der Sache nicht mehr recht ernst gewesen ist). Ferner ist beschlossen worden, den Ausschüssen weder bas Detitionsrecht einzuräumen, noch ihnen die Einreichung einer Dankadresse zu gestatten. Dagegen hat der Rönig, im Gegensatz zu allen Ministern, es als seine feststehende Absicht erklärt, nicht nur den Ausschüffen, sondern auch jedenfalls den Provinzialständen eine ausführliche Darlegung des Staatshaushaltsplanes vorlegen zu lassen, und später ben letteren entweder einzeln einer jeden, oder in einer Versammlung aller Provinzialstände, ben Etat der jest aufkommenden Steuern vorzulegen, mit der Aufforderung, die annoch fehlende, aber nach beutscher Verfassung notwendige ständische Genehmigung bes Fortbezuges bieses Steuer-Maximums für bie Dauer seiner Regierung zu erteilen. Gleichzeitig wolle ber Rönig das Versprechen geben, daß eine Erhöhung dieses Maximums nicht anders als nach eingeholter Genehmigung der Stände erfolgen folle. — Der Rönig habe bem Widerspruch feiner Minister entgegengesetzt, er sei vor allem beutscher Fürst und wolle wie ein deutscher Fürst mit seinen Ständen regieren.

Mir entsielen die Worte: "Uch, möchte der König vor allem eingedenk sein, daß er König von Preußen ist!"

Dieser Beschluß des Königs gibt mir Aufschluß über des Königs Auffassung seiner Stellung und der seines Landes, der wieder soviel von seinen politischen Phantasien und Plänen zugrunde liegt. Der König hat sich ein Ideal von einem deutschen Fürsten und einem deutschen Regiment gebildet und vergißt dabei die Realität der Verhältnisse, wie sie sich in der zweihundertjährigen Geschichte seiner großen Vorsahren herausgebildet haben, den Standpunkt, der ihm hierdurch angewiesen ist und der wenigstens nicht mit einem Male verlassen werden kann. Jedenfalls würde ihm offen zu sagen sein, daß das, was er beginnen wolle, das wirkliche 444



Aufgeben eines Rechtes seiner Krone involviere, welches diese seit dem Großen Kurfürsten unbestritten besitzt, welches ohne Zustimmung der Agnaten aufzugeben er nicht berechtigt ist, und welche Aufgabe ihn unfehlbar aus der Reihe der großen Mächte streichen müsse.

Dies sind Betrachtungen, die ich dem König selbst vortragen, nicht aber dem Prinzen von Preußen hinter seinem Rücken offenbaren mochte. Als der Prinz meine Ansicht über die Sache einforderte, äußerte ich mich ungefähr in folgender Weise: So wie die Sachen jest ständen, würde ich mich für den Erlaß des Manifestes ausgesprochen haben, aber nur unter gewissen Voraussesungen und Bedingungen, nämlich:

- 1. daß es mit der Erklärung des Königs, von Reichsständen zu abstrahieren und bei den Provinzialständen durchaus stehenbleiben zu wollen, dem Könige völliger und tiefer Ernst sei; daß er und seine Minister sich überzeugten, daß, wenn dem so sei, er auch diesem nunmehr fest adoptierten Grundplan gemäß zu regieren habe, daß der König:
- 2. sich klar mache, wie er mit dieser Erklärung der sogenannten öffentlichen Meinung den offenen Krieg erkläre, in einer Weise, die heftige Ungriffe nicht nur durch Zeitungen und Broschüren zur Folge haben müßte. Der König und seine Minister müßten darauf vorbereitet sein, denselben zu begegnen, und sich nicht im konsequenten Innehalten ihres Weges irre machen lassen.

Der Prinz hielt meine Unsicht für beachtenswert und glaubte, die Weigerung der Minister der Besorgnis über das Nichtzutreffende meiner Voraussetzungen zuschreiben zu müssen.

Des anderen Tages besuchte ich Alvensleben. Er nahm meine Mitteilung darüber, daß ich mich zur Rücktehr nach Reckahn entschlossen habe, sehr indisserent und zerstreut auf. Er war vornehmlich mit der Frage preoktupiert, wo und in welcher Weise er den Ausschüssen ein offizielles Diner applizieren solle. Als er gar nicht aufhören wollte mit seinem Gerede über diesen Gegenstand, sagte ich etwas unwillig: "Nun, ich gratuliere dem geheimen







Ratgeber des Königs, wenn die vereinten Ausschüffe ihm keine andere Verlegenheit bereiten, als über die Frage, wo und wie er ihnen zu essen geben soll." Nachdem er sich hierauf nun etwas ermannt, kramte er dies und jenes aus über den gegenwärtigen Stand und Gang der Dinge. Was meine Person betrifft, so erwähnte er eine Äußerung des Königs: man müsse doch mit der Entsernung Müsselings vom Staatsratspräsidium jest Ernst machen, da ich wieder da sei. Er meinte indessen, daß seines Wissens dieserhalb keine Schritte vorbereitet seien. Als ich darauf erwiderte, daß dies, sowie die Personen und Verhältnisse nun einmal lägen, sich schwerer werde ins Wert sesen lassen als im Frühjahr, tat er die Äußerung: "Wenn man will, würde es allenfalls gehen, aber Thile und Stolberg werden es ihm nicht fertig bringen."

Tags darauf, am 17., ward ich durch ein Staatsministerialzirkular davon in Renntnis gesetzt, daß die Ausschüsse am 18. in Gegenwart sämtlicher Minister eröffnet werden sollten; daß der Rönig vorher die Präsentation aller Ausschussmitglieder in Gegenwart sämtlicher Minister annehmen und nach 11 Uhr der Staatsministerialsitung beiwohnen wolle; daß endlich sämtliche Minister eingeladen seien zu dem um 3 Uhr im Rittersaale stattsindenden Diner. Ich vermerkte auf dem Zirkular, daß ich behindert sei zu erscheinen, indem ich im Begriff stände, mit Erlaubnis des Königs nach Reckahn zurückzukehren; außerdem beeilte ich mich, dem Staatsministerium meine Abreise in einem ofsiziellen Schreiben zu notisizieren. Um 18. früh reiste ich ab.

Mein Entschluß, ein erneutes Abschiedsgesuch einzureichen, stand fest. Da ich indes nach Alvenslebens Mitteilung einerseits annehmen durfte, daß der König, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, sich damit beschäftigt hatte, durch Entsernung Müfflings mir eine andere Stellung zu geben, so konnte ich mir andererseits nicht verhehlen, daß das Zusammentressen meiner plöhlichen Abreise mit dem Zusammentritt, ja der seierlichen Eröffnung der Ausschüsse, der ersteren den Anschein einer politischen, kast oppositionellen Demonstration verlieh; so hielt ich es der pflichtmäßigen Rücksicht-446



nahme bes Untertanen und Dieners entsprechend, wenn ich ben beschlossenen Schritt bis zu meiner Rücktehr von Reckahn aussetze.

Nach einem Aufenthalt von drei Wochen bin ich im Begriff, morgen, den 12. November, nach Berlin zurückzukehren. Ich habe hier in Recahn in völliger Zurückgezogenheit eine Ruhe, einen inneren und äußeren Frieden gefunden, den ich in einer langjährigen, glatten Laufbahn stets ersehnt, aber stets entbehrt habe. Die Sorge für meine kranke Schwester, die Notwendigkeit, die Entscheidung meines Schicksals nicht länger hinauszuschieben, konnten mich allein dazu bewegen, nach Berlin zurückzukehren.



Unter der vorigen Regierung war ich der Mann der eigenen Wahl des Königs und war mir bewußt, daß der Weg, den ich ging, im wesentlichen seine Villigung erhielt. Den jetigen König habe ich in seine Regierung begleitet als langjähriger Freund, als politischer Vertrauter und anfangs als sein Wertzeug. Indessen hatte taum ein Jahr hingereicht, um ihn davon zu überzeugen, daß ich das Wertzeug nicht sei, wie er es haben wollte, mich, daß es mir ebenso unmöglich sei, ihm blindlings in allen seinen labyrinthischen Wegen zu folgen, als ihn auf einer graden, ebenen Bahn festzuhalten.

Meine persönliche Zuneigung zum Könige und der bei seinem Regierungsantritt gefaßte feste Vorsatz, ihn nie zu verlassen, bis er mich von sich lasse, gaben mir Kraft, in meinem Amte auszuharren und selbst Kräntungen zu ertragen, die mein Serz erschütterten und meine geistige und körperliche Kraft aufzureiben drohten. Jest hat er mich nicht nur von sich gelassen, sondern von sich gestoßen; die alten Vande sind gelöst, und ich kann mir keine Wirksamkeit denken, die mir die Möglichkeit gäbe, ihn zu begleiten, die Schutz gewährte gegen die Veunruhigungen, welche aus der von will-







kürlichen Wallungen geleiteten Regierungsweise, der die ernste Ruhe fehlt, hervorgehen.

Undererseits aber verkenne ich auch nicht den ganzen Umfang der Verpflichtungen, die mir, wie jedem seiner Untertanen gebieten, meine Kräfte dem Dienst des Vaterlandes zu widmen; die Verpflichtung der Dankbarkeit für das mir durch zwanzig Jahre geschenkte Vertrauen, die mir gebietet, mich dem Willen des Königs zu fügen, soweit Überzeugung und Ehre es mir gestatten. Will er mir eins der mir früher in Aussicht gestellten Ümter, das eines Präsidenten des Staatsrates und Staatsministeriums übertragen, so würde ich sie annehmen, din aber entschlossen, von den früheren Verhältnissen ganz zu abstrahieren und eine völlig neutrale Stellung einzunehmen.

Erinnerungen aus dem Zeitraum nach meiner Rückfehr nach Berlin am 12. November 1842.1)

Am 12. abends war ich in Berlin eingetroffen. König und Königin hatten beschlossen, den folgenden Tag, den Geburtstag der Königin und zugleich Todestag der Königin von Bayern-), in der strengsten Zurückgezogenheit zu verleben. Ich konnte also nicht darauf rechnen, den König vor Montag zu sehen. Da Meherinck mir aber sagte, daß Se. Majestät beabsichtige, an diesem Tage gleich nach der Tafel nach Potsdam zu gehen, so verschob ich meine Meldung bis zum Dienstag. In geselliger Veziehung wünschte ich mich möglichst zurückzuhalten, indessen drangen doch mehrere alte Freunde, an ihrer Spise Fürst Wittgenstein, auf mich ein, die Sache mit dem Könige nicht auf die Spise zu treiben, Resignation und Geduld zu üben, um mich den Royalisten zu erhalten. Ich erfuhr, daß vor vierzehn Tagen das Gerücht hier verbreitet worden, ich hätte meine Entlassung auß neue begehrt

<sup>1)</sup> Berfaßt, wie es scheint, Ende November 1842.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Karoline, Gemahlin Maximilians I., war am 13. November 1841 gestorben, Königin Elisabeth am 13. November 1801 geboren.

448



und erhalten. Das Gerücht ward nun noch in ber "Allgemeinen Zeitung", wie in mehreren rheinischen Blättern, verkündet.

Am Dienstag den 15. früh erhielt meine Frau den Befehl, mit mir zur Tafel nach Charlottenburg hinauszukommen. Es wurde das Judiläum<sup>1</sup>) des Generals Müffling gefeiert und ihm zu Ehren waren noch seine nächsten Angehörigen und Freunde, unter ihnen meine Schwägerin Münster<sup>2</sup>), eingeladen. Das Diner dauerte lange, das aprés-Diner noch länger. Ich ergriff den Moment, als der König, am Ramin stehend, mich heranrief und ein ganz gleichgültiges Gespräch mit mir führte, um eine kurze Aludienz zu erbitten. Sie ward mir ohne Umstände zugesagt, und ich solgte Sr. Majestät in das kleine Jimmer.



Jest begann ein Gespräch eigentümlicher Art, das treu in seiner Folge wiederzugeben fast unmöglich ist, wegen häusiger Unterbrechungen durch den König, wegen seines häusigen Abspringens auf andere Gegenstände, die es mir, trosdem ich durch Verlesung meiner Immediatvorstellung den Versuch dazu machte, nicht gelingen ließen, den Serrn bei der Stange zu erhalten, viel weniger ein



<sup>1)</sup> Das fünfzigiährige Dienstjubiläum (1792-1842).

<sup>2)</sup> Julie, geborene v. d. Marwin (1789—1872), Witwe des Generalmajors Gustav zu Münster-Meinhövel.





eigentliches Resultat zu erlangen. Ich will indessen versuchen, die Sauptmomente hier niederzuschreiben.

Ich rekapitulierte zuerst kurz den Sergang meiner Angelegenheit im Frühjahr und bezeichnete dem Könige den Stand derselben zur Zeit meiner Abreise, ihn daran erinnernd, daß er meine damals nachgesuchte Entlassung abgelehnt und sich vorbehalten habe, mich nach meiner Rücksehr zu plazieren. Ich hätte mich nun vor längerer Zeit bereits gesund gemeldet, auch mich im Sinblick auf die bestehenden Verhältnisse darauf gefaßt gemacht, daß sein Vorbehalt nicht gleich ausgeführt werde.

Der König siel mir ins Wort: "Er könne mir gleich sagen wie die Sachen skänden. Er habe von vornherein den Gedanken gehabt, mich zum Präsidenten des Staatsrates und in einiger Zeit zum Präsidenten des Staatsministeriums zu machen. Diese Idee hielte er noch jest fest. Was den Vorsit des Staatsministeriums beträfe, so habe ihn Vopen selbst darauf gebracht; er habe aber Vopen gebeten, den Vorsit zu behalten, da er, der König, mit dessen Leitung des Staatsministeriums sehr zufrieden sei.

In Beziehung auf ben Staatsratspräsibenten habe er mir anfänglich nur die Stelle eines zweiten Prafidenten anbieten konnen, da Muff noch da sei; er hätte aber die Soffnung gehegt, daß Muff sich durch meine Ernennung zum zweiten Präsidenten bewogen fühlen würde, zu gehen. Wider alles Erwarten habe Muff die vom König dieferhalb durch Thile ihm gemachte Proposition mit Freuden angenommen; nun aber habe ich die Stelle ausgeschlagen. Müffling werde nun wohl, wie man ihm gesagt, um Entbindung vom Präsidium bes Staatsrats bitten; bies sei indes noch nicht geschehen, und nun befinde er, der König, sich in Verlegenheit. Er könne Müffling nicht forcieren, indessen sei es nach wie vor seine Absicht, mir die Stelle des Staatsratspräsidenten zu verleiben, weil neues Leben in ben Staatsrat kommen muffe, und zwar fobald als möglich, da demselben jest mehrere Lebensfragen vorlägen. Eine andere Stellung habe er jest nicht für mich. 450



In extraordinärer Weise wünsche er mich zwar zu verwenden, doch die Jahredzeit und meine Gesundheit erlaubten ihm dies nicht. Es sei dies eine Sendung nach Petersburg. Es gäbe in der Umgebung des Raisers dort eine Anzahl Personen, und dazu gehöre namentlich mein alter Freund Benkendorf'), die unablässig darauf ausgingen, ihn mit dem Raiser zu brouillieren. Er hielte zwar den Ropf noch aufrecht, aber das Ding griffe weiter und führe zu Säkeleien und Unannehmlichkeiten. Da wäre ich der einzige Mensch, der die Sache aplanieren könne, da der Raiser mich so liebe und mir soviel Vertrauen schenke, wie wenigen Menschen. Dies habe er während seines Aufenthaltes in Petersburg mit Freude und Satisfaktion wahrgenommen.

Ich erwiderte: Was jest die Sendung nach Petersburg beträfe, so verkennte ich das Ehrenvolle derselben nicht und möchte mich dem nicht entziehen; ich müsse aber um Erlaubnis bitten, vorher meine Ansichten über den Grund jener Verstimmung mit Rußland auseinanderzusesen, um darauf die Darlegung meiner Vesorgnisse über ein nicht günstiges Resultat meiner Sendung zu gründen. Sierzu würde indessen noch später Zeit sein. Ich erlaubte mir für heute nur meine dermalige Stellung ins Auge zu fassen.

Meiner früher ausgesprochenen Unsicht getreu, einerseits ben gänzlichen Abschluß meines öffentlichen Lebens für das beste haltend, andererseits bereit, meine Dienste dem Vaterlande zu widmen, wenn der König sie begehre, halte ich in dem letzen Falle die Stelle des Staatsratspräsidenten mit Sinblick auf das Erlebte für die einzige, die anzunehmen ich mich entschließen könnte; nicht etwa, weil ich grade mich vorzugsweise dazu befähigt halte, sondern weil ich darin am ehesten eine Garantie gegen die Konslikte erblicke, von denen ich in meiner früheren Stellung heimgesucht worden sei. Indessen schiene es mir in des Königs Absicht zu



<sup>1)</sup> Allegander v. Benkendorf (1783—1844), russischer General, nächster Vertrauter Alexanders I., Schöpfer der russischen geheimen Polizei, untrennbarer Begleiter Nikolaus' I.





liegen, meine politische Wirksamkeit, wenn auch nicht für immer, so doch vor der Sand ganz auf sich beruhen lassen.

Der König: "Aber keineswegs!" Ich: "Ich habe geglaubt, bies aus zwei Umständen entnehmen zu müssen: einmal, daß Se. Majestät mir seit meiner Rücktehr kein Wort über seine Pläne und Absichten gesagt hätte, zweitens daß derselbe mich bei der vertrauten Veratung über die Angelegenheit der Ausschüsse nicht zugezogen habe."

Der König: "Aber Lieber, Bester, da waren Sie ja gar nicht da — da reisten Sie ja mit Mariechen!" Ich: "Ew. Majestät verzeihen, ich war aber hier, als Sie die Serren zur Beratung konvozierten, und ich gestehe, meine Nicht-Zuziehung hat mir zur Beschleunigung meiner Abreise den Anlaß gegeben. Ich mußte hierin einen Fingerzeig erblicken, für die Stellung, die mir Ew. Majestät hinfüro anweisen wollten."

Der König machte hiergegen eine Menge Einwendungen. Ich entgegnete ihm, daß meine Ausschließung mich daran erinnere, wie ich während vieler Jahre bei allen wichtigen Staatsereignissen zugezogen worden sei und dabei die Ehre seines Vertrauens genossen habe. Was die vorliegende Angelegenheit beträfe, so dürfe ich mich als den ältesten Urheber derselben betrachten, indem ich die Sache der Ausschüsse die zum letzen Federzug den Gegenstand meiner amtlichen Sorge sein ließ.

Der König brach in die laute Versicherung aus: Er könne mir von Serzen beteuern, daß meine Voraussetzungen und Schlußfolgerungen ganz irrig seien. Er habe sich vorgenommen, alle wichtigen Staatsfragen stets im Staatsministerium in seiner Gegenwart verhandeln zu lassen, und mit den wichtigsten Dingen ganz ausdrücklich bis zu meiner Rücklehr gewartet. Er bezeichnete als solche die Angelegenheit der Ausschüsse, seine Idee über das Staatsschulden-Edikt vom 17. Januar 1820, in betreff der darin ausgesprochenen Garantierung der Reichsstände, in betreff der darin ausgesprochenen Garantierung der Reichsstände, ihm dieserhalb Vorschläge zu machen.

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Treitschke, Deutsche Geschichte 3b. III, G. 71ff.



Er ging mit Lebendigkeit sehr weitläufig auf den Gegenstand bis ins Detail ein. Ich benahm mich meist als Zuhörer, bemühte mich aber, ihn wieder auf den eigentlichen Gesprächsgegenstand zurückzuführen, indem ich bemerkte, daß ich bei aller Anerkennung des mir von Sr. Majestät soeben bewiesenen Vertrauens dennoch bekennen müsse, daß meine dermalige Position eine höchst peinliche sei. "Das sehe ich nicht ein!" siel der König dazwischen. Ich darauf: von meiner früheren Wirksamkeit sei mir nichts geblieben als Titel und ein volles Gehalt nebst völliger Untätigkeit. Dies vertrüge sich nicht mit meiner Ehre, und ich sei gekommen, Se. Majestät um Vefreiung aus dieser Lage zu bitten und dazu wüßte ich kein anderes Mittel, als daß er mir mein früher erbetenes, aber damals unter ganz anderen Verhältnissen verweigertes Absscheidbsgesuch bewillige.

Der König erwiderte schnell: "Nein, das geht nicht, denn es würde, wenn Sie einmal formell aus den Geschäften ausgeschieden wären, sehr schwer sein, Sie zu brauchen und wieder hereinzubringen."

Ich darauf: "Ia, Ew. Majestät, es ist Ihre Sache, das zu bedenken, die meinige nicht." Ich bekannte weiter, daß diese meine Ansicht sich während eines recht ruhigen Nachdenkens auf dem Lande in mir befestigt habe, ich bäte um die Erlaubnis mein Abschiedsgesuch zu verlesen und zu überreichen.

Es erfolgte die Verlesung meines Gesuchs vom 12. November, unterbrochen von häufigen Vemerkungen des Königs, dasselbe basiere auf irrigen Voraussetzungen, erschwere ihm ohne Not, mich zu gebrauchen und mir eintretenden Falls eine definitive Stellung zu geben.

Das Gespräch wurde durch den Eintritt der Königin unterbrochen, die den König abholte, um mit ihm nach Verlin ins Theater zu fahren, und die Fortsetzung bis zu meinem nächsten Vesuch verschoben.

Freitag, ben 18. November, hatte mir der König bei der Tafel gesagt, daß er am nächsten Dienstag in das Staatsministerium kommen werde, um die Frage der entworfenen Abanderung des







Urtikel II des ständischen Entwurfs zu erörtern. Er hatte mir bereits befohlen, mich schriftlich über den Gegenstand zu äußern; jest trat das Verlangen hinzu, daß ich der Dienstagssitzung beiwohnen solle. Dem konnte und durfte ich mich nicht widersetzen. Es war ihm also bereits gelungen, mich mit einem Fuß in seinen Zauberkreis hineinzuziehen.

Nach der Tafel, mich in seinem Rabinett mit ihm allein befindend, erneuerte ich mein Abschiedsgesuch, welches wiederum abgelehnt wurde, mit dem Sinweis, daß die Zeit nicht mehr fern sei, wo er mich zum Präsidenten des Staatsrates ernennen könne. Er kam dabei auf die zweite Präsidentenstelle zurück und ich erklärte mich dazu bereit, falls mir ein gewisser Teil der Präsidentensgeschäfte übertragen werden könne. Sierzu biete das bevorstehende Reglement die Gelegenheit. Der König ging freudig darauf ein und beauftragte mich, mit Alvensleben das nähere zu verabreden, damit dieser ihm das Erforderliche am nächsten Freitag vorlegen könne.

Tags darauf sprach ich Alvensleben nach dem Dejeuner beim König. Er nahm die Sache sehr flau auf und diese wurde vertrödelt. Ich verreiste am Dienstag auf zehn bis zwölf Tage, die Sache mußte also liegen bleiben. Ich hatte keinen Grund sie zu treiben oder anzuregen.

Marie Fouqué fährt in ihren Aufzeichnungen fort:

So widerstand denn mein Bruder dem erneuten Andringen des Königs, was durch seine Freunde unterstüßt ward, nicht länger und nahm troß seiner besseren Erkenntnis einen Posten an, der ihm wenigstens eine Tätigkeit gab, obgleich er klar empfand, daß es ihm im Privatleben leichter möglich geworden wäre, seinem Vaterlande eine kräftige Silse zu gewähren. Denn gerade in dieser Zeit sah er nicht ohne gerechtsertigte Vesorgnis in die Zukunst, wo er auf Vesehl des Königs nach einer längeren Zurückgezogenheit wieder zu den Veratungen des Staatsministeriums gezogen ward, 454



und wo die Fragen über das Staatsschuldenedikt und die vorliegenden Ideen des Königs ihm Gelegenheit gaben, die Gefahren der verschiedenen Richtungen, die sich um den Einfluß bei dem Könige stritten, zu erkennen.

Die Danksagungen des Königs, nachdem mein Bruder sich zu der Annahme des in Frage stehenden Postens bereit erklärt, waren übertrieben zu nennen und konnten wohl nur aus dem Gefühl entspringen, ein Mittel gefunden zu haben, der konservativen Partei zu genügen, ohne deren Gegnern aufregende Befürchtungen einzuslößen.

Nachdem Gustav bereits im November von Graf Alvensleben aufgefordert war, seine Bedingungen für die Annahme der zweiten Präsidentur schriftlich einzureichen, dauerte es noch bis zum 11. Februar 1843, ehe alle sich erhebenden Schwierigkeiten geebnet waren. —

Mein Bruder hatte drei Sauptpunkte in seinen Forderungen hervorgehoben.

- 1. Einsicht in alle Geschäfte und in alle königlichen Mitteilungen an den Staatsrat.
- 2. Die Erlaubnis, seinen Sitz im Staatsministerium zu behalten, da er es für notwendig und für die Geschäfte ersprießlich hielt, dadurch den Gang der Regierung genau zu verfolgen.
  - 3. Den Vorsit bei gewiffen Beratungen in ben Abteilungen.

Der König erklärte sich mit diesen Bedingungen zwar vollkommen einverstanden, doch wie ich eben sagte, entstanden immer neue Bedenken, die oft unbegreiflich erschienen.

Endlich ward meinem Bruder das Recht, im Staatsministerium seinen Sitz zu behalten, zugesprochen, und daß er von allen dort zu verhandelnden Gegenständen in Renntnis gesetzt werden mußte. Er hörte aber auf, ein für die Entscheidung notwendiges Mitglied zu sein, wodurch die Gefahr beseitigt ward, daß der mögliche Fall eintreten könne, in seiner Person die erste Präsidentur des Staatsrates und das Präsidium des Staatsministeriums vereinigt zu sehen. Die Furcht, ihn dadurch in eine zu wirksame Stellung zu sehen, hatte wohl hauptsächlich die Bedenken dagegen erhoben.







Er ging mit der ihm eigenen Frische an sein neues Amt, obgleich er sich wohl keinen Augenblick mehr über sein Verhältnis zum Könige täuschte. Aus seinem Briefe an meinen Bruder in Petersburg führe ich folgende Stelle aus dieser Zeit an:

Berlin, ben 24. Februar 1843.

"Was mich betrifft, so hast Du durch unsere Schwester Marie erfahren, daß sich mein äußeres Verhältnis nicht allein äußerlich ehrenvoll gestaltet, sondern mir auch die erfreuliche Wahrnehmung verschafft, daß ich im großen Publitum viel Anertennung und Anhänglichteit besitze. Ich erhalte täglich hiervon unzweideutige Beweise, und zwar von Seiten, wo ich es kaum erwarten konnte. Mein erstes Zusammensein mit dem Rönige war wie immer unberechendar. Er dankte mir, daß ich die Stellung angenommen habe, wodurch ihm ein Stein vom Gerzen genommen sei — sah mich aber groß an, als ich ihm sagte: "Ew. Majestät wünschten, daß ich aushören solle, Ihr Minister zu sein; daraushin konnte ich mich teinen Augenblick mehr besinnen, auf diese Ehre Verzicht zu leisten, umsomehr, da bei den obwaltenden Verhältnissen und der mangelnden Realität diese Stellung nur eine peinliche Last für mich sein konnte."

Es erfolgten darauf Versicherungen und Erklärungen; da ich einmal die Stellung angenommen, ließ ich mich auf keine weitere Diskussion ein, und der König entließ mich sichtlich erleichtert.

Seitdem sehe ich ihn häusiger als früher, aber das alte Verhältnis kann nie wiederkehren. Ich werde es nie vergessen, nie aufhören, von innigem Dank dafür durchdrungen zu sein, daß man mir während zwanzig Jahren und darüber Vertrauen und Liebe in überschwenglicher Weise geschenkt hat. Ich werde nie vergessen, daß ich einst mein ganzes Sein ihm verschrieben habe. Ich bleibe ihm und dem Vaterlande treu, wenn auch mit gebrochenem Serzen und geknicktem Ehrgesiihl."

<sup>1)</sup> Theodor v. Rochow, vgl. o. S. 269, Anm. 2.



Tros dieser klaren Erkenntnis seiner veränderten Stellung zum Leben gab er sich mit vollem warmen Interesse seinem neuen Berufe hin. Vald hatte er alle Schwierigkeiten besselben überwunden und brachte neues Leben in die Geschäfte des Staatsrates, der durch die alternde, schwache Führung des General Müffling immer mehr zu einer äußerlichen Form herabgesunken war. Der Rönig erkannte seinen Einsluß auch wohl in einzelnen Augenblicken, und in solchen äußerte er zu verschiedenen Malen: wie froh er sein würde, wenn er ihm die Führung ausschließlich übergeben könne. Mein Bruder täuschte sich über dergleichen Aussprüche nicht mehr; er sollte auch bald die Erfahrung machen, daß, sowie sich die Möglichkeit einer umfangreicheren Stellungnahme darbot, der Rönig davor zurückschreckte.



Dieser Verdacht konnte nicht im Ernst in dem Könige entstanden sein, der meines Bruders offenen Charakter seit langen







Jahren zu genau kannte, um ihn so falsch zu beurkeilen. Es mußten andere Gründe vorliegen. Mein Bruder suhr noch selbigen Tages nach Verlin, wo ihn der König sehr unbefangen empfing. Da er den erwähnten Gegenstand völlig unberührt ließ, brachte ihn mein Vruder zur Sprache. Indessen ließ es der König zu keiner Erklärung kommen, schüste Mangel an Zeit vor und mein Vruder kehrte nach Reckahn zurück, ohne sich rechtsertigen zu können. Vald darauf schlug der König Müssling die erbetene Entlassung ab und versicherte meinem Vruder, er habe nie an seinem Charakter gezweiselt, als dieser eine Aufklärung über die in Frage stehende Sache geben wollte. Man ließ sie fallen, nun sie nicht mehr gebraucht ward.

Da General Müffling eigentlich nur den Titel des ersten Dräsidenten des Staatsrats behielt, indem er von allen Geschäften dispensiert war, so erhielt mein Bruder dadurch vollkommenste Freiheit in der Leitung des Staatsrates, und die Selbständigkeit seines Berufes versöhnte ihn mit der Absichtlichkeit dieser Sandlungsweise. Seine Führung ber Geschäfte in dieser Stellung bat eine so allgemeine Anerkennung gefunden, daß es wohl nicht zu breift ist. wenn ich sage, daß der Staatsrat in jenen Jahren eine Bedeutung gewann, die er vorher nicht hatte. Mit Freimut und Unparteilichkeit find tief eingreifende Lebensfragen vor diesem Rollegium in jener Beit beraten worben, und meinem Bruder war es vergönnt, mit warmem Interesse in vollkommener Frische diese Verhandlungen au leiten.1) Schon im Winter 1846 aber ward seine Gesundheit schwächer und im Jahre 1847 warf ihn ein schweres Leiden auf bas Rrankenlager, von dem ihn erft ber Tob am 11. September 1847 erlöfte.

<sup>1)</sup> Der 1817 errichtete Staatsrat hatte in den lehten Jahren Friedrich Wilhelms III. seine Bedeutung fast ganz verloren. Daß er unter Rochows Vizepräsidium (1843—1847) wieder größeren Einstuß gewann, ist zutreffend; erst durch die Verordnung vom 6. Januar 1848 wurde seine Bedeutung für lange Zeit auf ein sehr geringes Maß herabgedrückt. Vgl. F. Sailer, Der preußische Staatsrath und seine Reactivirung (1884), S. 16 st., 134 st.



Es war seine lette und schwerste Prüfung, mit vollkommener Rlarheit die Rämpfe herannahen zu sehen, die einer großen Zeitumwälzung vorangehen und dabei, durch Krankheit gefesselt, untätig bleiben zu müssen. Gott hat ihm den Schmerz erspart, die Verwirrung mitzuerleben, die das Vaterland, für eine Zeitlang wenigstens von einer Stufe herabsteigen läßt, auf der er es stets zu sehen wünschte.



Wie auch die Erfolge seiner Tätigkeit gewesen sein mögen: Wer mit Gottvertrauen und Singebung aller Kräfte seine Aufgabe zu lösen sucht, der hat nicht umsonst gelebt und Gottes Segen wird seinem Andenken folgen.









aroline v. Rochow lebte nach dem Tode ihres Mannes!) in völliger Zurückgezogenheit vom Hof- und Weltleben. Wenn sie noch als flüchtiger Gast darin erschien, so sah sie mit dem objektiven Blick des unbeteiligten Zuschauers darüber hinweg, stets gern bereit, in die Einsamkeit von Reckahn zurückzukehren.

Das stille Landleben sagte ihrem Wesen am meisten zu und der Natur ihrer märkischen Seimat fühlte sie sich von jeher verwandt. Die Schönheiten dieser Landschaft drängen sich niemals dem Auge auf; sie vermag aber dem ruhig schauenden Blick, viel zu geben, wenn er sich im Wechsel der Jahreszeiten in ihre Stimmung versenkt.

Raroline widmete sich mit gewohnter, selbstverständlicher Treue ihren Gutsinsassen; ihre Sauptfürsorge galt, auch über das Grab hinaus, den alleinstehenden Witwen und Waisen. Saus und Garten boten ihr eine stille Beschäftigung. Sie freute sich oft daran, wenn sie alten Freunden, die einsam wie sie geblieben, lange Erholungs- und Ausruhezeiten unter ihrem Dach gewähren konnte.

In den nächsten Beziehungen blieb sie bis zulett zu den Schwestern ihres Mannes und verlebte stets gern einige Wochen in dem durch Söhne und Verwandte gastlich belebten Sause viel zu Jahnsfelde. Mit der lebendigsten Teilnahme verfolgte sie die inneren Kämpfe und die Entwickelung ihres Vaterlandes. Wie sie sich in bezug auf sich selbst niemals eine Illusion gönnte, so suchte sie auch in der Außenwelt hinter wechselndem Schein und Schimmer das Vleibende zu sinden; doch mit mehr Milde als in jüngeren Jahren blickte sie nun auf Menschen und Dinge.

<sup>1) 11.</sup> September 1847.

<sup>2)</sup> Besitzung der Pfuels. Bgl. o. S. 147, Anm. 1.



Die folgenden Briefe beginnen mit einem flüchtigen Bericht über den Besuch des Königspaares kurz nach dem Tode ihres Mannes und geben weiterhin einiges aus den Jahren 1848—1852. Sie sind an Klara v. Pfuel geborene v. Rochow gerichtet.



Redahn, den 18. November 1847.1)

. . . . Unfer hoher Besuch tam etwas hors de saison, indessen, ich bin nicht undankbar; es zeigte sich ein sehr guter Wille barin, mir grade bier ihre Teilnahme beweisen zu wollen. 3ch kann nicht fagen, daß mir folche Dinge schwer werden! Mein Gott, wenn man bas Schwerste hat überstehen muffen, wenn ganz andere, traurige Gedanken immer noch im Inneren leben, dann werden diese Außerlichkeiten am Ende ziemlich gleichgültig; man nimmt fie, wie fie kommen, und verlernt es ebenso febr, einen großen Wert barauf zu legen, als sich daran zu stoßen. Sie waren auch alle recht gut, nur weiß ich nicht, warum grade der König herkommen wollte, benn er hat mich nichts gefragt, mir nichts gesagt. Die Königin zeigte sich recht bewegt, teilnehmend und weich, fragte viel, ließ sich viel erzählen; überhaupt, wenn man ihr allein gegenüber ift, hat fie immer ein angenehmes, bestechendes Wohlwollen, bas einem auch wohltut. Am Ende war es recht gut, daß es nun so schnell kam, und man nicht mehr Vorbereitungen machen konnte; so glich ber Besuch einem Sturm von einigen Stunden, der vorüberging; es blieb grade Zeit genug, um nicht überrascht zu werden, und um soviel und nicht mehr zu tun als für die kurze Stunde nötig Ein Glück war meiner Schwester2) und Berthag3) Unwesenheit; erstere, um den Rönig zu unterhalten, benn sonst wüßte ich nicht, wie das einzurichten gewesen wäre, und ohne letztere

a sector Man

<sup>1)</sup> König und Königin waren in Reckahn gewesen, um ihre Teilnahme nach dem Tode Gustav v. Rochows zu bezeugen.

<sup>2)</sup> Julie, Gräfin zu Münfter. Bgl. v. S. 449, Unm. 2, und Stamm-tafel I.

<sup>3)</sup> Vertha v. d. Marwit, Sofdame der Königin Elisabeth (1817—1879), Tochter des Generals. Vgl. o. S. 266, Unm. 1.





würde sich Auguste<sup>1</sup>) mit Bonin<sup>2</sup>) und der Dönhoff<sup>3</sup>) nicht sehr komfortabel gefühlt haben.

Redahn, ben 6. März 1848.

IN ME

In welcher Zeit leben wir! Jeder Tag bringt etwas Neues und Schreckliches! Nun Neuchâtel4) und Vaden! Un dem ersteren ist freilich nichts verloren, denn es war ein unhaltbares Vesistum in diesen Zeiten; aber es bleibt doch unerhört, daß ein solches Mauseland dem König von Preußen den Gehorsam aufsagt und er es rubig hinnehmen muß! —

Marie Radowis<sup>5</sup>) schreibt ganz beängstigt über Leben und Besitztum aus Baden — auf die Truppen ist dort nicht zu rechnen.

Für uns alten Leute ift es hart, zweimal im Leben solche Zeiten burchzumachen. Wohl benen, die da ruhen! — Was hat man nicht im Jahr 1830 unserem alten Serrn anhaben wollen, weil er so wenig Tätigkeit entwickele — und nun? Nach ewigen Ministerberatungen, Einigkeit des Rabinetts: 20000 Mann am Rhein auf dem Manöversuß — was will das sagen?

Was sagt Ihr zu den elenden Söhnen Louis Philipps? Demours?), der in London spazieren fährt, nachdem er Frau und Kinder verloren und seine unglückliche Schwägerin verlassen hat, — die hoffende Montpensier<sup>8</sup>), welche man vergißt, und die mit einem Adjutanten ihres Mannes durch das Land läuft. Bei diesem all-

<sup>1)</sup> Auguste v. Brieft.

<sup>2)</sup> Generaladjutant Eduard v. Bonin, der spätere Kriegsminister (1793—1865).

<sup>3)</sup> Sofdame Brafin Donhoff.

<sup>4)</sup> Das Fürstentum Neuchatel, seit 1707 zur Krone Preußen gehörig, fagte sich im Februar 1848 davon los.

<sup>5)</sup> Gemahlin Joseph Marias v. Radowith, der bis 1848 Gesandter in Karlsruhe, Darmstadt und Nassau war. (Vgl. o. S. 194 ff.)

<sup>6)</sup> Louis Philipp, "roi des Français" (1830-1848).

<sup>7</sup> Ludwig, Serzog von Nemours, zweiter Sohn König Louis Philipps (1814—1896), vermählt mit Untoinette von Sachsen-Coburg-Gotha.

<sup>8)</sup> Herzogin Maria Louise von Montpensier, geborene Infantin von Spanien (Tochter Ferdinands VII.), geb. 1832, Gemahlin des Prinzen Anton von Orleans.



gemeinen Schwindel durch ganz Europa glaube ich nicht mehr, daß sie bei mehr Energie und Unternehmungsgeist die Sache mit ihren Truppen gerettet hätten! Aber mit Ehren mußten wenigstens einige untergehen!

Redahn, ben 17. März 1848.

.... Nun haben wir auch schon die Petitionen und Rramalle, zusammenberufene Landstände, Bunbestongreß und Preffreiheit, und wenn bies alles ins Leben gerufen ift, muffen fie neue Einfälle haben wie in Deffau, wo der Bergog feine Domanen parzellieren Bei uns haben wir noch ben Vorzug, baß alle biefe Petitionen in anständige Worte gekleidet find; es geht doch noch schicklich ber; aber der Grund bleibt derselbe: unlösbare Forderungen, sie mögen nun gewährt, ober verweigert werden! Wunderbar ift es aber, daß diese Preffreiheit uns noch nicht dabin gebracht hat, biese Krawalle ordentlich aus ben Zeitungen zu erfahren, wenigstens Spener überfieht sie febr grandios; Italien ift gang aus ben Zeitungen verschwunden, und diese sind meist so mit ihren eignen Ibeen beschäftigt, daß sie das Ausland gang vergeffen. Bis jest geht auf dem Lande hier noch alles seinen gewohnten Gang. Wie lange bies bauern wird, weiß Gott; werben die Bauern nicht auch, wie im Obenwalbe, dahin tommen, die Schlösser ber Gerren anzustecken!

Wer hätte im vorigen Jahr bei Beginn des drohenden Landtages geglaubt, daß man dergleichen erleben würde? Und wie viele Menschen hielten die alten Verhältnisse grade in Wien für unantastbar?

Sier in der Umgegend trägt man sich mit Ideen von Reaktionen; 1) aber sie erscheinen mir aussichtslos; wäre das Ganze nur Raserei der Stadt Berlin, so könnte man hossen, daß der Widerstand des platten Landes, der gutgesinnten, alten Provinzen einen Umschwung bewirken möchte; aber bei der Bewegung, die ganz Europa, von

<sup>1)</sup> Vgl. Bismards Gedanken und Erinnerungen I., S. 38 ff. (Volksausgabe 1905.)



a state Ma







Portugal und Sizilien an bis zur russischen Grenze erfaßt hat, tann ein einzelner hergestellter Punkt keine Wirtung mehr haben. Die neue Gestaltung aller Verhältnisse, welche bisher langsam bei uns fortgeschritten, soll nun durch Überstürzung trampfartig hergestellt werden. Was daraus hervorgehen soll, werden wir schwerlich erleben; möchte Gott die nächste Generation die Früchte dieser traurigen Saat in einer Weise ernten lassen, die wir uns noch nicht vorstellen können.

In der Brandtsheide, bei unbeliebten Gutsbesitzern, erscheinen die Tagelöhner zu Sunderten, um Vitten und Forderungen zu stellen, und zwar billige; sie lassen sich begütigen, aber sie kommen, anstatt zu drei und vier, zu Sunderten; und wer kann ihnen etwas abschlagen? —

Redahn, ben 19. Mai 1848.

5-151-Vi

tommen lassen,<sup>1</sup>) als sei es gar nicht möglich, daß ihn der Pöbel nicht wolle? und entstanden dann Demonstrationen — vogue la galere —, dann zeigte es sich, was an der Nationalversammlung war, und ihm blieb noch immer, so wie jest, Pommern übrig, was sich so loyal ausspricht: überhaupt das beste an der Sache ist die große Divergenz der Gesinnungen, die sich zwischen der Sauptstadt und dem Lande ausspricht; ja, die Empörung desselben gegen sie, die Spiter I sich nicht einmal entblödet, in seine Spalten auszunehmen, was die Agitatoren doch etwas kopsscheu machen wird; ja, Spiter würde sie nicht aufnehmen, glaubte er nicht, es mit einiger Sicherheit tun zu können. Das Ministerium ist und bleibt aber schwach, denn einmal glaubt ihm kein Mensch, der Prinz sei in Geschäften nach England, also mußte es auch nicht gesagt

<sup>1)</sup> Prinz Wilhelm wurde gegen Mitte Mai aus England nach Berlin zurückberufen. Bgl. Marck, Kaiser Wilhelm I.5, S. 79 f.

<sup>2)</sup> Samuel Beinrich Spiker (1786—1858), seit 1827 Besitzer und Berausgeber ber "Berlinischen Nachrichten von Staats- und Gelehrten Sachen" (Haude- und Spenerschen Zeitung), gemäßigt liberal.

<sup>3)</sup> Arnim, Schwerin, Auerswald, Camphaufen (nach biesem benannt).



werden; aber doch muß man froh sein, es zu behalten, denn es ist keine Auswahl für Nachfolger mehr da.

Unter den verabschiedeten Generalen befindet sich auch der achtundsiedzigjährige Jasti 1), und der über achtzig Jahre alte Rommandant des Invalidenhauses Seedt, welche doch hoffen konnten, an diesem Zusluchtsort ihr Lebensende erwarten zu dürfen; wozu ist denn sonst die Stiftung eines Invalidenhauses? Mochte man auch im übrigen ihr Gehalt mit Recht beschneiden! Seedt ist wohl über zwanzig Jahre darin, und Jasti ward erst vor einem Jahr hineingesetzt, um es nun mit nur tausend Reichstalern Pension zu verlassen; bei seinen langen Dienstjahren muß dies bereits willtürlich weit unter der bisherigen Pensionsnorm stehen! Wenigstens die Wohnung in dem Sause konnte man ihm lassen, und Jaskis, kränklich, schwach, ohne Vermögen, sehen einem recht traurigen Lebensende entgegen.

Vorgestern war die Vergh? hier. Denke Dir, daß sie und Pauline Néale die constance haben, keine Zeitung zu lesen, um nichts zu wissen und zu hören. Auch meine Schwägerin? berührt in der Unterhaltung niemals die Zeitereignisse, damit nicht ein Wort gegen den König fallen könne.

Redahn, ben 3. Juni 1848.

.... Die Nachrichten aus Berlin lauten wieder recht bedenklich; die Geschichte mit den Zeughausgewehren, der Anfall bei Patows)

Berabschiebete Generale

467

<sup>1)</sup> Karl Friedrich Röhn v. Jasti, Generalmajor, vorher Kommandant der Festung Stettin, schon im polnischen Kriege (1794) und in den Befreiungstriegen bewährt.

<sup>2)</sup> Frau v. Bergh, geborene Gräfin Néale. Ihre Schwester Gräfin Pauline Néale.

<sup>9)</sup> Charlotte v. d. Marwit, geborene Gräfin Moltke, Witwe des Generals (geft. 18. November 1848). Doch nahm sie, in streng konservativem Sinne, lebhaftes Interesse an den Ereignissen der Zeit, wie aus hinter-tassenen Auszeichnungen hervorgeht.

<sup>4)</sup> Erasmus Robert Frhr. v. Patow, preußischer Staatsmann (1804 bis 1890), 1844 Direktor im Ministerium des Innern, liberal; 1848 (bis zum 20. Juni) Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Am 30. Mai stürmten Sunderte von Arbeitslosen Patows Saus und verlangten





sind Zeichen der dortigen Zustände; und wenn auch einige Nächte ohne Ragenmusiken verflossen, so sollen boch die Maueranschläge. und bie baburch erregte Bewegung in ben Straßen noch fortbauern. Die Fürstin Czartorpista 1) foll wieder bedeutende Summen zur Unterstützung ber Rebellion nach Berlin geschickt baben, mas mit ber Nachricht, daß wieder eine Menge Emissäre, die in Dachstuben wohnen, mit vielem Gelbe ihr Wefen treiben, zusammentrifft; ja, man geht so weit, zu versichern, es werbe bemnächst eine Deputation nach Potsbam geben, um vom Rönige die sofortige Rücktehr nach Berlin zu verlangen. Wird er, wird ber Raiser von Öfterreich nachgeben? Die Nationalversammlungen von Berlin und Frankfurt erscheinen mir unerheblich im Vergleich zu diesen Fragen. Ich glaube, es wird ihnen ergeben wie vielen, großen, fprechenden Versammlungen, sie werben von ben Ereignissen über- und fortgeschwemmt werben. Auch die klügsten Menschen lernen wenig von den Begebenheiten, wenn es fich darum handelt, ihre geliebten Theorien aufrecht zu erhalten! 2)

Sier auf dem Lande findet man doch manches in der Natur, woran man sich freuen kann; aber bisweilen fährt einem wie ein großer Schreck durch die Seele die Frage: was geschieht wohl in dem Augenblick, wo Du hier harmlos Dich dafür interessierst, ob ein Baum, eine Blume oder eine Rohlpflanze mehr oder weniger wächst?

Weißt Du benn, daß Voßens? aus Giewit geflüchtet waren?

von ihm als dem zuständigen Minister Arbeit. Patow hatte die Schwäche, die Sturmpetenten einzeln mit Achtgroschen-Stücken abzusinden, was ihm von den Konservativen lange Zeit sehr verdacht wurde.

<sup>1)</sup> Gemahlin des Fürsten Adam Georg (1770—1861), der von Paris aus die Vertreter Deutschlands in einer französischen Proklamation aufforderte, sich mit den Vertretern Frankreichs zu vereinigen, um die Wiederherstellung Polens zu verlangen.

<sup>2)</sup> Diese Sate legen für bie politische Begabung ber tonservativen Berfafferin entschiedenes Zeugnis ab.

<sup>3)</sup> Graf Felix v. Voß auf Gr. Giewiß in Medlenburg, geb. 1801, Sohn des Grafen August Ernst (vgl. v. S. 37 Anm. 2), also Schwager von Radowiß. Er war vermählt mit Therese Gräfin Sendel v. Donnersmard. 468



Eine Bande von mehreren hundert Bewaffneten hatte, ihrem See gegenüber, eine halbe Meile entfernt, einen mißliebigen Gerrn v. Behr angegriffen und sein Schloß Torgelow demoliert und verbrannt, was Voßens aus ihren Fenstern sehen konnten. Herr v. Behr flüchtete mit Frau und Kind zu Fuß und Kahn zu ihnen; Voß ließ sie gleich weiterfahren, für den Fall, daß die Bande sie bis Giewiß verfolgen wollte, und entfloh dann mit den Seinigen nach Schorsow; indessen ist nichts weiter erfolgt. Mecklenburg hat Truppen aufgeboten, die Gutsbesißer haben sich alliert, und so ist die Ruhe wieder hergestellt.



17. Juni 1848.

.... Gestern abend kam Line Jasmund') und beschreibt ben Aufenthalt in Berlin als intolérabel. Die königlichen Wagen und Livreen können nicht mehr fahren, ohne insultiert zu werden; auf allen Straßen stehen Tische mit Branntwein zum Verteilen, und mit den affreusen Schriften und Karrikaturen wird man auf die lästigste Weise verfolgt; sie versichert, Berlin trage einen gemeinen Charakter zur Schau.

Der Prinz von Preußen wahrt in jeder Beziehung seine Würde, auch in seinem Erscheinen in der groben Versammlung?; sehr anerkennend für das Militär, ohne zuviel zu sagen, sehr bewegt, ja tief betrübt. Genug, er bleibt der einzige Soffnungsstern der Serrscherfamilie.

In der Nationalversammlung zibt unfre sogenannte Rechte nicht einmal ein Lebenszeichen von sich. Sätte sie in der vorjährigen Landtagsversammlung nicht die Regierung untergraben helfen, so ständen wir jest in gesetzebender Beziehung doch noch auf einem anderen Rechtsboden.

Meine Schwester') ist seit vorigen Freitag zu Besuch in

Total Vis

<sup>1)</sup> Frl. v. Jasmund, Sofdame ber Fürftin Liegnis.

<sup>2)</sup> Er war im Juni zum Abgeordneten der Berliner Nationalverfammlung erwählt worden. Bgl. Marck, Kaiser Wilhelm I.\*, S. 80.

<sup>3)</sup> Auf bem Bereinigten Landtag.

<sup>4)</sup> Julie, Witwe bes Grafen Münfter.





Sanssouci; man hatte davon gesprochen, mich mit einzuladen, was ich jedoch im voraus, als für meine Trauer unpassend, dekliniert habe. Das Leben dort, als ob noch alles beim alten wäre, die unbefangene Seiterkeit des Serrn sind betrübend, wie meine Schwester schreibt.

Rectahn, 4. September 1848.

Wir sind wieder in unser stilles, einsames Unkennest eingekehrt, wo nun das Jahr zu Ende geht, das so Schweres, so Großes über uns verhängt hat, daß das einzelne Leid in dem allgemeinen untergehen muß, ohne doch dadurch erleichtert zu werden.

Berlin sah nicht öbe, nicht tot aus, sondern unruhig und gemein. Ich glaube, daß man jest sehr gegen einen Ausbruch gerüstet ist, aber dieser wird natürlich vermieden, denn es ist ja viel bequemer, gesesslich im Innern zu wühlen, bis man Könige überstüssig und eine ordnungsmäßige Regierung unmöglich gemacht hat.

Wir fuhren von Berlin nach Potsdam mit Prinz Abalbert und Schreckenstein<sup>1</sup>), was mich sehr interessierte, denn der Mann hat wirklich ein paar Augen wie der Teufel und eine Physiognomie, der man zutrauen kann, daß er fähig sei, eine Rolle zu spielen.

11. Geptember 1848.

Ich will ben heutigen Tag<sup>2</sup>) nicht vorübergehen lassen, ohne einige Zeilen an Euch beide gute, gute Schwestern<sup>3</sup>) zu richten, da unsere Gedanken sich oft an einem stillen Punkte, einem Grabe, begegnen, wenn auch die erneuten Wirren der Zeit Serz und Sinn wieder in Anspruch nehmen, besonders bei Euch, die Ihr vor den Toren der Stadt<sup>4</sup>) weilt, wo der Wahnsinn dieser Zeit vielleicht wieder einen Akt desselben aufführt.

Man findet kaum einen Tag, an dem man sich ungestört der eignen Trübsal hingeben kann; die Seele wird zerrissen durch ver-

<sup>1)</sup> Frhr. Ludwig v. Schreckenstein (1789—1858), preußischer General ber Ravallerie und kommandierender General des VII. Armeekorps.

<sup>9</sup> Den Tobestag ihres Mannes.

<sup>9</sup> Die Stiefschwestern ihres Mannes, Clara und Marie Fouqué.

<sup>4)</sup> Berlin.



schiedene Gefühle: man dankt Gott für die Ruhe, die er den Entschlafenen geschenkt; man fleht ihn an, daß man sie als eine Vürgschaft eines ewigen Friedens betrachten dürfe; man möchte die Welt und ihre Wirren vergessen, um sich in ein höheres Leben zu versenken, und wird doch immer wieder in den Strudel dieser unerhörten Begebenheiten hinein gerissen, denn sie hängen ja eng mit dem ganzen Inhalt der Vergangenheit zusammen, sowie mit der Zukunft unserer Jugend.



Als im vorigen Jahr dieser Tag mit der Ruhe des Todes schloß, da war es mir, als sei ein langer Kreislauf des Leides beendet. Die letten Lebensjahre konnte man wohl so bezeichnen, wenn ihn auch die Spannkraft seines Geistes im täglichen Leben immer wieder darüber erhob, und eine glückliche Auffassungsgabe ihn stets vorzugsweise die bessere Seite der Dinge empfinden ließ. Möge Gott der Welt und uns die Ruhe im Äußeren und Inneren schenken und uns zur rechten Stunde abrusen zu einem besseren Leben und Wiederfinden!

Redahn, 6. Januar 1849.

.... Meine Schwester 1) kehrte erst Donnerstag aus Potsbam zurück; die Königin hatte sie geradezu noch einmal aus dem Wagen holen lassen, mit dem sie eben wegfahren wollte, und so blieb sie, bis die Serrschaften nach Charlottenburg abfuhren. Neues brachte sie eigentlich nicht mit; die Zeitungen sagen jest so komplett alles, daß wenig hinter den Kulissen bleibt; doch traf sie den Sof in weit beruhigterer Stimmung, ohne daß jemand einen Grund dafür angeben konnte, denn alle sind darin einig, die Konstitution? so abominabel zu sinden, daß jede Regierung mit ihr unmöglich wurde; das Wahlgeset bietet wenig Sossnung zu Verbesserung, genug, sie denken ebenso wie wir. Dennoch: stumpst das Leben in solchen Zuständen die Empsindung ab? Ist man durch momentane Sicher-

a a state of

<sup>1)</sup> Julie, Gräfin Münfter.

<sup>?)</sup> Die oktropierte Verfassung vom 5. Dezember 1848; sie war bekanntlich viel liberaler als die jezige.





heit in Sorglosigkeit eingewiegt? Ermutigt durch die leichte Art, mit der die Ruhe für den Augenblick erreicht wurde? Getäuscht durch die Demonstrationen des November? dott weiß es! Genug, die Königin und alle Umgebungen sehen der Zukunft mit größter Sorglosigkeit entgegen; und so können wir nur wünschen, daß sie sich nicht täuschen.

Was foll geschehen, um die Sonne wirklich leuchten zu laffen, das einige Deutschland, auf das man uns hinweist, und die boch nur als ein Nebelbild hinter Wolken erscheint? Immer bleibt uns nur ein verbefferter Bund, ber die verschiedensten Intereffen unvollkommener Menschen, die nun einmal keine Salbgötter find, in sich schließt. Die Einheit darin könnte nur durch das Abergewicht einer einzelnen Macht bergestellt werben, die imstande wäre, bie übrigen zu zwingen, aber bies streitet boch gegen die verherrlichte Freiheit! Die spitfindige Superklugheit, die jest die Welt regiert, muß fich wieder in Einfachheit, Gradheit, gefundes Berständnis für das Naturgemäße wandeln, wenn das Leben der Menschen untereinander wieder erträglich werden foll. En attendant scheint es mir, daß unsere Revolutionen in die Phase des ridicule getreten sind: diese Frankfurter, die Gesetze machen, die niemand ausführt, einen Raiser mit der Laterne suchen, der sich nicht findet; bis jest sind anscheinend die Rönige darin einig, diese unfruchtbare, unwirksame Würde nicht anzunehmen.

16. Januar 1849.

... Es ist wahr, Verlin ist ein Ort, in dem man recht leicht seine Seimat verliert, und die Zeit trägt auch noch dazu bei, eine harmlose Geselligkeit zu zerstören. Für Deine Söhne hätte vielleicht der Salon der Voß?) öfter einen angenehmen Aufenthalt gewährt, denn man muß es ihr lassen, sie hat die Gabe des salons, ohne

<sup>1)</sup> Die preußische Nationalversammlung war am 9. November vertagt und nach Brandenburg verlegt worden, General Wrangel am 10. in Berlin eingerückt, ohne Widerstand zu finden.

<sup>2)</sup> Gräfin Luise v. Voß, geborene Freiin v. Berg (geb. 1780; Witwe bes Grafen August Ernst v. Voß). Vgl. o. S. 35, Anm. 1.



felbst viel zu sagen, in anderer Art wie die alte Satfeldt'), welche den besten Salon zu halten wußte. Doch die Saupterrungenschaft der Zeit besteht darin, daß man nur in und durch Parteien leben kann; und so werden Leute mit vielsachen Relationen sich lieber in sich zurückziehen, als daß sie ihr Saus zu einem Rampsplatz derselben machen lassen; am meisten die Milden und Schwachen, welche ungern zu einer oder der anderen Seite gezählt werden, denn es ist unvermeidlich, daß Außerungen in dieser Sinsicht einem das Epitheton sur oder wider einbringen müssen. So mögen sich auch Savignys') in ihrem geselligen Verkehr beschränkt haben, wo es gewiß sehr amüsant für junge Leute war, durch die phantastischen, unternehmenden Fräulein Arnims.



17. Juli 1849.

Gestern hatten wir einen sehr wohlgemeinten Besuch. Der alte Prinz Wilhelm brachte, in Begleitung von Prinz Abalbert, mit uns drei alten Damen einige Stunden zu. Über die Politit haben sie uns nicht aufgeklärt, und man merkte recht gut, daß sie keineswegs zugeknöpft, sondern wirklich nicht informiert waren. Nun lebt der alte Prinz in Sanssouci im täglichen Verkehr mit König und Königin und kennt nicht die Details, nach denen selbst wir uns nicht scheuen würden zu fragen. So erfuhren wir nicht,



and a second

<sup>1)</sup> Friederike Karoline, geb. 1779, Gemahlin des 1827 verstorbenen Fürsten Franz Ludwig v. Sanfeldt.

<sup>2)</sup> Die Familie des berühmten Juristen Friedrich Karl v. Savigny, Professors an der Universität Berlin, 1842 bis März 1848 Justizminister.

<sup>3)</sup> Cöchter Betting v. Urnims.

<sup>4)</sup> Erschien 1834. St. Martin war ein französischer konservativ gestimmter, religiös-philosophischer Schriftsteller im 18. Jahrhundert. Bgl. über ihn Guglia, Die konservativen Elemente Frankreichs am Vorabend der Revolution (1890) S. 387 ff.





ob jest wirklich nur ein Waffenstillstand ober die Präliminarien eines Friedens mit Dänemark unterzeichnet wären.1) Soffentlich bringt die fatale Schlappe bei Fredericia2) keine Störung barin. Wie wenig ein Rrieg ohne Schiffe gegen eine Seemacht in einem Lande mit Ruften und Säfen möglich ist, zeigt biese unglückliche Affare. Sier scheint das ganze Mißlingen eine Folge von Bonings) durch bisberige Erfolge4) bis zur Sorglofigteit gesteigerter Rectbeit zu sein. Drittwigs) hatte bie Ruftenbesatung gewarnt, ba er Bewegung auf ber Gee bemertte, ohne ihre Ausbehnung übersehen zu können. Bonin instruierte, zwei nabeliegende Regimenter heranzuziehen, gab Befehl zum Rückmarsch anderer Truppen, was jedoch bei der weiten Ausdehnung nicht so schnell ausgeführt werden konnte. Prittwis wollte überhaupt nur zernieren, da Fredericia bei ihren Mitteln und ber Seeverbindung nicht zu nehmen sei; Bonin aber belagerte beimlich mit Silfe der Landesversammlung. Endlich sieht er zwei Tage lang Truppen bebarkieren, bleibt aber ruhig in seinen eine Meile lang gezogenen Quartieren stehen und läßt sich überrumpeln, ohne bie nächsten Truppen berangezogen zu haben.

Wie sich die deutschen Verhältnisse gestalten werden, mag Gott wissen. Unsre babylonische Reichsverfassung kommt wohl schwerlich zustande, und das österreichische Vierkönigsprojekt können wir doch nicht annehmen.

<sup>1)</sup> Schleswig-Solftein hatte sich 1848 erhoben, weil Schleswig in Dänemark einverleibt werden sollte. Der darüber mit Dänemark entstandene Krieg, in welchem preußische und schleswig-holsteinische Truppen gegen die Dänen mit wechselndem Erfolg kämpsten, dauerte bis 1850; im Juli 1849 wurde ein Waffenstillstand, ein Jahr darauf der Friede zwischen Preußen und Dänemark abgeschlossen.

<sup>7 21</sup>m 6. Juli 1849 burch einen Ausfall ber Danen.

<sup>\*)</sup> Eduard v. Bonin (1793—1865), preußischer General, später Kriegsminister, war Oberbefehlshaber des schleswig-holsteinischen Seeres (als Brigadegeneral).

<sup>4)</sup> Die schleswig-holsteinische Armee hatte bei Kolding und Gudsve am 23. April und 7. Mai gestegt.

<sup>5)</sup> General Karl v. Prittwit (1790—1871), der 1848 die Truppen in Berlin kommandierte, befehligte auch das Reichsheer in Schleswig.



Es hat mich recht gefreut, daß der Prinz von Preußen durch den Badischen Feldzug wieder zu einem Selbstgefühl kommen muß; aber alle Nachrichten stimmen darin überein, daß man ihm keinen ordentlichen Generalstab, kein geeignetes Sauptquartier eingerichtet habe. Gott behüte uns vor einem Krieg gegen organisierte Armeen.



30. Alugust 1849.

Vorgestern kehrte ich von meinem sejour in Potsbam<sup>1</sup>) zurück. Ich habe manches Schöne gesehen, was einen doch immer interessiert, als ein Veweis, was Runst und Geschmack aus einer auch nur einigermaßen dankbaren Gegend zu machen verstehen. Vehalten wir nur noch fünf Jahre der Ruhe und einiges Geld im Beutel, so ist ganz Potsdam in einen großen Park eingeschlossen mit Punkten, die den schönsten Gegenden nicht nachstehen. Vabelsberg hat mich wahrhaft etonniert; die Ausführung der Vauwerke ist wundervoll und die Anlagen sind einzig in ihrer Art. Ich weiß nicht, ob du in einer blauen Laube warst, mit einem Blick durch die kleinen Arkaden auf Glienicke; ich hätte glauben können, etwa am Gardasee zu stehen.

Du mußt Dir Potsbam nicht als Mittelpunkt der politischen Macht vorstellen; sondern diese ist vielmehr, wie bisher das einige Deutschland, ein schwebender Begriff ohne realen Boden. Un der Spitze steht der phantastische König, der sich mit Menschen der verschiedenartigsten Richtungen umgibt, mit ihnen spricht, konferiert und aus jedem ein Fädchen zu dem bunten Gewebe herauszieht, mit dem er sich an den Mond heranspinnt, ohne darauf zu achten, wie oft der Faden in seiner Sand reißt.

Er äußerte sich bisweilen über einzelne Sachen im Jorn, ober in überschwenglichem Beifall; im allgemeinen spricht er, wie es recht ist, nicht über Politik, und so können es auch andere nicht in seiner Gegenwart. Die Rönigin mit ihrem so außerordentlich richtigen Gefühl und natürlich-einfacher Auffassung äußert sich im einzelnen oft mit großer Offenheit; im allgemeinen aber hält sie

<sup>1)</sup> Bei ber Königin.





fest an der natürlichen Reserve ihrer Position und an dem Prinzip, niemandes Einfluß in Anspruch zu nehmen.

Könnte ich Dir also auch sagen, was die Königin ober Sumboldt'), Gerlach') oder Meyerinck'), Manteuffel') oder eine Gostdame, Dönhoff oder Keller von diesem oder jenem geäußert haben, so gibt dies alles wahrlich tein Bild einer allgemeinen, geschweige denn einer einflußreichen Auffassung. Diese alle essen, stehen herum, fahren spazieren, trinken Tee, besichtigen Bilder, hören vorlesen, zupfen Charpie, sprechen einzeln miteinander und sind froh, nach beendeter Fatigue die übrigen Stunden in der Ruhe ihrer Studen, oder in Privatrelationen zu verleben. Unglück macht die Menschen nicht rücksichtsvoller; im Gegenteil, es erregt oft das Gefühl, daß man Anspruch an die Silse, den Anteil anderer Menschen habe und nichts mehr leisten könne.

Il n'y a que les parvenus, qui sont vrais courtisans! —

Der König war in Sagelberg gewesen zur Einweihung des Denkmals, 5) enchantiert von demselben, von Belzig, von allen Menschen und Dingen; zer hat ein glückliches Naturell in dieser Beziehung.

9. August 1850.

.... Dein Interesse für Mlle. Rachel<sup>6</sup>) hat mich zu der Ansicht verleitet, daß man es der Erfrischung des eignen Geistes schuldig sei, sie bei sich darbietender Gelegenheit zu sehen. Die

<sup>1)</sup> Alexander v. Sumboldt.

<sup>7)</sup> Leopold v. Gerlach.

<sup>3)</sup> Ludwig v. Meyerinck, Wirklicher Geheimer Rat und Kammerherr, swar Sofmarschall und Intendant der königlichen Schlösser, später Oberschloßhauptmann.

<sup>4)</sup> Der damalige Flügeladjutant, spätere Feldmarschall Frhr. v. Manteuffel. (1809—1885.)

<sup>5)</sup> Zur Erinnerung an das Treffen bei Sagelberg am 27. August 1813.

<sup>9)</sup> Elisa Rachel, berühmte französische Schauspielerin (1820—1858), Mitglied des Théâtre français in Paris; ausgezeichnet in den Tragödien des Corneille, Racine, Voltaire, die bedeutendste Darstellerin der klassischen Tragödie in Frankreich.



Königin kam auf den Einfall, daß es mich vielleicht interessieren würde, und ließ mich für diesen Fall zu Dienstag einladen; natürlich Rückfrage meinerseits, ob eine Art Fete mit Diner stattfände; diese könnte ich nicht besuchen. Antwort: "nein, nur kleines, gewöhnliches Diner in Sanssouci, nachher Theater für die Potsdamer Welt."



<sup>1)</sup> Senri Graf v. Chambord, Serzog v. Bordeaug, Sohn des 1820 ermordeten Serzogs v. Berry und Enkel Karls X. von Frankreich (1820 bis 1883), der letzte Sproß der älteren bourbonischen Linie; seit 1830 aus Frankreich verbannt. Er nannte sich Senri V.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Julius Jatob Frhr. v. Saynau, öfterreichischer General (1786 bis 1853), 1849 als Feldzeugmeister Oberbeschlshaber in Ungarn, wo er ben Aufstand siegreich bekämpfte und grausam viele Exetutionen verhängte. In den Ruhestand versent, machte er 1850—1852 eine größere Auslandreise.

<sup>3)</sup> Ein tragisches Hauptwert von Corneille.



Bismard am Bundestag

Was Chambord betrifft, so sah ich nie einen so schönen Ropf auf einem so wenig dazu passenden Körper, ein so interessantes Schicksal mit einer so ganz uninteressanten Persönlichkeit verbunden.

Saynau ist die komische Figur von diesen dreien. Denke Dir das helle, blonde, freundliche Gesicht der Bohlen, mit einem abenteuerlich langen, grauen Vart affabliert, und du hast den blutgierigen Bezwinger der Magyaren; nie sah ich eine frappantere Übnlichkeit.

Es herrschte übrigens die glühendste Sitze des ganzen Sommers; meine Schwester war auch da, und wir wurden noch den folgenden Tag dort behalten; wenn ich mir auch sagte: für dies alles passest du nicht mehr, bleibe in deiner Söhle, wo du hingehörst!

Die Königin sprach mit mir über die Erzherzogin Sophie und ihre Dresdener Reise. der erlaubte mir, ihrem königlichen Ohr verschiedenes zu erwidern, womit sie vollkommen einverstanden war; und so schied ich mit der erneuten Überzeugung, daß es nichts Leichteres gibt als einzusehen und zu erkennen, nichts Schwereres als zu tun, wenn das Gefühl dagegen spricht; und so tun auch wir viel besser, daß wir nur dann von anderen Überwindung fordern, wenn wir sicher sind, ihrer im ähnlichen Moment fähig zu sein.

9. Mai 1851.

.... Was Theodor? an seinem Schüler Bismarck erziehen wird, soll uns die Zeit auch noch lehren. Alle, die ihn näher kennen, sagen, daß an Kenntnissen, Talent, savoir-faire, Schlauund Feinheit im Behandeln der Menschen er schwerlich einen Mangel haben würde. Ob dies alles nun genügt, ohne eine Art

<sup>1)</sup> Erzherzogin Sophie, Schwester der Königin, (1805—1872), vermählt mit Franz Karl, Erzherzog von Österreich, Vater des jest regierenden Kaisers Franz Joseph.

<sup>2)</sup> Theodor v. Rochow, Gustavs jüngerer Bruder (1795—1854), (vgl. v. S. 269, Unm. 2), war damals (Mai—Juli 1851) als Vertreter Preußens bei der Reorganisation des Deutschen Bundes tätig und führte, nach Abschluß der dreimonatlichen Verhandlungen, Otto v. Vismarck als Bundestagsgesandten in Frankfurt ein.



von Schule, ob es die Conduite und richtigen, geraden Ansichten auch auf einem bisher fremden Felde bedingen wird, steht noch dahin. Es ist eben ein Versuch, der vielleicht mißglückt, aber ebenfoqut ein bedeutendes Resultat haben kann.

.... Man ist überhaupt immer ungerecht in der Beurteilung ber Gegenwart. Man verlangt soviel Fortschritt, Vervolltommnen, Beredeln, Schaffen; man möchte immer große Wirkungen seben, womöglich in jeder Zeitung darüber lesen, wenn man nicht annehmen will, daß man sich im Stillstand befindet. Gibt man sich aber bie Mühe, zwanzig bis dreißig Jahre zurückzublicken, so erkennt man, daß es gerade die Zeiten ber Zerstörung waren, welche uns einzelne, sichtbare Wirkungen brachten, während der Aufbau der Dinge sich immer nur unmerklich, ich möchte fagen ohne Butun ber Menschen, b. b. ohne bestimmten Plan vollzog; bas Leben in ben einzelnen Zweigen schuf bas Bange; und so ift, ohne bag es gewollt ober erkannt wird, ein halbes Lebensalter hinreichend, um eine neue Welt hervorzubringen. So glaube ich, daß jeder Mensch genug dazu beiträgt, wenn er sich in seinem, ihm gewiesenen Rreise nach bester Einsicht bewegt; wollen erst alle Menschen in der Allgemeinbeit schaffen und verbessern, so werden sich trankbafte Erscheinungen zeigen. Es gibt keinen befferen Tröfter für bie Begenwart als die Geschichte; in beiden zeigt sich die unausgeglichene Differenz awischen bem: was könnte sein und was ist?

Die Briefe aus den letzten Jahren bieten nichts für die Allgemeinhelt. Sier seien nur einige Gedanken daraus wiedergegeben. In ihnen liegt etwas vom Abendfrieden eines Lebens, das die ewige Ruhe herannahen fühlt.

# Brief-Fragmente aus den Jahren 1852—1856.

Oftober.

Die Sonne scheint hell auf die gelben Blätter und der blaue, herbstliche Duft über der Landschaft gibt trot welten Blumen, fallenden Blättern den Sügeln und der Seide einen eigenen Reiz, so daß man sagen kann: die Natur bleibt vollkommen



to be to talk the





selbst in ihrer dürftigsten Gestalt; und cela repose l'ame! Daß diese Vollkommenheit existiert, gibt die Soffnung, daß auch das Unvollkommene dereinst dies Ziel erreichen könne; dem Leblosen kann sie doch nicht allein gegeben sein!

Der Schmerz ist und nicht dazu geschickt, um mit erhabenen Empsindungen darüber zu stehen, sondern aus und mit demsselben ben sempselben.

- .... Wie wenig Verhältnisse bietet das Leben überhaupt dar, in denen sich nicht das Für und Wider die Wage halten; meist hat das "Wider" sogar das Übergewicht: und doch muß man durch; wie eine admirierte Devise auf dem Rosenturnier sagte. . . .
- Der liebe Gott hat verschiedene Rostgänger, und wir sollten nur so wenig wie möglich verlangen, daß ein jeder uns zusage, auch, wenn Gott uns einen wunderlichen in die Nähe gesetzt hat, mit diesem fertig zu werden suchen.
- .... Es ist meist so im Leben: man will sich gern gegenseitig etwas zuliebe tun, aber es soll doch vor allem zu den eigenen Verhältnissen und Bequemlichkeiten passen!
- jest muß beinahe in jedem Jahr eine gemacht werden. Wem nun von der Natur "une humeur un peu vagabonde" gegeben ist, der findet soviel Anlaß, ihr nachzugeben, so gar keine, ihr zu widerstreben, daß sich neue Übelskände herausskellen, die den alten Mängeln die Wage halten. Alles wandelt sich und die alten 480



Beister gewöhnen sich schwer an das Neue. Wir werden uns noch daran erinnern, daß unsere Eltern Dinge durchaus rühmend erwähnten, die uns vorsündstutlich vorkamen, daß sie die Mängel unserer Jugend empfanden, wo wir uns selbst höchst charmant erschienen, und so wird es wohl immer so zugehen! —



hängig dastehender junger Mann mehr die Mühfal und zuweilen unvermeidliche Langeweile des Lebens durcharbeiten mag, um nachher Erholung zu suchen, oder eine Befriedigung in der Arbeit selbst zu sinden. Ein paar Monate Fleiß — dann muß man sich auch schon davon erholen; und die künftigen Lebenspläne werden im Sindlick auf die größtmöglichen Agrements entworfen. Ich glaube zwar, daß es auf ein Examen mehr oder weniger nicht so sehr ankommt, aber der Charakter skählt und entwickelt sich mehr in der Arbeit, durch Überwindung, als unter den interessanten Agrements, welche die Eisenbahnen, Sotels und Fauteuils von Europa darbieten. . . .

Jur Vervollkommnung der Menschheit einzurichten. Man kann darüber dasselbe sagen, wie bereinst über Solon oder Lykurg: es sei unmöglich, weisere Gesehe zu geben; aber wenn sie ausgeführt würden, blieben keine Menschen mehr, d. h. alle Selbskändigkeit ginge verloren. Nun sind Anstalten ein Notbehelf für Notskände des Lebens; man muß sie haben zu dem Versuch, manches Elend zu beseitigen; aber sie müssen auch Übelskände nach sich ziehen. So möchte ich wissen, ob sich jemand schon einmal die Mühe gegeben hat, die nicht nur äußerlichen, sittlichen Folgen all der Veranstaltungen zu beobachten, mit denen man Kinder, womöglich von der Geburt an, zur Tugend bereiten will, in bezug auf Familienliebe, Familienleben, Familiensinn. Werden die tagsüber in Anstalten bewahrten Kinder sehr an Eltern hängen, die sich nicht um sie





kümmern? Werden sie sich sehr freuen, wenn sie den ganzen Tag gut besorgt und unterhalten waren, nach Sause zu kommen, wo die Eltern vielleicht grade verdrießlich sind? Werden die Eltern nicht hauptsächlich durch die Sorge an sie gebunden? Werden die Ehen nicht noch leichtsinniger geschlossen, wenn man denkt, für die Kinder wird ja doch gesorgt? Sind sie nicht den Eltern gegeben, damit diese für sie sorgen, damit die Kinder auch wieder lernen sollen, den Eltern zu helfen und sie später zu versorgen?

.... Die Zeit wird mir in meiner Einsamkeit gar nicht lang; aber wenn die späte Abendstunde kommt, denke ich doch an das Kaminfeuer und den gemütlichen Teetisch in Jansfelde zurück, während hier das alles nur für das trockene self beschafft wird. Wie Gott es gegeben, so muß man es nehmen. Ainsi soit-il!

Mit diesem "So sei es" bejahte Karoline Rochow auch die letten Schicksale ihres Lebens.

Nach dem Tode ihres Schwagers Theodor Rochow (zulett Gesandter in Petersburg, wo er 1854 starb), siel Reckahn, infolge der in der Familie geltenden Lehnsbestimmungen einem entsernten Vetter zu. Sie hielt es nun für angemessen, ihren Wohnsit dort ganz aufzugeben. Ohne Rlage löste sie das Vand, das sie an die Beimat knüpfte. Es lag nie in ihrer Urt, sich selbst sehr wichtig zu nehmen; so meinte sie auch jest: "Es komme nicht so sehr darauf an, wo eine alte "carcasse" wie sie, ihr Haupt niederlege" und entschloß sich, in den "Steinhaufen" Verlin überzusiedeln.

Ju Ostern 1855 ging sie in Neckahn zum lettenmal zum heiligen Abendmahl und verließ darauf das Saus, in dem sie fast vierzig Jahre als Serrin gewaltet hatte. Schon im folgenden Jahr zeigte sich bei ihr der Beginn ihrer Todeskrankheit. Während in der Gegenwart die Chirurgie ähnliche Leiden mit Erfolg beseitigt, konnte der damalige Stand der ärztlichen Wissenschaft dem 482



Kranken keine Erleichterung bieten, sondern mußte ihn einem qualvollen, langsamen Dahinsterben überlassen.

"Sie erkannte klar die Soffnungslosigkeit ihres Zustandes, aber kein Unmut sprach sich in ihrem Wesen aus, kein bitteres Wort kam über ihre Lippen, sondern willige Ergebung in den Willen des Söchsten," so sagte der Geistliche ihres Dorfes an ihrem Sarge.









# Personen=Verzeichnis.

71

Aberbeen, Graf v., engl. Staats.

Abalbert, Prinz von Preußen (Abmiral) 62 f., 91, 219, 470, 473

Abolf, Serzog von Nassau 286, 289, 407

Albert, Prinz-Gemahl der Königin Biktoria von England 399

211brecht, Prinz von Preußen 196, 206, 211, 291, 385, 430 f.

-, Prinzessin (Marianne) geb. Prinzessin der Niederlande 206 f., 385 f.,

Albrecht, Prof., Jurift 8f.

Albrecht Eduard (Eduard VII.), König von England 398

Alexander I., Kaifer von Rußland 82, 92, 231

Allegander (II.), Großfürst von Rußland 145, 208, 210 f., 272, 288 f., 391

Alexandrine, Prinzessin von Preußen, später Großherzogin von Medlenburg-Schwerin 91, 133, 139, 144, 251, 313, 407

Alopeus, Graf v., russ. Geh. Rat

-, Gräfin v., 131

Altenstein, Minister Frhr. vom Stein zum Altenstein 45, 294, 299

Alvensleben, Albr. Graf v., preuß. Finanzminister 9, 165, 332 f., 390,

396 ff., 406, 408, 419, 434 f., 445, 454 f., 457

Amalie, Königin von Sachsen, geb. Prinzessin von Bayern 163

Ancillon, Joh. Friedr., Prediger, Diplomat und Schriftsteller 20 ff., 41, 71, 127, 167, 209, 252

Unna, Prinzeffin von Preußen, Cochter bes Prinzen Karl 203, 443

Untonini, Baron, neapolitanischer Gefandter 352

Arenberg, Prosper Ludwig, Bergog von 362

Urndt, E.M., Prof. 42, 232, 344, 412 Urnim, Bettina v. 473

—, Graf v. 363

-, Serr v. 362.

-- Boihenburg, Ab. Seinr. Graf v., Staatsmann 379, 423 ff., 426 f., 435, 466

Auerswald, General v. 76

-, Rub. v., Minifter 384, 466

August, Pring von Preußen, Reffe Friedrichs bes Großen 141, 199, 389

August Ludwig Wilhelm, Serzog von Braunschweig 372

Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar, Prinzessin Wilhelm von Preußen (Kaiferin Augusta) 89, 190, 203 ff., 209, 211, 267, 330

Auguste, Kurfürstin von Sessen, Schwester König Friedrich Wilhelms III. 34, 50, 68, 195, 199, 228



### B

Bardeleben, General v. 35 Beckedorff, .L. v., Arzt, Staatsmann und Schriftsteller 34, 37, 117

Behr, Serr v., auf Torgelow 469 Bentenborf, ruff. Generaladjutant 210, 451

Berg, Frauv., geb. Gräfin Saefeler 34 Bergh, Frau v., geb. Gräfin Néale 467

Bernstorff, Christian Günther Graf v., Minister d. Auswärt. 101, 192 Bernuth, v., Regierungsrat 427

Bethmann-Sollweg, Prof., Jurist 268

Beuth, Polititer 238

Beyme, Graf v., Minister 25, 110 Bischoffwerder, General, Joh. Rud. v. 149

—, Frl. v., Tochter des Vorigen 149 Bismard, Generalleutnant Graf v., württemberg. Gefandter 271

-, Otto Graf v. 478 f.

Blod, Karoline v., Sofdame 291

Blücher, Feldmarschall, Fürst von Wahlstadt 54

Bobelschwingh, Karl v., Landrat
389

-- Velmede, Ernst v., Minister 294, 381, 408, 433, 435

Bonin, Ed. v., Generaladjutant 464,

Borftell, Frl. v., Sofdame <u>154, 164,</u> 175

Borstell, General, Ludw. v. 267, 363, 367

Boyen, General v., Kriegsminister 344, 347, 375, 388 f., 393 f., 412, 423, 435, 438, 450

Brandenburg, Julie Gräfin v. 68, 72, 76-79, 80

—, Ministerpräsident Graf v. 76, 79 f., 124, 251

Brandenstein, Familie aus Medlenburg 105

Brandt, Frau v. 363

Brauchitsch, v., Adjutant Friedrich Wilhelms III. 303 f., 403

—, General v. 50

Braufe, General v. 73

Brenn, Frbr. v., Minifter 238

Bresson, Charles Graf v., franz. Gesandter 246 ff., 250, 287 f., 403. Briest, Herr v., auf Nennhausen 6, 112, 115 f., 241

-, Auguste v. 464

Brindmann, tathol. Probft 386

Brodhaufen, Frl. v. 154, 166, 174f.

—, Staatsminister, Karl Christ. Friedr. Beorg v. 166

Brühl, Friedr. Aug. Abelbert Graf v. 338, 341

—, Karl Friedr. Morit Graf v., Generalintendant der kgl. Schauspiele 167, 177

—, Reichsgraf Karl Abolph v. 27

-, Gräfin v., geb. Gomm <u>5, 27, 32, 39, 51, 53 f., 234</u>

—, Marie, Gräfin v., Tochter d. Vor. 5, 28, 40, 53

Brunnow, Philipp Graf v., ruff. Botschafter 288

Bülow, Seinr. Frhr. v., Minister, 410, 419, 433, 435

Bunsen, Christian Karl Josias Frhr. v., Diplomat und Gelehrter 255, 257 f., 398 f., 404, 413

#### 6

Camphausen, Ludolf, Minister 466 Canin und Dallwin, General, Karl Ernst Wilh. Frhr. v. 188, 191—194, 195, 410

Cappacini, Monfignore, papftlicher Nuntius 254 f., 282

Chambord, Prinz Beinrich, Berzog von Bordeaux 283, 477 f.



Charlotte, Prinzessin von Preußen, später Kaiserin von Rußland 60, 67 st., 74, 80, 83, 89, 91 f., 140, 145 st., 148, 157, 162, 183, 190, 207 st., 222, 259, 289, 303, 310, 315 st., 325 f., 328, 348

-, Prinzessin von Preußen, Sochter bes Prinzen Albrecht 443

Clausewith, Frau Marie v., geb. Gräfin Brühl <u>5, 28, 38, 40, 50, 234</u> f.

-, General v. 5, 28, 34, 37 f., 40, 51, 57, 234 f.

Clouet, General, franz. Legitimist 9 Cousin, Victor, franz. Politiker 218

Crelinger, Auguste, Schauspielerin 364

Cumberland, Ernst Aug. Serzog von, später König von Sannover 128 f., 134

Czartorpista, Fürftin 468

#### 3

Delbrück, Friedr., Erzieher ber Prinzen Friedrich Wilhelm und Wilhelm 70 f., 73

Desargus. Lanière, Mad., Tanzerin 184

Dieride, Generalleutnant v. 71

Dillon, frg. Graf 105

Dönhoff, Eugen Graf v. 166

-, Gräfin v. 68, 464

Dörnberg, General Frhr. v. 187

Dorville, Gédéon le Duchat de, Vorfahr Karolines v. Rochow 4

—, Jean Louis de, preuß. Staatsminister 4, 19

-, Gufanne be, Sochter bes Vorigen 4, 19, 29

Drofte zu Vischering, Clem. Aug. Frhr., Erzbischof von Köln 10, 252 f., 255, 257, 266, 269, 337, 389

Dunin, Martin v., Erzbischof von Posen 265 f., 272—276, 279, 283 f., 353 f.

—, Scholaftika v., Schwester bes Borigen 275 f.

#### (8

Egloffstein, Graf v., Sofmeister 219

Eichhorn, Joh. Albr. Friedr., Kultusminister 10, 222, 400 f.,

Elifabeth, Raiferin von Rufland 82 f.

-, Prinzessin von Preußen 62, 402 Elifabeth-Christine, Gemahlin Friedrichs bes Großen 111

Elifabeth Luise, Königin von Preußen, geb. Prinzessin von Bapern 10, 144, 148—179, 185 f., 210, 230, 251, 266 f., 293, 296 fs., 305, 309, 321, 329, 334, 341, 354, 368, 370 f., 373 fs., 377, 381 fs., 396, 398 f., 406, 420 f., 428 fs., 438 fs., 443, 448, 453, 472, 475 ff.

Elfler, Therese, Tänzerin 63, 91 Emil, Prinz von Darmstadt, österr. Major 48

Ernft, Bergog von Sachsen-Roburg-Botha 8

Ernst August, König von Sannover 8f., 407f.

Ergleben, Rittmeifter v. 362

Eylert, Sofprediger, evangelischer Bischof 133, 146, 311

# F

Fichte, Joh. Gottl., Philosoph 40 Ficquelmont, Graf v., russ. Staatsminister 106

—, Gräfin v. 106

Fleck, Ferd., Schauspieler 178

Flottwell, Ed. Seinr., Oberpräsibent 272, 274, 282, 379



Fouqué, Friedr. de la Motte-, Dichter 7, 60, 108, 112ff.

—, Karoline Freifrau de la Motte-, geb. v. Brieft, verw. v. Ro-chow, 108, 113 f., 170 ff., 180, 208, 242

—, Marie de la Motte-, Stiefschwester Rochows 3, 241—243, 456

Friederike, Königin von Sannover, geb. Prinzessin von Medlenburg-Strelig 9, 128

—, Königin von Preußen, Gemahlin Friedrich Wilhelms II. 24

Friederike Wilhelmine Luise Umalie, Prinzessin von Preußen, Serzogin von Dessau 60, 68, 75, 80, 91, 109, 133, 407

Friedrich VII., König von Dänemark
377

Friedrich, Prinz ber Niederlande 327

—, Prinz von Preußen, Neffe Friedrich Wilhelms III. 68, 70, 72ff.

Friedrich August, König von Sachsen 66

Friedrich Frang I., Großherzog von Medlenburg. Schwerin 134

Friedrich Frang II., Großherzog von Medlenburg.Schwerin 407

Friedrich Rarl, Pringvon Preugen 202f.

Friedrich Wilhelm, Prinz von Preußen, später Kaiser Friedrich 205, 321, 334, 374

Friedrich Wilhelm I., König von Württemberg 270 f.

Friedrich Wilhelm I., Rurfürst von Sessen 195

Friedrich Wilhelm II., König 68, 85, 149 f.

Friedrich Wilhelm III., König 8f., 23, 45, 50, 57, 66 f., 79 f., 90 ff., 103 ff., 110, 123, 137 f., 143 f., 148,

151, 157, 159, 163, 180 ff., 192, 199, 207 f., 210, 222, 247, 251, 254 f., 262, 264 f., 267, 270, 273, 277—282, 290—320, 333 ff., 411

Friedrich Wilhelm IV., König 6, 8ff., 70, 81, 124, 194, 199f., 222, 224, 246, 322, 326ff., 329, 331-458, 463, 475f.

Friedrich Wilhelm (IV.), Kronpring von Preußen 7, 33, 41, 68 bis 73, 81, 91, 124, 126 f., 130, 139, 144, 148-179, 182 ff., 237, 246 f., 251, 253, 259, 267 ff., 277 f., 288, 292 f., 296 f., 301-309, 313, 316, 318, 321, 412 f.

Fry, Mrs. 295 f.

Fürstenberg-Stammheim, Franz Egon Graf v. 405

## (3

Gagern, Hans v., Staatsmann 232 Galen, Ferd. Graf v., Diplomat 268

Baudi, Generalleutnant v. 71

Beng, Friedr. v., Publigift und Po-

Georg, Großherzog zu Medlenburg-Strelig 373, 377

Georg, Friedrich Karl, Großberzog von Medlenburg - Strelig 105, 136 f., 139, 210, 250, 287

Gerlach, Ernst Ludw. v., Präsident 189, 413

-, General Leop. v. 145, 188 bis 191, 390, 419, 476

—, Otto v., Prediger und Professor 220 Gefenius, Wilh., Prof., Orientalist und Bibelkritiker 226

Giech, Senriette Gräfin v., geb. Freiin v. Stein 227 f.

Gneisenau, Graf Neithardt v., Generalfeldmarschall 34, 39, 135, 235

Goeschel, K. F., orthodoger Philosoph 370



Goethe, Joh. Wolfgang v. 31
—, Frau v. 32

Golh, Aug. Friedr. Ferd. Graf v. d., Staatsmann 45f., 131

-, Gräfin v. d. 46, 131

-, Frau v. d., Sofdame 385

Görres, Joseph v., Publizift, später Professor in München 232

Gofiner, Joh., Prediger 226

Grabowsty, v. 282

Gregor XVI., Papft 262, 271, 282 f.

Grimm, Dr., Arst 304, 317, 319, 403

-, Jatob, Prof., Sprachforscher 373

-, Wilh., Prof., Sprachforscher 373

Gröben, Karl Graf v. d. 220, 496

—, Wilh. Ludw. Graf v. d., Sofmarschall 110, 165, 186, 190, 496

—, Gräfin v., geb. Dörnberg 187 f. Grolman, General Karl Wilb.

Georg v. 274, 282, 363, 371, 374

Guizot, franz. Minister b. Aluswärt. 374, 382

Gustav, Prinz von Wasa, Sohn Gustave IV. Abolf von Schweden 206

### S

Saade, Editha, Gräfin v., Sofdame 291

Sall'er, R. L. v., Prof. d. Gesch. u. Staatswiffensch. 103

Sanftein, Prediger 96

Sardenberg, Karl Aug., Fürst v., Staatstanzler 39 f., 45 ff., 100, 102, 117, 126 f., 135

Barrach, Ferd. Graf v. 182, 185

-, Grafin v. f. Liegnin, Fürstin von

—, Karl Phil. Graf v. 329

Saffenpflug, turbeffischer Minister 370, 374 ff.

Satfeldt, Friederike Karoline, Fürstin von 473

Saugwit, Graf v., preuß. Staatsminister 25 Saynau, Jul. Jat. Frhr. v., öfterr. General 477 f.

Sedemann, v., General d. Kav. 34 Seedt, Rommandant des Invalidenhauses 467

Seegewald, Regierungerat 277

Seinrich, Prinz von Preußen, Bruder Friedrich Wilhelms III. 15, 338

Selene, Prinzessin von Medlenburg-Schwerin, Berzogin von Orleans 249, 251, 257

Sendel, Generalin, Gräfin v. 5, 30f. Serberftein, Graf v. 157

Sermes, evangelischer pietistischer Beistlicher 96

—, Prof., tatholischer Dogmatiker 253 Sesse, Regierungsrat 425 f.

Seffen-Somburg, Amalie, Prins zessin von 64

-, Auguste, Prinzessin v. (Erbgroßberzogin von Medlenburg-Schwerin)

—, Ferdinand, Prinz von, öfterr. Generalmajor 63

—, Gustav, Prinz von, österr. Feldmarschall-Leutnant 63

—, Karoline, Prinzessin von (Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt) 64

-, Ludwig, Prinz von, preuß. General 63, 84

—, Luise, Prinzessin von (Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt) 64

-, Marianne, Prinzessin von (Prinzessin Wilhelm von Preußen) 64

-, Philipp, Prinz von, österr. Feldmarschall-Leutnant 63, 78, 106

Seun, Karl (Clauren), Schriftsteller 114

Siller v. Gaertringen, Generalleutnant 81

Sollmann, Stadtrat 362

Sornburg, Superintendent 280

Souwald, Frbr. v., Dichter 145

488



Sumboldt, Alexander Frhr. v., Gelehrter 344, 403, 476

—, Wilhelm Frhr. v., Staatsmann und Gelehrter 44, 54, 410, 412 Hüsgen, Dr. Joh., Domdechant 381

### 3

Jacoby, Dr. Joh., jüdischer Arzt und Demokrat 387

Jagow, General Wilh. v. 363

Jänicke, Prediger 226

Jasmund, Frl., Sofdame 328, 469 Ingenheim, Graf v., Gohn Fried-

rich Wilhelms II. 9, 76

-, Gräfin v. 254

Jarde, Prof. Karl Ernst, öfterr. Publizist 198, 286

3'ordan, v., Gefandter in Dresben 252

Inenplit, Seinrich Graf v., Regierungerat, später Minister 362

-, Gräfin v. 363

—, Peter Ludw. Friedr. Graf v., Staatsrat 109

### R

Raiserin (von Rugland) s. Charlotte

Ralb, Frl., Sofdame 98

Ramede, Frau v., Erzieherin ber Prinzessin Friederike von Preugen 75

-, Frl. v., Erzieherin der Prinzessin Alexandrine von Preußen 75, 78, 110, 133

Ramph, R. A. Ch. S. v., Jurist und Staatsmann 218, 249 f., 407

Rarl, Prinz von Preußen, Sohn Friedrich Wilhelms III. 70, 73 f., 94, 202, 259, 272, 316, 326, 354, 383, 388, 391 f., 404, 410 f.

-, Prinzessin (Maria), geb. Prinzessin von Sachsen-Weimar 202, 211, 267, 431

Rarl August, Berzog von Sachsen-Weimar 30 f.

Rarl Friedrich, Großherzog von Sachsen-Weimar 31

Rarl Friedrich August, Serzog von Mecklenburg. Strelit 60, 77, 86 f., 89 f., 128, 130, 139, 167, 181, 250, 255 ff., 416

Karl Theodor Maximilian August, Pring von Bayern 164

Raroline, Königin von Bayern, geb. Prinzessin von Baden 148, 175 f., 398, 448

Raroline Charlotte Marianne, Prinzessin von Strelit, Königin von Dänemark 377

Ratharina Pawlowna, Großfürstin von Rußland, später Königin von Württemberg 107

Rielmannsegge, Louis Graf v. 229

-, Therese Gräfin v., geb. Freiin v. Stein 229

Rienaft, Bebeimtammerer 306 f.

Rircheifen, Friedr. Leop. v., Juftigminifter 158

Klee, Prof. Heinr., kathol. Theologe 268

Rleist, Geh. Ober-Justigrat 344, 390, 413

Rnefebeck, General-Feldmarschall Rarl Friedr. v. d. 40, 45, 81, 118, 167, 264, 367 f.

Rnefebed, Frau v. 363

Anobelsborff, Cecile 210

Roburg, Leopold, Pring von 85

Röhn v. Jasti, Rarl Friedr., General 467

Ronstantin, Großfürst von Ruß. land 92, 110 f.

Kröcher, Frl. v., Sofdame 330

Krübener, Juliane Freifrau v. 82,

Rrüger, Prof. Franz, Maler 369



Ruhlmeyer, Politiker 238 Rutusow, russ. Feldmarschall 51

### Q

Ladenberg, Philipp v., Staatsminister 435

Lambruschini, Luigi, Kardinal 271 Lamennais, S. R. de, Schriftsteller 79

Leo, Vizepräsident von Posen 273 Leopold, Serzog von Anhalt-Dessau 109

Leopold I., König von Belgien 406 Lerchenfeld. Röfering, Maximilian Graf v., bayerischer Gesandter 432

Leuchtenberg, Berzog von 271 Leuchtenberg, Josephine, Pringessin von 143 f.

Lichnowsty, Ed. Maria Fürst von 76

—, Felix, Fürst von, Sohn des Vorigen
76

Liegnit, Fürstin von, zweite (morganatische) Gemahlin König Friedrich Wilhelms III. 67, 181, 184 ff., 247, 267, 292, 296, 302, 307, 310, 312, 315 f., 328 f., 371, 382, 385 Lindel, Prediger 226

Linden, Frhr. v., württemb. Beichäftsträger 271

Lindheim, Generalmajor v. 258, 304, 342, 388

Lobau, Georges Mouton, Graf v., Marschall von Frankreich 245

Loë, Maxim. Frhr. v., Rammerherr 405, 441

Lombard, Geh. Kabinetterat 25 Lottum, Minister Graf v. 71, 102, 237, 254, 273, 277, 313 ff., 318

Louis Philipp, König der Franzosen 245, 265, 287, 403, 464 Lubiensty, v. 282

Luck, Generalleutnant S. v. 71, 284 f. -, v. 43

490

Luck, Familie 115

Ludovita, Prinzeffin von Bayern 163

Ludwig I., Großherzog von Baben 230

Ludwig I., König von Bayern 260, 338, 398

Ludwig XVIII., König von Frankreich 55 f.

Luise, Serzogin Max in Bayern 175

—, Königin von Preußen 23 f., 32 f.,
326 f.

-, Prinzeffin von Preußen, Sochter bes Prinzen Rarl 203, 443

—, Prinzessin von Preußen, Tochter Kaiser Wilhelms I., später Großherzogin von Baden 205, 265

—, Auguste Wilhelmine Amalie, Prinzessin von Preußen, später Prinzessin Friedrich der Niederlande 91, 160 f., 310, 312

— Auguste, Berzogin von Sachsen-Weimar, Gemahlin Karl Augusts 30 Luitpold, Prinz (jeht Prinzregent) von Bayern 338 Lynar, Fürst 362

### M

Malhan, Joach. Karl Ludw. Mortimer Graf v., Diplomat 193, 259, 263, 349, 402, 409

—, Carl Graf v., Rammerherr 409 Manteuffel, Frhr., Edw. v., Flügeladjutant 476

Maria, Prinzessin von Sessen-Darmstadt, später Raiserin von Rufland 272

Maria Feodorowna, Kaiserin-Mutter von Rußland 83, 92, 190 Maria Nikolajewna, Serzogin von Leuchtenberg, Großfürstin von Rußland 271

Maria Pawlowna, Erbgroßherzogin von Sachsen 31, 146



Marie, Prinzessin von Bayern 163, 175

-, Prinzessin von Preußen, später Königin von Bapern 62, 401, 406, 428, 431 f., 452

—, Prinzeffin von Sachfen-Weimar (Prinzeffin Karl von Preußen) 202, 211, 267

Marie Luise, zweite Gemahlin Napoleons L 43

Marwin-Friedersdorf, Allegander v. d. 5, 41, 55

-, Amélie v. 4, 22

—, Bernd v. d., Sofmarschall 4, 13

-, Bertha v. d., f. Münfter - Meinhövel

—, Charlotte v. d., geb. Gräfin Moltke 467

-, Eberhard v. d. 5, 33

-, Fanny v. b., geb. Grafin Brühl 22

—, Friedr. Aug. Ludw. v. d., General und Politifer 4 f., 14, 22, 39, 109, 117, 120, 213

-, Julie v. d., Sofdame 4 f., 22, 28, 32, 59

-, Raroline v. d. 4, 6f., 13f.

-, Sufanne v. d., geb. be Dorville 19, 29

-, Wilhelmine v. d., Sofdame 4, 22, 25

Massenbach, Frl. Mathilde v. 80 Massow, Louis v., Sofmarschall 154 f., 439

Mätte, Regierungsrat 425

Maximilian I., König von Bayern 148, 163, 438

Maximilian Joseph, Kronpring von Bayern (Maximilian II.) 401, 431

Meding, v., Wirkl. Geh. Oberregierungsrat 362, 396, 413, 425, 427

Mehemed Ali, Bizetonig von Agppten 334

Meiningen, Bernhard, Serzog von 151

Menu v. Minutoli, Generalleutnant Frhr. v. 23 f.

Mertens, Kaufmann 441

Metternich, Fürst, österr. Staatsfanzler 193, 258, 260, 262, 338, 349 f., 372, 374

—, Graf v. 390

Menenborff, Peter Frhr. v., ruff. Befandter 269 ff.

Meyerind, S. v., Sofmarschall 403, 439, 448, 476

Michael, Großfürst von Rußland

Miltin, Al. v., preuß. Gefandter in Konstantinopel, Kammerherr 192, 277

Minutoli, Jul. Frhr. v., Regierungsrat 274 ff.

Mirbach-Rempen, Frhr. v., Rammerherr 405

Molière, protest. Geistlicher 386

Montag, Abt 103, 496

Montpenfier, Maria Louise, Serzogin von 464

Möser, Justus, Staatsmann und Publizist 103

Müffling, General v. 11, 265, 315, 334, 416, 421, 423, 446, 449 f., 457 f.

Mühler, Seinr. Gottlob v., Juftigminister 305, 407

Müller, Geh. Kabinettsrat 258, 304, 313, 403

Münfter-Meinhövel, Graf zu 5

—, Gräfin Julie zu, geb. v. d. Marwig 109, 449, 463, 469, 471

—, Gräfin Bertha zu, geb. v. d. Marwin 266, 439, 463

### 92

Nagler, Karl Ferd. Friedr. v., Generalpostmeister 424, 435



Napoleon I., Kaiser 25, 26, 28, 49 Rarbonne-Lara, Comte Louis De, frz. Militär und Diplomat 48 Naymer, Oldwig Leopold Ant. v., General 59 f., 71, 78, 80 f., 84, 403 Néale, Pauline Gräfin v. 467 Neander, Aug., Prof. u. Prediger 96 Reipperg, Graf v., öfterr. Beneral Nemours, Ludw., Bergog von 246, 248, 464 Neffelrode, Graf v. 284 Reumann, Generalabjutant, Beneral v. 403 Niebuhr, Prof. B. G., Siftoriter 42 Nitolaus, Großfürft, dann Raifer von Rugland (Nikolaus 1.) 83, 92, 145, 185, 207 ff., 259 ff., 271 f., 287 f., 320 f., 326, 376 f. Noftin, Ferd. Aug. Ludw. Graf v., Generalabjutant 408

### D

Derhen, v., medlenburg. Minister 250
Olga, Großfürstin von Rußland, Königin von Württemberg 289
Orleans, Ferd. Phil. Ludw., Serzog von 246, 248 f.
Orlow, General Graf Alexis 210
—, Generaladjutant Graf 210
—, Gräfin 210
Ostar (I.), Kronprinz von Schweden (Bernadotte) 56, 143 f.
Oultremont, Graf d' 385
—, Gräfin d' 384 ff.

### B

Palmie', Weinhändler 63
Pappenheim, Gräfin zu 104
Patow, Erasmus Rob. Frhr. v.,
Staatsmann 467 f.
Paul Friedrich, Größherzog von
Medlenburg-Schwerin 144, 251, 407

Perponder, Baron v., Generalleutnant 150 —, Baronin v., geb. Gräfin Reede 150, 153 —, Graf v., holländ. Gesandter 386 Pfuel, Ernft v., General u. Staats. mann 115, 121-124, 363 -, Fried. Seinr. Ludw. v., Generalleutnant 121, 208, 406 —, Frau Klara v., geb. v. Rochow 146, 157 Philipsborn, Beb. Legationerat, Journalist 252 Pirch II, Generalleutnant v. 73 Plef. Köthen, Ferd., Fürst v. 77 f. Podewils, Gräfin v. 15 Pourtales, Friedr. Graf v., Oberzeremonienmeister 84 Priest, Graf St., französischer Gefandter 180 Prittwin, General Karl v. 474

### O

Przylusti, Propst von Gnesen 283 Pückler-Muskau, Graf, später

Quittel, Puhhändler 63 Quinow, Oberft v. 110

Fürst v. 104

### m

Rachel, Elifa, franz. Schauspielerin 476 f.
Raczinsky, Graf Eduard 273, 282
Radowith, General Josef Maria v.
188, 192, 194—201, 253, 370 f., 374, 380, 410, 412, 434
—, Maria, Frau v., geb. Gräfin v.
Voh 194, 197, 464
Radziwill, Fürst Anton 43, 73, 130, 136, 142
—, — Boguslaw 132, 141
—, — Ferdinand 132
—, — Wilhelm 132, 141, 385
—, — Wladislaw 132



Radziwill, Prinzessin Elisa 130, 132 ff., 136 bis 144, 146 f.

—, Prinzessin Luise 42, 132 ff., 136 ff., 142, 146, 221

Rauch, General G. v. 303, 305

-, Gust. Joh. Georg v., Kriegsminister 388

-, Oberft v. 288

Raupach, Ernft, dramatischer Schriftsteller 179

Rébeur, v. 246

Red, Kammerherr, Frhr. v. d. 111 Reden, Friedr. Wilh. Graf v., Winister 140

-, Gräfin v., geb. v. Riedefel 140 Reden-Buchwald, Friedr. Wilh. Graf v., Staatsminister 221

-, Gräfin v. 160, 220 f.

Redern, Wilh. Friedr., Graf v., Generalintendant der Kgl. Theater 247, 267, 362

-, Gräfin v. 363

Reede, Gräfin v., Oberhofmeisterin 149 f., 152 ff., 161, 164, 168, 171 bis 174, 329, 398

Reimann, Polititer 238

Rhediger, Frl. v., Sofdame 164

Ribbeck, Prediger 96

Riefen, Jacob v. 9

Rochow, Adolf Friedr. Aug. v., Hofmarschall 3, 118 f., 213

—, Friedr. Ehrenreich Ad. Ludw. v., Vater Gustav v. Rochows 108

—, Gustav v., Minister 3, 6—12, 99, 115 f., 124, 133, 144 st., 155, 157, 159, 165, 213, 230, 236, 242, 244, 248 f., 252 st., 257, 259, 264 st., 269 f., 277, 280 f., 285 f., 289, 292 f., 299, 301 f., 307 f., 312 st., 317, 321 st., 333, 335, 337, 340, 347 st., 353 st., 361 f., 370—384, 386, 390—396, 400 f., 406, 408, 410—432

—, Sans Karl Dietrich v., Major 118f.

Rochow, Karoline v., geb. v. d. Marwin 3 f., 13 f., 109, 133, 363, 378, 449, 462—483

—, Klara v. (Generalin v. Pfuel)
133, 146, 208, 241, 363

—, Theodor Seinr. Rochus v., Generalleutnant 120 f., 269 f., 456,478, 482

Rochuffen, 3. 3., niederländ. Finanzminifter 404

Röder, Eugenv., Generalmajor 34, 36

-, Ferdinand v., Brigade-Kommandeur 36

-, Friedr. Erhardt v., General 34

-, Friedr. Sermann v., Generalmajor 36

—, Seinrich v., Bataillons-Kommanbeur 36

-, Sermann v. 34

-, Rarl v. 34, 36, 72, 156, 219 f., 325

-, Wilhelm v., Major 35 f.

Rofe, Mr., engl. Gefanbter 131

-, Anna 131

Roß, evang. Bischof 281

Rother, Chrift. v., Staatsminifter 435

Ruft, Geh. Rat, Arzt 250

Sact, Sofprediger 7

Galbern, Frau v. 363

Savigny, Friedr. Karl v., Juftigminister 407, 435, 473

Sann-Wittgenstein-Berleburg, Fürst zu 49, 431

Sayn-Wittgenstein-Sohenstein, Fürst zu, Staatsmann 9, 45, 105, 124 f., 136, 139, 232, 246 ff., 254, 258, 261, 263, 269, 273, 277 f., 285, 296, 299 ff., 304 f., 313 ff., 321, 327, 334, 341, 353, 373, 382, 383, 385, 391 f., 396, 399, 435, 448

Sann - Wittgenstein - Ludwigs burg, Fürst zu, russ. Feldmarschall 51



Schad, Generalmajor v. 71 f.

Scharnhorft, Beneral v. 34

Schidler, Bantier 158

Schilben, Aug. v., Rammerherr 45, 105 f., 139, 296, 382

Schill, Major, Ferd. v. 34

Schlegel, Al. W. v., Dichter und Rritifer 179

Schleiermacher, Dan. Friedr., Prof. u. Prediger 41, 57, 96, 102 f.

Schlieffen, Frau v. 363

Schmalz, Prof. d. Rechts- und Staatswiffensch. 102

Schön, Seinr. Theod. v., Oberpräsident 10f., 34, 216, 351 f., 375 f., 378 f., 382, 384, 392—396, 408, 413, 416, 422, 432, 442

Schönburg, Fürstin 363

Schöning, Oberftleutnant v. 74

Schönlein, Prof. Joh. Lukas, Arzt 298 f., 302, 306, 309, 313 f., 316, 320

Schreckenstein, Ludw. Frhr. v., General d. Kav. 470

Schröder, Mlle., Gouvernante 229

Schulenburg - Altenhaufen, Graf v. 110

Schwarzenberg, Fürst Karl v., General-Feldmarschall 43, 141

—, Friedr. Karl, Fürst v., Sohn bes Vorigen 141 f.

Schwerin, Maximilian Graf v., Kultusminister 466

—, Oberft Graf v. 15

Seiffart (Seiffarth, Seiffert), Beh. Regierungsrat 9, 272, 276, 322, 425 f.

Senfft v. Pilsach, Ernst Frhr., Oberpräsident 438

Solms, Prinz 43

-, Allegander, Pring zu 129, 135

—, Friedrich, Prinz zu 129, 135

—, Wilhelm, Prinz zu 129, 135

Solme - Laubach, Oberstleutnant, Reinhard, Graf zu 430

Solms=Lich u. Sohen-Solms, Friedr. Ludw., Fürst zu 433

Sophie, Prinzeffin von Bayern, Erzherzogin von Öfterreich 163, 478

Spener, Redakteur der Spenerschen Zeitung 205

Spiker, Sam. Heinr., Verleger 466 Spontini, Komponist 97, 177

Stahl, Friedr. Jul., Prof. u. Schriftfteller 370

Stein, Frau v., Freundin Goethes 32

—, Karl, Minister, Frhr. von u. zu 39, 45, 54, 216, 227—234, 442

Stirum, Graf, holland. General 439

Stolberg-Wernigerobe, Anton Graf zu 10, 84, 160, 165, 220, 222 ff. 254, 294 f., 345, 347, 355, 369, 373, 379, 401, 403, 405, 419 ff., 425, 435, 446

—, Christian Friedr. Graf zu 222

-, Ferdinand Graf zu 223

—, Seinrich Graf zu 222

-, Konftantin Graf zu 223

Strauß, Sofprediger 96, 149, 226, 301, 320

Streckfuß, Ab. Friedr. Karl, Geh. Rat, Schriftsteller 155

### 3

Thaer, Geheimrätin 363

Theremin, Prediger u. Prof. 96, 226

Thiers, Louis Abolphe, Siftorifer und Staatsmann 287, 371

Shile, Ludw. Gust. v., General u. Staatsmann 10, 220, 369 f., 373, 375 380, 393 f., 408 f., 414, 419 f., 424, 434 f., 446, 450

Sholud, Aug., Prof., Theolog 226

Thurn und Taxis, Maximilian Fürst von 135

Thurn und Taxis, Therefe Fürstin (-Mutter) von, geb. Prinzeffin von Medlenburg-Strelit 135

Tiefenhaufen, Graf v., taiferl. ruff. Flügeladjutant 106



Tiesenhausen, Katherine, Gräfin v., Tochter des Vorigen 106 Timm, Kämmerier 184 Truchseß, Oberhofmeisterin Gräfin v. 75 f.

### 11

Urufoff, Fürftin 210

### m

Varnhagen v. Ense, Karl Alug., Diplomat u. Schriftsteller 473
Velde, Karl v. d., Schriftsteller 114
Viereck, Gräfin v., Hospame 183, 382
Viktoria, Königin von England
398 f., 406

Vinde, Frhr. v., Oberpräsident von Westfalen 389

Voß, Graf Aug. Ernst v. 37, 197

—, Graf Felix v. 468 f.

—, Graf Otto Karl Friedr. v., Minister 7, 118, 124, 126, 165, 231, 343 f., 347, 371, 383, 390, 413 f., 419 f.

—, Luife Gräfin v., geb. Freiin v. Berg 35, 109, 197, 472

—, Gräfin Maria v. 194, 197

### 233

Wallmoden, Graf v. 229
Wegscheider, Ludw., Prof., protestantischer Theologe 226
Werder, Generalmajor v. 210
Werner, Frhr. v., Legationsrat 130
Werther, Wilh. Frhr. v., Staatsmann 209, 252, 258, 264 f., 287, 340
Westphalen, Clemens, Reichsgraf v., Landrat 389
Wiebel, Dr. v., Leibarzt Friedrich Wilhelms III. 299, 309
Wildermeth, Frl., Gouvernante 74
Wilhelm, Serzog von Nassau 233
—, Prinz von Preußen, Bruder Friedrich Wilhelms III. 5, 7, 15,

66, 68, 84, 98, 140, 191, 202, 223, 390 ff., 473

-, Prinzessin von Preußen, geb. Prinzessin Marianne von Sessen-Somburg 5 ff., 23, 32 f., 50 ff., 59-67, 79, 82, 84, 96, 98, 110, 141, 144, 154, 160, 220 f., 292, 296 -, Prinz von Preußen, später Kaiser Wilhelm I. 68, 73 f., 80, 89, 91, 94, 136, 138 ff., 142 ff.

89, 91, 94, 136, 138 ff., 142 ff., 145 ff., 165 f., 174, 189 f., 201, 203 ff., 207, 259, 267, 293, 317, 326 f., 368, 383, 388, 404, 421, 443 f., 466, 469, 475

—, Prinzessin f. Augusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar

Wilhelm I., Friedrich, König der Niederlande 39, 378, 384 f., 430

Wilhelm II., Kurfürst von Sessen 195 Wilhelmine, Königin der Niederlande, Schwester König Friedrich

Wilhelms III. 34, 50, 68, 385 Willifen, General Georg v., 156 f., —, General Wilh. v. 77, 156

Wittgenstein f. Sapn-Wittgenftein

Witleben, Generalleutnant v., Rriegsminifter 97, 102, 227

—, Karl Aug. v. (Tromlin), Schriftfteller 114

Wödicke, Dr., Eisenbahndirektor 404, 410 f.

Wolfonsty, Fürst 210

Wrangel, General v. (Feldmar-fchall) 378, 472

### 3)

Bork, Feldmarschall, Graf von Wartenburg 49 f., 72

### 3

Zieten, General-Feldmarschall, Graf Sans v. 385



## Berichtigungen nub Rachtrage.

G. 10 3. 9 v. o. lies Thile ftatt Thiele.

S. 36, Unm. 3. Bon Rarl v. Röder (1787-1856) find 1861 wertvolle "Erinnerungen" aus seinem Leben (Berlin, bei Deder) als Manustript gebruckt worden (von 1787-1816 reichend).

S. 84: Anm. 2 lies Stammtafel II statt Stammtafel I.

6. 103: Abt Montag. Eugen Montag, letter Abt ber Ciftercienferabtei Ebrach in Oftfranken (1741-1811), zeichnete fich auf dem Gebiet der deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte aus, indem er in ähnlichem Sinne wie Möfer und Pütter wirtte. Gein bedeutenbstes Wert ift die "Geschichte ber beutschen staatsburgerlichen Freyheit, ober die Rechte ber gemeinen Fregen, bes Albels und ber Rirchen Deutschlands". 2 Banbe, Würzburg und Bamberg 1812/14. Agl. Allg. Deutsche Biogr., Bb. XXII-

S. 110, Anm. 6 und S. 165, Anm. 4. Wahrscheinlich ift mit bem "blaffen Gröben" nicht der Sofmarschall des Prinzen Wilhelm, sondern der S. 186 genannte Abjutant bes Kronprinzen, Graf Karl v. d. Gröben (-Neudörfchen) (1788-1876) gemeint.

S. 210/11. Bu der Untersuchung des Raiser Alexander-Regiments: Sierliber hat sich weder mit Silfe ber Regimentsgeschichte noch ber bamaligen Zeitungen Genaueres feststellen lassen. Der genannte Kleift war ein Oberleutnant v. Kleist (nach ber Rangliste).



# Karvline v. Rochow, geborene v. d. Marwik, und ihre Geschwister.

sanne de Dorville (Cochter bes Staatsministers Zean Louis le Bernd v. b. Marwig auf Friedersborf, 1740-1793, feit 1786 Sofmarfchall Rönig Friedrich Wilhelms II., verm. 1776 mit Cu-Duchat de Dorville und der Charlotte de Béville), 1756—1808.

päterem Staats-Karoline, geb. Bustavo. Rochow minister (1792verm. 1818 mit 19. VIII. 1792, geb. 1790, ftarb als R. R. Ssterr. zu Nikolsburg in Oftober 1809 an ben bei Afpern erhaltenen Wunden Mähren am 9. Klenau. Chevaux Eberhard, Leutnant im Regiment verm. mit Graf Major der Kabovel, General. Münster-Mein-1789 -1872, Gustav zu vallerie. Bulie, Montmirail den geb. 1787, fiel bei 14. II. 1814 als Beneral&Dirch !! Abjutant bes Alleganber, 1779 - 1797. Amalie, 1778-1803, Sofdame der Rönigin Wilhelmine, Friederife. Eubwig, 1777-1837, auf Friedereborf, gu-Friedrich Auguft legt Generalleutn. a. D., Ritter b. Orbens pour le mérite mit Rreuzes I. und II. 809 mit Charlotte Eichenlaub, Eisernen Rlaffe, verm. I. 1803 Brühl, † 1804; II. mit Franzista Gräfir vormals Sofdame der Rönigin Luife. Gräfin v. Moltte,

1847), † 1857.

auf Redabn,

# Stammtafel der K

August Wilhelm, Pring von Friedrich Wilhelms I. und ber ! des Königs Georg I. von Gro Prinzeffin Luife von Braunsch

König Friedrich Wilhelm II., 1744—1797, verm. I. 1765 mit Pringeffin Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel, geschieden 1769; II. 1769 mit Friederite, Pringeffin von Seffen-Darmftadt, 1751-1805.

Pring Seinr

Pringeffin Friederite, 1767—1820, verm. 1791 mit Friedrich Serzog von Jort († 1827).

König Friedrich Wilhelm III., 1770—1840, verm. 1. 1793 mit Prinzeffin Luise von Mecklenburg-Strelig, 1776-1810; II. 1824 morganatisch mit Auguste Gräfin Sarrach, Fürstin von Liegnin, (1800-1873). Alus erfter Ebe:

Prinz Louis 1793 mit 7 v. Medlenbu 1841 (fte vern Oring Frd. Braunfels 1 Alugust, Berg später Kon

| Rönig         | Wilhelm,       | Charlotte,     | Rarl,         | Alexandrine,   | Luise,         | Albrecht,     |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Friedrich     | Prinz von      | 1798-1860,     | 1801—1883,    | 1803—1892,     | 1808-1870,     | 1809—1872,    |
| WilhelmlV.,   | Preußen,       | als Alexandra  | Serren-       | verm. 1822 mit | verm. 1825     | verm. 1830    |
| 1795—1861,    | 1797—1888,     | Feodorowna     | meifter zu    | Erbprinz,      | mit Friedrich, | mitMarianne   |
| verm.1823mit  | Raifer Wil-    | 1817 mit bem   | Sonnenburg,   | später Groß.   | Pring ber      | Prinzeffin    |
| Prinzeffin    | belml., verm.  | Großfürften,   | verm. 1827    | herzog Paul    | Niederlande.   | ber Nieber-   |
| Elifabeth von | 1829 m. Prin-  | späteren Rai-  | mitPringeffin |                |                | lande, ge-    |
| Bapern, 1801  | zeffin Augusta | ferNitolaus I. | Maria von     | Medlenburg-    |                | schieden 1849 |
| bis 1873.     | 9 11 0 1       | von Rufland    | Gachsen-      | Schwerin.      |                | 1             |
|               | Weimar,        | vermählt.      | Weimar,       | ,              |                | - 1           |
|               | 1811—1890.     | •              | 1808 - 1877.  |                |                |               |
|               |                |                |               |                |                |               |

Friebrich Luife, Wilhelm geb. 1838, (Raiser verm. 1856 Friedrich mit Friedrich, III.) Großberzog 1831-1888. von Baben.

Friedrich Luife, Rarl, 1829-1901, 1828—1885, verm.1854mit Gener.-Feld-Alleris, marschall, Landgraf von vermählt 1854 Seffenmit Maria Philippsthal-Unna, Barchfeld, ge-Pringeß von schieden 1861. Unbalt

Unna, geb. 1836, verm.1858 m. b. Landgrafen Friedrich Wilhelm' nod Seffen.

Charlotte, Albrecht, 1831—1855, vermählt 1850 mit Serzog Georg von Gachsen-Meiningen. Regent v.

1837 bis 1906, Serrenmeister bes 30banniterordens, Braunschweig

1885—1906.

Allerandri geb. 1841 verm. 1865 Serzog Wilhelm r Medlenbu Schwerin

# miglichen Familie.

eußen, 1722—1758 (Gohn König nigin Sophie-Dorothea, Tochter ritannien) 6. I. 1742 verm. mit eig-Wolfenbüttel, 1722-1780.

, 1747-1767.

Pringeffin Wilhelmine, 1751-1820, verm. mit bem Erb: ftatthalter ber Nieberlande, Wilhelm V.

1773-1796, verm. ingeffin Friederite -Strelit (1778 bis ich wieder 1798 mit Wilh. zu Golme. D 1815 mit Ernft won Cumberland, von Sannover).

Prinzeffin Wilhelmine, 1774-1837, verm. 1791 mit Erbpring Wilhelm ber Niederlande, Fürft von Naffau-Oranien, fpater König ber Niederlande. Auguste, 1780 bis 1841, verm. 1797 mit Erbpring Wilhelm von Seffen-Raffel.

Seinrich (1781 - 1846), ftarb unvermählt.

1817—1849.

Wilhelm, 1783 bis 1851, verm. 1804 mit Pringeffin Maria Unna (Marianne) von Seffen-Somburg, 1785—1846.

Friedrich, 1794 bis 1863, verm. 1817 mit Luife, Pringeffin von Unhalt-Bernburg.

Friederite, 1796 bis 1850, verm. 1818 mit Leopold, Herzog von Unhalt-Deffau.

Abalbert, Elifabeth, Balbemar, Admiral, 1815—1885, 1811—1873, verm. 1836 mit Rarl Wilvermählt morgan. mit belm, Pring Therese von Seffen Elfler. u. bei Rhein.

Marie, 1825 - 1889, verm.1842mit Maximilian (II.), Rronprinzen, später Rönig von Bayern.

Alexander, 1820-1896, General ber Infanterie.

it

Georg, 1826-1902, **General** der Kavallerie.

Prinz Ferbinand, Berrenmeister zu Sonnenburg, 1730—1813, verm. 1755 mit Elisabeth Luise, Markgräfinzu Brandenburg-Schwebt. (Züngster Sohn König Friedrich Wilhelms I. und der Königin Sophie-Dorothea, geb. Prinzessen Großbritannien.)

Prinzessin Luife, 1770—1836, Prinz Seinrich, 1771—1790. verm. 1796 mit Anton, Fürst verm. v. Radziwill.

Dring Auguft, 1779-1843.

Pring Louis Ferbinand, 1772-1806, fiel bei Gaalfelb.

Drinaessin

Prinzessin Brinzessin Elifa Rabziwill, 1803—1834.

